## **BD. ANSICHTEN** VOM NIEDERRHEIN, **VON BRABANT,** FLANDERN, ...

Georg Forster, Johann Reinhold Forster, ...





838 F73 1843



.

m

# Georg Forster's sàmmtliche Schriften.

Dritter Banb.

i ditta de l'alli



Herausgegeben von dessen Tochter
und begleitet
mit einer Charakteristik Forster's

bon

G. G. Gervinus.

In neun Banben.

Dritter Band.

Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius.

Leipzig: F. A. Brockhaus.

1843.

MAN AND THE ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART

Submit 6.3

and the same

\* Nice willing

Academa a a

prest. 1-15-36 cyn

## Inhalt des dritten Bandes.

Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich.

|       | Erste Abtheilung. | Seite |
|-------|-------------------|-------|
| I.    | Boppart           | . 3   |
| II.   | Unbernach         | . 9   |
| Ш.    | Rôln              | . 15  |
| IV.   | Róln              | . 26  |
| V.    | Dusselborf        | . 33  |
| VI.   | Duffelborf        | . 42  |
| VII.  | Duffelborf        | . 59  |
| VIII. | Duffeldorf        | . 70  |
| IX.   | Nachen            | . 89  |
| X.    | Nachen            | 100   |
| XI.   | Lúttich           | . 115 |
| XII.  | Lowen             | 145   |
| ХШ.   | Bruffet           |       |
| XIV.  | Bruffel           | 166   |
| XV.   | Bruffet           | 174   |
| XVI.  | Bruffel           | 180   |
| (VII. | Bruffel           | 209   |
| VIII. | Bruffet           |       |
| IX.   | Lille             | -     |
| XX.   | Untwerpen         |       |

|        |                                 | seite |
|--------|---------------------------------|-------|
| XXI.   | Untwerpen                       | 274   |
| XXII.  | Antwerpen                       | 292   |
| ххш.   | Saag                            |       |
| XXIV.  | Baag                            | 307   |
| XXV.   | Umsterbam                       | 318   |
| XXVI.  | Umsterbam                       | 328   |
| XXVII. | Helvoetsluis                    | 342   |
|        | 3weite Abtheilung.              |       |
| I.     | Lonbon                          |       |
| П.     | Reise nach Windsor. — Slough    | 385   |
| m.     | Reise in das Innere von England | 392   |
| IV.    | Rückreise von England           | 441   |
|        | Anhang.                         |       |
| I.     | Geschichte ber Kunst in England | 447   |
| II.    | Artistische Rotizen             | 499   |

# Ansichten

niod

Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich,

im April, Mai und Junius 1790.

#### Boppart, ben 24. Marz.

Ich war eben im Begriff, unserer Philosophie eine Lobrede zu halten, als mir einfiel, daß im Grunde wenig bazu gehort, sich in ein Schicksal zu finden, welches Deinem Reisenden noch Feder, Dinte und Papier gestattet. Behaglicher ware es allerdings gewesen, Dir alles, was ich jest auf bem Herzen habe, aus Koblenz und in ber angenehmen Erwartung einer füßen Nacht= ruhe zu fagen; dafür aber sind Abentheuer so interessant! Ein gewöhnlicher Reisenber hatte bas Ziel feiner Tagefahrt erreicht; wir find drei Stunden Weges bieffeits deffelben geblieben.

Es war einmal Berhangniß, baf es uns heute andere ge= hen follte, als wir erwartet hatten. Statt bes herrlichen geffri= gen Sonnenscheins, mit beffen Fortbauer wir uns schmeichelten, behielten wir einen grauen Tag, beffen minber glanzende Gigen= schaften aber, genau wie man in Romanen und Erziehungsschrif= ten lehrt, das Rugliche ersette. Denn weil' der Zauber einer schönen Beleuchtung wegfiel und der bekannten Gegend keine Neuheit verleihen konnte, so blieb uns manche Stunde zur Beschäftigung übrig. Auf ber Fahrt burch bas Rheingau hab ich, verzeih es mir der Nationalstolz meiner Landsleute! eine Reise nach Borneo gelesen und meine Phantasie an jenen glühenden Farben und jenem gewaltigen Pflanzenwuchs bes heißen Erb= strichs, wovon die winterliche Gegend hier nichts hatte, gewärmt und gelabt. Der Weinbau gibt wegen der kruppelhaften Figur der Reben einer jeden Landschaft etwas Kleinliches; die durren Stocke, die jest von Laub entblogt und immer steif in Reih und Glied geordnet sind, bilben eine stachliche Dberflache, beren nüchterne Regelmäßigkeit dem Auge nicht wohl thut. dort sahen wir indes doch ein Mandel = und ein Pfirsichbaumchen

1111111

und manchen Frühkirschenstamm mit Blüthenschnee weiß ober rothlich überschüttet; ja selbst in dem engeren Theile des Rhein= laufs, zwischen den Bergklüften, hing oft an den kahlen, durch die Rebenstöcke verunzierten Felswänden und Terrassen ein sol= ches Kind des Frühlings, das schöne Hoffnungen auf die Zu=kunft in uns weckte.

Nicht immer also träumten wir uns in den ewigen Sommer der Palmenlander. Wir saßen stundenlang auf dem Verzdeck und blickten in die grüne, jest bei dem niedrigen Wasser wirklich erquickend grüne, Welle des Rheins; wir weideten uns an dem reichen, mit aneinander hangenden Städten besätzen Rebengestade, an dem aus der Ferne her einladenden Gebäude der Probstei Iohannisberg, an dem Unblicke des romantischen Mäusethurms und der am Felsen ihr gegenüber hangenden Warte. Die Berge des Niederwalds warfen einen tiesen Schatten auf das ebene, spiegelhelle Becken des Flusses, und in diesem Schatten ragte, durch einen zufälligen Sonnenblick erleuchtet, Hatto's Thurm weiß hervor, und die Klippen, an denen der Strom hinunterrauscht, brachen ihn malerisch schön. Die Noh mit ihrer kühnen Brücke und der Burg an ihrem Ufer glitt sanst an den Mauern von Bingen hinab, und die mächtigeren Fluthen des Rheins stürzten ihrer Umarmung entgegen.

Wunderbar hat sich der Rhein zwischen den engern Thatern einen Weg gebahnt. Raum begreift man auf ben ersten Blick, warum er hier (bei Bingen) lieber zwischen die Felswande von Schiefer sich brangte, als sich in die flachere Gegend nach Rreuznach hin ergoß. Allein bald wird man bei genauerer Un= tersuchung inne, daß in dieser Richtung die ganze Flache all= malig steigt und wahrer Abhang eines Berges ift. Wenn es demnach überhaupt dem Naturforscher ziemt, aus dem vorhan= denen Wirklichen auf das vergangene Mögliche zu schließen, so scheint es denkbar, daß einst die Gewasser bes Rheins vor Bin= gen, durch die Gebirgswande gestaucht und aufgehalten, erst hoch anschwellen, die ganze flache Gegend überschwemmen, bis über das niveau ber Felsen bes Bingerlochs anwachsen und bann unaufhaltsam in der Richtung, die der Fluß noch jest nimmt, sich nordwärts barüber hinsturzen mußten. Allmälig wühlte sich das Waffer tiefer in das Felsenbett, und die flachere Gegend trat wieder aus demselben hervor. Dies vorausgesetzt mar viel= leicht das Rheingau, ein Theil ber Pfalz und ber Bezirk um

Darmstadt einst ein Landsee, bis jener Damm des Binger Felssenthals überwältigt ward und der Strom einen Absluß hatte.

Der stärkere Wein, den das Rheingau hervorbringt, wächst nicht mehr jenseits der Enge von Bingen. Die Richtung des Flusses von Morgen gegen Abend durch das ganze Rheingau gibt den dortigen Rebenhügeln die beste Lage gegen den Strahl der mittäglichen Sonne, und die Gestalt des östlichen Gebirges, das auf seiner Obersläche beinahe ganz eben ist, trägt vieles zur vorzüglichen Wärme dieses von der Natur begünstigten Thales bei. Der Nord = und der Ostwind stürzen sich, wenn sie über jene erhabne Flache herstreichen und an den Rand derselben kom= men, nicht geradezu hinab, sondern außern ihre meiste Kraft erst auf der entgegengesetzten Seite des Flusses; das Thal un= mittelbar unter dem Berge berühren sie kaum. Was für Ein= fluß die mineralischen Bestandtheile des Erdreichs und die Ber= schiedenheit der Gebirgslager auf die Eigenschaften des Weins haben können, ist noch nicht entschieden. Je weniger man über diesen Punkt weiß und bestimmt wissen kann, desto weiter treibt die grübelnde Hypothesensucht ihr Spiel damit. Hier darf sie sich keck auf ihre empirische Weisheit berufen; denn sie kann sich vor Widerlegungen wenigstens so lange sicher stellen, als man nicht Erfahrung gegen Erfahrung aufzuweisen hat. So viel ist indessen immer an der Sache, daß, wo alle übrige Umsstände völlig gleich sind und nun doch eine Verschiedenheit im Erzeugniß bemerklich wird, die Ursache davon in der Beschaf= fenheit des Bodens gesucht werden darf. Bekanntlich entsprin= gen auf jenem östlichen Gebirge mehrere, zum Theil heiße Quel= len, von denen einige Schwefel, andre Vitriolsaure und Eisen enthalten. Man hat mich auch versichern wollen, daß ein Koh-lenfloz sich unter dem Hügel von Hochheim erstrecke und dem dort wachsenden, vortrefflichen Weine der Domdechantei seinen berühmten edlen Geschmack und sein Feuer gebe. Ich erinnere Man hat mich auch versichern wollen, daß ein Koh= mich hierbei, daß der Schnee am Gehänge dieses Rebenhügels gegen Mainz eher als vor dem entgegengesetzten Thore schmilzt. Der Unterschied war mir und Andern oft in wenigen hundert Schritten so auffallend, daß sogar die Lufttemperatur unter volzlig gleichen Umständen dem Gefühle merklich verschieden vorkam. Sowie man das abendliche Thor von Hochheim verläßt, um nach Mainz zu gehen, glaubt man in einem mildern Klima zu sein. Ich würde freilich diesen Unterschied dem Winde zuschreiben,

ber auf der Ebene von dem Altkönig her frei und ohne Wider= stand hinsturmen und die Kalte der oberen Luftregion herunter= führen, ober beffer, die zum Gefrieren erforderliche schnelle Ber= bunftung befordern kann. Allein Andere schreiben die warmere Temperatur bes Weinberges ben darunter liegenden Kohlen zu. Wahr ist es, eine Kohle, wie überhaupt jeder Brennstoff, fühlt sich unter einerlei Umständen viel warmer an als ein Stuck Kalkstein ober Schiefer, und dieses Gefühl beweist, daß wirklich aus der Kohle in den berührenden Korper mehr Barmetheildzen übergeben; nicht minder gewiß ist es auch, daß die brennbaren Mineralien bei einer gewissen Lufttemperatur unaufhorlich Warme ausstromen. Wie, wenn der Weinstock besonders vor andern Gewächsen organisirt ware, von dieser Ausdunftung begünstigt zu werben? Das Beste zur Bergeistigung bes Traubensaftes thut zwar die Sonne, ihr Licht, das von den schwammigen Fruchten eingesogen und in ihrer Flussigkeit firirt wird, wurzt und versüßt die Beere. Daher bleiben auch unsere Weine gegen die griechischen, italienischen, spanischen, ja sogar gegen die un= garischen und französischen so herbe, daß sie bei den Auslandern und dem Frauenzimmer wenig Beifall finden. -

Für die Nacktheit des verengten Rheinufers unterhalb Bin= gen erhalt ber Landschaftkenner feine Entschäbigung. Die Hügel zu beiden Seiten haben nicht jene stolze, imposante Sohe, die ben Beobachter mit einem machtigen Gindruck verstummen beißt, ihre Einformigkeit ermubet endlich, und wenn gleich die Spuren von kunstlichem Unbau an ihrem jahen Gehange zuweilen einen verwegenen Fleiß verrathen, so erwecken sie doch immer auch die Vorstellung von kindischer Kleinfügigkeit. Das Gemauer ver= fallener Ritterfesten ift eine prachtvolle Bergierung Diefer Scene; allein es liegt im Geschmack ihrer Bauart eine gemisse Alehnlich= feit mit den verwitterten Felsspigen, wobei man den so unent= behrlichen Kontrast ber Formen sehr vermißt. Nicht auf dem breiten Rucken eines mit heiligen Eichen oder Buchen umschat= teten Berges, am jahen Sturg, der über eine Tiefe voll mal= lender Saaten und friedlicher Dorfer den Blick bis in die blaue Ferne bes hüglichen Horizonts hinweggleiten lagt, - nein, im engen Felsthal, von hoheren Bergrucken umschlossen, und wie ein Schwalbennest, zwischen ein paar schroffen Spigen klebend, angstlich hangt hier fo mancher zertrummerte, verlassene Wohn= fit ber abelichen Rauber, die einst bas Schrecken bes Schiffenden

Einige Stellen sind wild genug, um eine finstre Phan= taffe mit Orkusbilbern zu nahren und felbst die Lage ber Stadtchen, die eingeengt find zwischen ben senkrechten Wanden bes Schiefergebirges und dem Bette bes furchtbaren Flusses, furchtbar wird er, wenn er von geschmolzenem Alpenschnee oder von anhaltenden Regenguffen anschwillt — ist melancholisch und schauberhaft.

In Bacharach und Kaub, wo wir ausstiegen und auf einer bebeckten Galerie langs ber ganzen Stadtmauer hin an einer Reihe armlicher, verfallner Wohnungen fortwanderten, ver= mehrten die Unthätigkeit und die Armuth der Einwohner das Widrige jenes Eindrucks. Wir lachelten, als zu Bacharach ein Invalide sich an unsere Jacht rudern ließ, um auf diese Ma= nier zu betteln; es war aber entweder noch låcherlicher, oder, wenn man eben in einer ernsthaften Stimmung ift, emporender, daß ju St. Goar ein Armenvogt noch ehe wir ausstiegen, mit einer Sparbuchse an das Schiff trat und sie uns hinhielt, wobei er uns benachrichtete: bas Strafenbetteln fei zu Bunften ber Reifen= den von Dbrigkeitswegen verboten. Geltsam, daß diefer privile= girte Bettler hier die Vorüberschiffenden, die nicht einmal aus= steigen wollen, belästigen barf, bamit sie nicht auf ben möglichen Fall bes Aussteigens beunruhigt werden!

In diesem engeren, oberen Theile des Rheinthals herrscht ein auffallender Mangel an Industrie. Der Boben ist ben Gin= wohnern allerdings nicht gunstig, da er sie auf den Unbau eines einzigen, noch dazu fo ungewiffen Probuktes, wie ber Wein, einschrankt. Aber auch in ergiebigeren Gegenden bleibt der Wein= bauer ein argerliches Beispiel von Indolenz und baraus ent= springender Berberbtheit des moralischen Charafters. Der Wein= bau beschäftigt ihn nur wenige Tage im Jahr auf eine an= strengende Urt; bei dem Jaten, dem Beschneiden ber Reben u. f. w. gewöhnt er sich an den Mußiggang und innerhalb seiner Wande treibt er felten ein Gewerbe, welches ihm ein sicheres Brod ge= währen konnte. Sechs Jahre behilft er sich kummerlich, ober anticipirt den Raufpreis der endlich zu hoffenden glücklichen Beinlese, die gewöhnlich doch alle sieben ober acht Jahre ein= mal zu gerathen pflegt; und ist nun der Wein endlich trinkbar und in Menge vorhanden, so schwelgt er eine Zeit lang von bem Gewinne, ber ihm nach Abzug ber erhaltenen Vorschusse übrig bleibt, und ist im folgenden Jahr ein Bettler, wie vorher.

Ich weiß, es gibt einen Gesichtspunkt, in welchem man diese Lebensart verhältnismäßig glücklich nennen kann. Wenn gleich der Weinbauer nichts erubrigt, fo lebt er boch forglos, in Soff= nung auf bas gute Jahr, welches ihm immer wieder aufhilft. Allein wenn man fo raisonnirt, bringt man die Berabwurdi= gung ber Sittlichkeit bieses Bauers nicht in Rechnung, Die eine unausbleibliche Folge seiner unsichern Subsistenz ift. Der Land= eigenthumer zieht freilich einen in die Augen fallenden Gewinn vom Weinbau; benn weil er nicht aus Mangel gezwungen ift, seine Weine frisch von der Kelter zu veräußern, so hat er den Vortheil, daß sich auch das Erzeugniß der schlechtesten Jahre auf dem Fasse in die Lange veredelt und ihm seinen ansehnlichen Gewinn herausbringen hilft. Man rechnet, daß die guten Wein= lander sich, ein Jahr ins andre gerechnet, zu sieben bis acht Procent verinteressiren, des Miswachses unbeschadet. Es ware nun noch die Frage übrig, ob diefer Gewinn der Gutsbesiger ben Staat fur die hingeopferte Moralitat feiner Glieder hinlanglich entschäbigen fann?

Der ungewohnlich niedrige Stand bes Mheinwaffers war schuld, daß unsere Jacht nur langsam hinunterfuhr. Erst um acht Uhr Abends erreichten wir Boppart beim Mondlicht, das den ganzen Gebirgskessel angenehm erleuchtete. Wir eilten dem besten Wirthshause zu, allein hier fanden wir alle Zimmer be= fest. In einem zweiten faben wir alle Fenster eingeworfen, von dem dritten schreckte uns die Schilderung der barin herrschenden Unreinlichkeit zuruck. Allso mußten wir auf gut Gluck im vier= ten einkehren und uns an einer kalten Rammer und einem ge= meinschaftlichen Lager genügen lassen. Hier warmen wir uns jett beim Schreiben mit Deinem ruffifchen Thee und preisen die gutige Vorforge, die uns damit beschenkte. Ohne ihn darbten wir in dieser Umazonenstadt, wo noch vor wenigen Tagen drei= hundert Mann Grekutionstruppen den Muth der Weiber bampfen mußten, die fich gegen eine migverstandne Verordnung aufgelehnt und einigen Soldaten blutige Kopfe geschlagen hatten. Die mi= litairische Gewalt hat jest die Dberhand über das schone Ge= schlecht, bas nach einem paar Gestalten, die an uns diesen Albend vorüberschwebten, zu urtheilen, für ganz andre Kriege gebildet zu fein scheint.

Ein für allemal bitte ich jest um Deine Nachsicht, wenn ich künftig auf Ubschweifungen gerathe, oder nicht so zierlich wie

ein Gelehrter, ber auf seinem Studirzimmer reiset, frisch nach der That, nur auch von der Spannung des Beobachtens ermübet, erzähle. So dürftig und besultorisch aber dieser erste Reisebericht ausgefallen ist, verspreche ich mir gleichwohl einen Rückblick auf das etwaige Verdienst, welches ihm unsre unbequeme Lage geben kann. Wir schreiben hier bei einem Lichte, welches von Zeit zu Zeit Funken sprüht und nach jeder solchen Unstrengung dermaßen erschöpft ist, daß und kaum Hellung genug übrig bleibt, unsere Schriftzüge zu erkennen. Kein lebhafteres Vild von unserem eigenen Zustande, nach einer dreizehnstündigen Wasserfahrt könnte ich Dir jest ersinnen. Nach jedem Bemühen einen Gedanken zu Papier zu bringen, verengt sich der Raum zwischen unsern Augenliedern und ein Nebelstor umhüllt das ewige Lämpchen des innern Sinnes.

## II.

Undernach.

Un einem milden Sommermorgen bei Sonnenaufgang müßte es köstlich sein, sich mitten auf dem See zu befinden, den der Rhein bei Boppart, weil er ringsum von hohen Gebirgen einzgeschlossen ist, zu bilden scheint; denn ungeachtet der seuchten Kälte, womit uns der Ostwind die aussteigenden Nebel entgezenwehte, konnten wir uns doch nicht entschließen, in unserer Kajüte zu bleiben. Die schöngewölbten Berggipfel erheben sich hier mit reichlicher Waldung, welche das Malerische der Gegend, sobald sie mit frischem Laube geschmückt sein wird, um vieles erhöhen muß.

Die Nahe von Koblenz rief uns bald zum zweitenmal hervor. Hier öffnet sich ein Neichthum der Natur und der Verzierung, den das Ufer des Rheins, seit der Gegend, wo der Fluß die Schweiz verläßt, nirgends zeigt. Schöne Formen von Gebirgsrücken, Baumgruppen und Gebäuden wechseln hier mit einander ab; die Hügel tragen eine dichte Krone von Wäldern; das neue kurfürstliche Schloß prangt am Ufer und der Ehren-

a nacronal c

breitstein hängt herrlich und erhaben auf dem jenseitigen Gebirge. Beleuchtung wäre hier wieder ein willkommnes Geschenk gewessen; allein auch heute ward uns diese Spende versagt; unser Morgenhimmel war mit dunnem, grauem Gewölk durchstreift

und uns dammerte nur ein halbes Licht.

Wir erstiegen den Ehrenbreitstein. Nicht die unwichtige Rostbarkeit dieser Festung; nicht der Bogel Greif, jene unge= heure Kanone, die eine Kugel von hundertundsechzig Pfunden bis nach Andernach schießen soll, aber boch wohl nie geschoffen hat; nicht alle Morfer, Haubigen, Feloschlangen, Zwolf = und Vierundzwanzigpfunder, lange gezogene Rohre, Kartatschenbuch= sen, Graupen und was sonst im Zeughause oder auf den Wal= len zu bewundern ist; nicht die weite Aussicht von dem boch= sten Gipfel bes Berges, wo Koblenz mit bem Rhein und ber Mosel landkartenahnlich unter den Füßen liegt — nichts von bem allen konnte mich fur den abscheulichen Eindruck entschädi= gen, den die Gefangenen dort auf mich machten, als sie mit ihren Retten raffelten und zu ihren raucherigen Gitterfenstern hinaus einen Loffel steckten, um bem Mitleiden ber Boruberge= henden ein Almosen abzugewinnen. Ware es nicht billig, fiel mir dabei aufs Herz, daß ein Jeder, der Menschen zum Ge= fangniß verurtheilt, wenigstens Einen Tag im Jahre mit eige= nen Ohren ihr Gewinfel, ihre himmelfturmende Klage verneh= men mußte, damit ihn nicht der todte Buchstabe des Gesetzes, sondern eigenes Gefühl und lebendiges Gewissen von der Recht= måßigkeit seiner Urtheile überzeugte? Wir bedauern den unsitt= lichen Menschen, wenn die Natur ihn straft und physisches Uebel über ihn verhängt; wir suchen sein Leid zu milbern und ihn von seinen Schmerzen zu befreien: warum darf nicht Mitleid den Elenden erquicken, dessen Unsittlichkeit den Urm der belei= bigten Burgerordnung reizte? Ift der Verluft der Freiheit kein hinreichendes Guhnopfer und fordert die strenge Gerechtigkeit noch die Marter bes Eingekerkerten? Mich dunkt, die Abschaffung ber Tobesstrafen hat uns nur noch grausamer gemacht. Ich will hier nicht untersuchen, ob ein Mensch befugt sein konne, einem andern bas Leben zu nehmen; aber wenn es Guter gibt, die unantastbar und allen heilig sein sollen, so ist das Leben gewiß nicht das einzige, welches unter biese Rubrik gehort; auch biejenigen Zwecke bes Lebens gehoren hieher, ohne welche ber Mensch seinen Rang auf der Leiter der Wesen nicht behaupten

kann, ohne welche er Mensch zu sein aufhören muß. Die Freiheit der Person ist unstreitig ein solches, von der Bestimmung des Menschen unzertrennliches und folglich unveräußerliches Gut. Wenn also der burgerliche Vertrag ein so schreckliches Uebel, wie die gewaltsame Beraubung eines unveräußerlichen Gutes, über einen Menschen um ber Sicherheit Aller willen verhangen muß, so bleibt zu entscheiden übrig, ob es nicht zwecklose Grausamkeit sei, das Leben durch ewige Gefängnißstrafe in fortwährende Qual zu verwandeln, wobei es schlechterdings zu keiner andern Ubsicht, als zum Leiden erhalten wird, anstatt es durch ein Todesurtheil auf einmal zu enden? Die fromme Täuschung, die man sich zu machen pflegt, als ob ein Delinquent wahrend seiner lebens= langlichen Gefangenschaft Zeit gewonne, in sich zu gehen, eine sittliche Besserung anzufangen, sich durch seine Reue mit Gott zu verschnen und für ein künftiges Leben zu bereiten, würde schnell verschwinden, wenn man sich die Muhe gabe, die Erfah= rung um Rath zu fragen, ob dergleichen Bekehrungen die ge= wohnlichen Folgen der ewigen Marter sind? Die finstern, mo= dernden Gewolbe der Gefangnisse und die Ruderbanke der Ga= leeren wurden, wie ich fürchte, hieruber schauberhafte Wahrhei= ten verrathen, wenn man auch nicht, durch richtiges Nachden= ken geleitet, schon im voraus überzeugt werden konnte, daß die Bekehrung im Kerker zwecklos sein musse, weil sie unfruchtbar bleibt, und daß ein Augenblick wahrer Reue so viel werth sei, als ein in Thrånen und Büßungen hingeschmachtetes halbes Jahrhundert. Allein die Furcht vor dem Tode, die nur durch eine der Wurde des Menschen angemessene Erziehung gemildert und in Schranken gehalten wird, lehrt den Richter, das Leben in immerwährender Gefangenschaft als eine Begnadigung schen= ken und den Verbrecher, es unter dieser Bedingung dankbar hin= nehmen. Auch hier wirkt also die Furcht, wie sie sonst immer zu wirken pflegt: sie macht grausam und niederträchtig. Doch den Gefegen will ich hierin weniger Schuld beimeffen, als der allgemeinen Stimmung bes Menschengeschlechts. Go lange es Menschen gibt, die das Leben ohne Freiheit, an der Kette und im Kerker, noch für ein Gut achten können, so lange bedaure ich den Richter, der vielleicht nicht weiß, welch ein schreckliches Geschenk er bem unglucklichen Verbrecher mit ber Verlangerung eines elenden Lebens macht; aber verdenken kann ich es ihm nicht, daß er sich von dem Geiste seines Zeitalters hinreißen laßt.

Unter den Merkwürdigkeiten des Ehrenbreitsteins zeigte man uns auch das ungenähte Kleid des Heilands. Der ungeziesmende Scherz, den ein unvorsichtiger Zuschauer sich darüber erslaubte, erregte bei einem unserer Führer solchen Abscheu, daß er seine heftigen Aeußerungen nicht ohne ein krampshaftes Zucken unterdrücken konnte. War es ächte Frömmigkeit? war es der verzeihliche Aberglaube des Pöbels, was diese Wirkung hervorsbrachte? Ich vermuthe, diesmal keines von beiden. Es gibt Menschen, deren Seele die Vorstellung eines schuldigen Respekts so ganz erfüllt, daß sie bei einer Spötterei über den geschmackslosen Gallarock eines Ministers genau dieselbe Angst empfinden würden.

In dem alten, leeren, geräumigen Dikasterialgebäude zu Ehrenbreitstein hat der Raufmann Gerhardi eine neue Ledersasbrik angelegt, wozu ihm der Kurfürst von Trier auf fünf oder sechs Jahre Befreiung von allen Abgaben bewilligt hat. In eisniger Entfernung von diesem Orte, zu Vallender, zieht eine große Ledersabrik ihre Häute unmittelbar aus Buenos Upres in Südamerika. So knüpfen der Handel und die Industrie das

Band zwischen ben entferntesten Welttheilen!

Von Koblenz fuhren wir nach Neuwied und besahen dort das Bruderhaus der Herrnhuter, nebst den mancherlei Werkståtten dieser fleißigen und geschickten Gesellschaft. Ihre Rirche ist ein einfaches, helles Gebaude, das mir recht gut gefiel. die Stelle der Agapen ober Liebesmahle der ersten Chriften, ift hier ein gemeinschaftliches Theetrinken in der Rirche eingeführt, wozu sich die ganze Gemeine von Zeit zu Zeit versammelt. Meine Vorliebe zum Thee ist es nicht allein, die mich mit die= fem Gebrauche versöhnt. Wenn ich schon nicht mitschwarmen mag, so ist mir boch eine Schwarmerei ehrwurdig, sobald sie auf Geselligkeit und frohen Genuß des Daseins führt. Diese Stimmung lagt sich, wie Du leicht denken kannst, mit ber herrnhutischen Einrichtung, welche die unverheiratheten Manner und Weiber mit klösterlicher Strenge von einander trennt, schon nicht so leicht in eine Gleichung bringen. Ich glaube in mei= ner Erfahrung hinlanglichen Grund zu der Ueberzeugung zu fin= den, daß man in der Welt nie starker gegen das Bose und seine Unfechtungen ist, als wenn man ihm mit offener Stirne und edlem Trot entgegengeht: wer vor ihm flieht, ist überwun= den. Wer steht uns auch bafür, daß, wo der gebundene Wille

mit der erkannten Pflicht im Rampfe liegt, die Gunden der Einbildungskraft nicht unheilbarer und zerruttender fein konnen, als die etwaigen Folgen eines gemischten und durch freiwillige Sittsamfeit gezügelten Umgangs! Gibt es nicht wollustige Musschweifungen der Seele, welche strafbarer als physische Wolluste sind, da sie den Menschen im wesentlichsten Theile seines Da= feins entnerven? Die lehrreichen Schriften der berühmten Buyon, die freilich wohl in einer ganz andern Absicht gedruckt worden sind, und die Bekenntnisse des wackern Jamerai Duval schildern die Krankheit der Entzuckten durch alle ihre verschiedenen Sta= bien, als eine metaphysische Selbstschandung. Bei einem einge= schränkten Erkenntnigvermögen und einer armen Ginbilbungekraft find die Symptome nicht gefährlich und bas Uebel bleibt in den Schranken, die ihm die Unerheblichkeit bes Individuums anweist. Menn hingegen biefe Seelenepidemie ein gebildetes, edles Wefen ergreift, bann außern sich Wirkungen, welche Wolker vergiften, die burgerlichen Verhaltniffe ftoren und die Sicherheit des Staats untergraben konnen. Die Täuschung, womit man sich über ben Gegenstand dieser Entzückungen hintergeht, ist so vollkommen, daß die tiefste Tiefe, wohin der menschliche Geist sinken kann, dem Berblendeten die hochste Stufe ber Tugend, der Lauterung und der Entwicklung zum feligen Genusse scheint. Genau wie die Entartung des physischen Triebes die Gesetze ber Natur be= leidigt, eben so muß in einem noch ungleich hoheren Grade ber Seelenraub strafbar sein, den man durch jene unnaturliche Ber= einigung mit einer Idee, am ganzen Menschengeschlechte begeht. Geistesarmuth ist der gewöhnliche, jedoch von allen gewiß der unzulaffigste Vorwand zu diefer Theopornie, die erst in der Gin= famfeit und Beimlichkeit angefangen, und dann ohne Scheu of= fentlich fortgesetzt wird. Zuerst ist es Tragheit, hernach Egois= mus, was ben Ginfaltigen über bie naturlichsten Mittel, seinem Mangel abzuhelfen, irre führt. Ist hingegen eine Seele reich und groß? D dann suche sie ein Wesen ihrer Urt, das Em= pfånglichkeit genug besitht, sie gant zu fassen und ergieße sich in ihr! Selten ober nie wird es sich ereignen, daß ein Geist die= fer endlichen Erde einzeln und ohne Gleichen steht; - und bliebe nicht diesem Erhabenen selbst, der kein Maaß fur seine Große fande, der gottliche Genug noch übrig, sich Mehreren theilweise hinzugeben und Allen Alles zu werden? Die Weis=

heit der Natur ist zum Gluck noch machtiger und konsequenter, als die Thorheit der Menschen und ehe man es sich versieht, führt sie auch den Schwarmer wieder in das Gebiet des Wirk= lichen zuruck. Bei ben Herrnhutern ist überdies dafür geforgt, daß man sich nicht zu weit aus bemfelben verlieren kann. Fleiß und Arbeitsamkeit sind kraftige Verwahrungsmittel gegen bas Ueberhandnehmen der Seelenkrankheiten, die sie nur dann be= gunstigen, wenn allzugroße Unstrengung, allzulanges Ginfigen, allzustrenge Diat die Krafte des Korpers untergraben. Gin Kenn= zeichen, woran wir deutlich sahen, daß die Schwärmerei hier fehr erträglich sein muffe und daß die guten Leute auf die Beis= heit der Kinder dieser Welt nicht ganz und gar Verzicht gethan hatten, war der hohe Preis, den sie auf alle ihre Fabrikate set= Ich weiß in der That nicht, wie ich diesen mit ihrem un= streitig sehr musterhaften Fleiße reimen und wie ich mir die Mog=

lichkeit eines hinlanglichen Debits babei benken foll.

Undernach erreichten wir noch vor Sonnenuntergang. Ich bemerkte hier jest zum zweitenmal eine Ruance im Menschenge= schlecht, welche gegen die Bewohner oberhalb dieses Orts merk= lich absticht; und da meine Reisegefährten die Bemerkung ein= stimmig bestätigten, so ist es vielleicht minder keck, daß ich sie Dir vorzulegen wage. Unter dem gemeinen Volke namlich trifft man hier und weiter hinabwarts am Rhein etwas regelmäßigere, blondere Gesichter an, wiewohl sich etwas Plumpes, Materielles in die Züge mischt, das dem Niederrhein eigen ist und dem Phlegma im Charafter vollkommen entspricht. Ich will hier nur im Vorbeigehen und ohne eine bestimmte Unwendung zu machen, ben Gedanken außern, daß die Urt der Beschäftigung, in ber Lange ber Zeit, wenigstens mittelbaren Ginfluß auf die Verschiedenheit der körperlichen Bildung und folglich auch des Charakters hat. Urmuth zum Beispiel ist unzertrennlich von dem Landvolke, das den Weinstock zu seiner einzigen Stute wählte, und Armuth wirkt nachtheilig zuruck auf die Gestalt. Um Un= bernach und weiter hinabwarts steht der Weinbau in keinem bedeutenden Verhaltnisse zu den übrigen Erzeugnissen des Bodens. Wie aber, wenn, noch ehe Wein in Deutschland gebauet ward, bereits in Sprache, Farbe und Gestalt eine Abschattung zwischen ben ober = und niederrheinischen Stammen bemerkbar gewesen Dann konnte sie burch die Lange der Zeit und die Ber=

schiedenheit der Lebensart nur noch schneidender geworden sein. Die weichere, plattere Mundart fällt indeß erst auf, wenn man sich der Gegend von Köln zu nähern anfängt.

### III.

Wohin sich bas Gesprach ber Eblen lenkt, Du folgest gern, benn Dir wird's leicht zu folgen.

Röln.

Hier, wo der Rhein sich zwischen ebenen Flächen schlängelt, blick' ich wieder nach den Gebirgen zurück, deren lette Gipfel Bonn gegenüber am Horizont sich noch in schwachen Linien zeichnen.

Mit welchem ganz andern Interesse, als der unwissenschaftsliche Reisende daran nehmen kann, hålt der Natursorscher die Schau und Musterung über jene Unebenheiten unserer Erde, denen er noch die Spur ehemaliger Umwandlungen und großer entscheidender Naturbegebenheiten ansieht! Auf unserer kurzen Rheinfahrt haben wir oft mit den Pflanzen und den Steinen am User gesprochen und ich versichere Dich, ihre Sprache ist lehrreicher als die dicken Bücher, die man über sie geschrieben hat. Soll ich Dir von unseren Unterhaltungen nicht etwas wies der erzählen?

Die Gebirgskette, die sich durch Thuringen, Fulda und die Wetterau dis an den Rhein erstreckt, endigt sich oberhalb Bonn, in dem sogenannten Siebengedirge, welches prallig in mehreren hohen Spiken und Gipfeln seine Granit=, Gneus= und Porphyrmassen emporhebt, auf denen hier und dort andere kiesel=, thon= und bittersalzerdige Mischungen, wie Rieselschieser, Hornschieser und Basalte, nebst den zwischen ihnen durch verschiedene Verhältnisse der Bestandtheile verursachten Schattirungen von Gestein liegen. Die südlichen Zweige des hessischen Gebirges setzen über den Rhein fort und gehen in die vogesische Kette über. Von Bingen die Bonn enthalten sie Thon= und Kiesel=

schiefer von mancherlei Gefüge, Harte, Farbe und Mischung, auf welchen man zuweilen große Sandsteinschichten antrifft. Im Allgemeinen streichen die Schichten von Abend nach Morgen und gehen mit einem Winkel von fechzig bis fünfundsechzig Gra= ben nach Guben in die Tiefe.

Che uns die Nacht in Undernach überfiel, machten wir noch einen mineralogischen Gang nordwestlich von der Stadt. Un einem Sohlwege, gleich unter ber Dammerbe, zeigte fich ein Bimssteinlager, welches an einigen Stellen mit Schichten von Tras, ober wie ich es lieber nenne, von zerstorten, zu Staub zerfallenen und dann vermittelst des Wassers wieder zusammen= gekitteten Bimssteinen, abwechselte. Die Bimssteine sind von weißlicher Farbe, sehr leicht, brocklich, locherig, rauh anzufüh= len und gewöhnlich in gang kleinen Stuckehen von ber Große einer Erbse und noch kleiner, bis zu zwei Zollen im Durchmes= fer. In biesen Stuckchen finden sich zuweilen kleine Fragmente von Rohlen eingebacken.

Die Erscheinung bieser unbezweifelten Erzeugnisse bes Feuers am friedlichen Rheinufer hat ichon manchen Gebirgsforscher in Erstaunen gesetzt, welches vielleicht vom ruhigen Wege des Beob= achtens abwarts führt. In der Strecke von Andernach bis Bonn glaubten Collini, Hamilton, de Luc und andere Freunde der Feuertheorie die deutlichsten Spuren ehemaliger feuerwerfen= den Schlunde zu sehen. Bulcane dampften und gluhten; ge= schmolzene Lavastrome flossen, kuhlten sich ploglich in dem Meere, das damals alle diese Lander bedeckte, und zerklufteten sich in saulenformige Theile; ausgebrannte Steine, Asch und Kohlen flogen in die Luft und fielen in Schichten nieder, die man jest angrabt und zum Wafferbau nach Amsterdam versendet; furz, ebe es Menschen gab, die den Gefahren dieses furchtbaren Wohnortes troßten und das plutonische Gebiet mit Weizen oder mit Reben bepflanzten, kreißte hier die Natur und die Berge wan= den sich in gewaltsamen Krämpfen. Ist das nicht prächtig getraumt? Es kommt ja nur auf uns an, ob wir den Sekla und Aetna, ben Besuv und den Tschimborasso an dem Gestade unseres vaterlandischen Rheins erblicken wollen. Wenn die Er= scheinungen, die das hiesige Gebirge uns zeigt, Vergleichungen biefer Urt begunftigen, wer durfte uns verbieten, unferer Gin= bildungsfraft bie Erganzung einer Lucke in ben Unnalen der

Erbumwandlung aufzutragen? Ueber jene Erscheinungen aber ist man bis jest noch nicht einig.

Der Bimsstein ist zwar zuverlässig ein Feuerprodukt; allein, baß wir uns ja nicht mit ber Folgerung übereilen: es muffe deshalb bei Undernach einst ein Bulcan gelobert haben! ist nirgends eine begleitende Spur von Bulcanen sichtbar; nichts leitet auch nur von fernher auf die Vermuthung, daß diese Schichte, wo sie liegt, im Feuer entstanden sein konne. Ihre Lage unmittelbar unter ber Dammerbe scheint sie vielmehr fur frembartig zu erklaren. Wer kann nun bestimmen, durch welche Revolutionen und wie viele taufend Meilen weit her, diese Bimssteine hier angeschwemmt find? welche Fluth sie von weit entlegenen Gebirgen abwusch, um sie hier allmalig abzuseten? Das Dasein eines über alle hiesigen Berggipfel gehenden Meeres muß man ja bei ber Feuer= theorie ebenfalls voraussetzen, um die Möglichkeit der Entstehung des Basalts nach den Grundsagen dieser Theorie zu erweisen; folglich verlangte ich hier nichts Neues. Allein, auch ohne die= fes Element zu Bulfe zu nehmen — soll benn immer nur das Feuer eines Bulcans im Stande gewesen sein, bier ein Bims= steinlager hervorzubringen? Konnte nicht etwa ein Rohlenflog in diefer Gegend in Brand gerathen, ausbrennen und den Letten, ber ihm zum Dach und zur Gohle biente, zu einer bims= steinahnlichen Masse verandern? Es ist in der That zwischen ben Substanzen, die man mit bem gemeinschaftlichen Namen Bimsstein belegt, sehr oft ein weiter Unterschied, über den man in der Mineralogie nicht so leichtsinnig wie bisher hinwegsehen Im Grunde hat man den Bimsstein wohl noch nicht anders befinirt, als daß er ein fehr leichtes, brockliches Feuer= produkt sei; benn die unzähligen Verschiedenheiten der Farbe, der Textur und ber übrigen außerlichen Kennzeichen, die ich in Rabinetten an den fogenannten Bimssteinen bemerkt habe, ließen keine andere allgemeine Form als diese übrig. Offenbar aber find barunter Steine von bem verschiedensten Ursprunge begrif= fen, die nicht einmal immer einerlei Umwandlungsprozeß erlitten haben. So viel ist gewiß, daß der Bimsstein von Andernach nicht zu jener Urt gehort, welche die Mineralogen von der Ber= storung des Usbests im Feuer herzuleiten pflegen, und auch nicht wie der Bimsstein von Tanna aus kleinen spitigen Kristallen besteht, sondern, wenn er seine jetige Gestalt im Feuer erhielt, wahrscheinlich aus Letten verändert worden ist.



Di und Junius 1700

in Reverprebuse.

dibereilers.

Compy Refisher ;

Mappell publish !

Weber line Geresteinenigen ak

als auf der se Laven Sieb rsprin= · Be= Jas ehemu. 11f= nit Basaltstuden ut. in gutem Stande erin ben Werkstätten, mo ach bereitete, wenn, wie aturforscher für ausgemacht cane vollig gleichlautende Be= ch die Spuren des ehemaligen afalt fogar, wie hier bei Unkel, Lava steht? Haben bie Bafalt= & Regelgestalt und ist hier nicht ein & Luc zuerst entbeckt hat, und bessen nd bedecken konnte?

n Wort, daß der Muthwille des Reisen= Zag hindurch in frischer Luft und in mun= welgte, keinen Untheil an diefer Darftellung logik hat. Es ist wahr, daß man unaufhor= unkt ausgeht, ben man erst beweisen sollte und wiffe Eregeten, zuruckbeweiset: Bafaltberge find erlo= cane; also ist der Basalt ein vulcanisches Produkt; asalt steht auf locheriger Lava; also ist Basalt feste Lava; Bulcane sind kegelformige Berge; also sind kegelformige Aufuppen Bulcane; ober endlich: ein Schlund, aus welchem Much und die Flamme des Bulcans emporsteigen und Bims= und Felsstücken herausgeschleubert werben, ist ein Krater; ift ein Loch auf einem Bafaltberge, welches man mit der bebecken kann, ein Krater und der Basaltberg ein Bul= Dhne das geringste von der Sache zu wissen, sieht man daß diese sammtlichen Schlusse nichts beweisen, da bald der Infat, bald die Folgerung ungegründet ist. De Luc's Krater ich für sich selbst sprechen. Die Regelform der Vulcane, natürlich genug burch die Anhäufung der ausgeworfenen tine, Erde und Usche entsteht, beweiset nichts für die Entste= der festen saulenförmig zerklüfteten Basaltkegel, zumal ba auch kegelformige Kalkberge genug gibt und wiederum Ba= massen, die sich in ganz verschiedenen Gestalten zeigen. Die serige Steinart bei Unkel ist darum noch keine Lava, weil sie

2118 wir am folgenden Tage unsere Wasserfahrt fortsetten, kamen wir dem Flecken Unkel gegenüber an die merkwürdigen Basaltgruppen, über beren saulenformige Bildung schon Trem= blen erstaunte, ohne jedoch etwas von dem Streite zu ahnen, ben man zeither über ihre Entstehung mit fo vieler Barme ge= führt hat. Bei niedrigem Waffer ragen sie aus diesem hervor und find, fo weit es fie bebecken kann, mit einem freibeweißen Schlamm überzogen, welcher auch die Thonschieferfelsen bei Bin= gen bedeckt. Wahrscheinlich macht dieser Schlamm ben Rhein so trube, wenn er von Berggewässern boch angeschwollen ift. Wir wanderten über die Gipfel oder Enden der konvergirenden Saulen und gingen in den Steinbruch, der jest einen Flinten= schuß weit vom Ufer hinaufwarts liegt, ob er sich gleich ehe= mals bis dicht an das Wasser erstreckte. Hier standen die sehr unvollkommen und regellos gegliederten Saulen von ziemlich un= bestimmtediger Form und Mannsbicke, aufrecht auf einem La= ger von braunem, thonartigem Gestein voll Sohlen, die gum Theil noch mit verwitterndem Kalkspath angefüllt waren. Saulen sind von ziemlich festem Korn, dichtem Bruch, matt= schwarz mit schwarzen Schörlpunkten und lauchgrunen Dlivinen reichlich angefüllt, die sich zuweilen in faustgroßen Massen barin Außerdem enthalten diese Bafalte ofters Wasserkies in bunnen Streifen, besgleichen einen gelbbraunen Tropfstein ober Kalksinter, womit sie burchwachsen sind und endlich, nach Aus= fage ber Arbeiter, auch klares Baffer in ganz verschloffenen Soh= lungen, die zuweilen im Rern einer Saule angetroffen werben.

Das Losbrechen ber Saulen sieht gefährlich aus. Es ge= schieht vermittelst eines spigen Eisens, das an einem langen Stocke befestigt ift und bas ber Arbeiter zwischen bie Fugen bringt. Der Sturz ganzer Maffen von Saulen hat etwas Fürchterliches und sobald man merkt, daß sie sturgen wollen, ret= tet sich ein jeder, um nicht beschäbigt zu werden. Un vielen Caulen, welche auf diese Urt in unserer Gegenwart losgebrochen wurden, bemerkte ich einen weißen, vermuthlich kalkigen Be= schlag oder Anflug, dessen Ursprung sich so wenig, wie der Ur= fprung bes bereits erwähnten Sinters, erklaren läßt, wenn man anders nicht kunftig Kalkarten in der Rabe findet. Doch kon= nen auch die Waffer auf fehr langen Strecken Ralktheilchen auf= geloset enthalten und weit mit sich führen, ehe sie biefelben wie=

ber abseten.

Sowohl auf diesem westlichen, als auf dem entgegengeseten östlichen Ufer des Rheins, dis in das Siebengebirge hinunter, sind diese Basaltbrüche häusig genug, um für die ganze Gegend Bau= und Pflastersteine zu liesern. Das ehemalige Festuitenkollegium in Koblenz ist von außen mit Basaltstücken beskleidet und die Heerstraßen werden damit in gutem Stande erhalten. Was suchen wir also weiter nach den Werkstätten, wo die Natur den Bimsstein von Undernach bereitete, wenn, wie es heutiges Tages dei so manchem Natursorscher für ausgemacht gilt, Basaltberge und erloschene Vulcane völlig gleichlautende Benennungen sind? Können wir noch die Spuren des ehemaligen Brandes vermissen, wo der Basalt sogar, wie hier bei Unkel, auf einer braunen, löcherigen Lava steht? Haben die Basaltberge nicht die charakteristische Regelgestalt und ist hier nicht ein Krater vorhanden, den de Lüc zuerst entdeckt hat, und dessen

Deffnung er mit der Sand bedecken konnte?

Ich gebe Dir mein Wort, daß der Muthwille des Reisen= ben, ber ben ganzen Tag hindurch in frischer Luft und in mun= trer Gesellschaft schwelgte, keinen Antheil an dieser Darstellung der vulcanischen Logik hat. Es ist wahr, daß man unaufhör= lich von dem Punkt ausgeht, den man erst beweisen sollte und bann, wie gewiffe Eregeten, zuruckbeweifet : Bafaltberge find erlo= schene Bulcane; also ist ber Basalt ein vulcanisches Produkt; ober: Basalt steht auf locheriger Lava; also ist Basalt feste Lava; ober: Bulcane sind kegelformige Berge; also sind kegelformige Basaltkuppen Bulcane; ober endlich: ein Schlund, aus welchem der Rauch und die Flamme des Bulcans emporsteigen und Bims= steine und Felsstücken herausgeschleubert werden, ist ein Krater; also ist ein Loch auf einem Bafaltberge, welches man mit der Sand bedecken kann, ein Krater und der Bafaltberg ein Bul= can. Dhne das geringste von der Sache zu wissen, sieht man ein, daß diese sammtlichen Schlusse nichts beweisen, da bald der Oberfat, bald die Folgerung ungegründet ist. De Lüc's Krater lasse ich für sich selbst sprechen. Die Regelform der Vulcane, die natürlich genug durch die Anhäufung der ausgeworfenen Steine, Erde und Asche entsteht, beweiset nichts für die Entste-hung der festen säulenformig zerklüfteten Basaltkegel, zumal da es auch kegelformige Kalkberge genug gibt und wiederum Ba= saltmassen, die sich in ganz verschiedenen Gestalten zeigen. Die löcherige Steinart bei Unkel ist darum noch keine Lava, weil sie

einigen Laven ähnlich sieht; und nun möchte es um den ersten wilkurlich angenommenen Sat, daß Basaltberge Bulcane sind, etwas mislich stehen. Diesenigen, die sich auf die Urtheile Un= derer verlassen und die Bulcanität des Basalts auf Treu und Slauben annehmen, sollten sich erinnern, daß das jurare nullius in verba nirgends unentbehrlicher ist, als im hypothetischen Theile der Naturgeschichte. Bescheidene Forscher, die der vulcanischen Borstellungsart gewogen sind, erkennen dennoch, daß sie nur Hypothese bleibt und vielleicht nie zur Evidenz einer ausgemach= ten Sache erhoben werden kann. Allein die mineralogischen Ketzermacher, die auch in den Ersahrungswissenschaften die Ty=rannei eines allgemein geltenden Symbols einsuhren wollen, ver= dammen gern einen jeden, der ihren Träumen nicht eben so viel Glauben beimist, wie ihren Wahrnehmungen.

Ich bin weit bavon entfernt, den Basalt geradezu für eine im Wasser entstandene Gebirgsart zu halten; allein ich gestehe zugleich, daß mir keine von den bisher bekannten Erklärungen Derer, die seinen Ursprung vom Feuer herleiten, Genüge leistet, ja, daß mir insbesondere seine Entstehung in den brennenden Schlünden, die wir Vulcane nennen, völlig widersprechend und unmöglich scheint. Wäre der Basalt vulcanischen Ursprungs, so müßte man die Gebirgsart entdecken können, aus welcher er in seine jezige Form und Beschaffenheit geschmolzen ward. Aber noch nie hat man in irgend einem Naturalienkabinet oder auf irgend einem Gebirge ein Stück Basalt gezeigt, an welchem sich hätte erkennen lassen, ob es aus Granit, aus Gneus, aus Porphyr, aus Thonschiefer, aus Kalkstein u. s. zu Basalt ge=

schmolzen worden sei.

Bei Jacci in Sicilien hat man Basaltsäulen unter einem Lavalager gefunden. Daraus folgt aber nicht, daß beide von gleichem Ursprunge sind. Der Basalt konnte, als ein ursprüng= liches Gebirgslager, längst vorhanden sein, ehe die Lava darüber hinsloß. Soch hinauf am Aetna liegt ebenfalls Basalt. Nach der vulcanistischen Hypothese wäre dies im Wasser zu Prismen abgekühlte Lava; folglich ging bei seiner Entstehung das mittelzländische Meer kast die an den Gipfel des Aetna! Wohlan! eine solche Wasserhöhe zugegeben, erkläre man nun auch, warum tief am Fuße des Vesuv uralte Laven, unweit von dem jetigen Stande der Meeressläche, noch ungebildet geblieben sind, da es nicht einen Augenblick bezweiselt werden kann, daß, jenen hohen

Stand der mittelländischen See vorausgesetzt, auch diese Laven von ihr hatten bedeckt werden und folglich saulenformig zersprin= gen mussen. Viele wirklich gestossene Laven haben in ihren Be= standtheilen, in ihrer Farbe und felbst in ihrem Gewebe eine auffallende, unläugbare Aehnlichkeit mit Basalt. Unbegreislich ist es mir daher, weshalb man nicht eben so leicht hat annehmen wollen, solche Laven wären aus Basalt entstanden, welcher von dem vulcanischen Feuer ergriffen, verändert oder geschmolzen wor= ben sei; als man sich die entgegengesetzte Meinung, Lava ver= andere sich durch plogliches Erkalten in Basalt, annehmlich ge= bacht, ob man gleich noch in keinem Bafalt bie Steinart nach= gewiesen hat, aus welcher die ihm ähnliche Lava geschmolzen worden ist. Mit dem nämlichen Rechte könnte man auch be= haupten: alle andere Steinarten, die einer italienischen Lava ähnlich sehen und deren es so viele gibt, wären im Feuer der Bulcane entstanden. Allein mir kommt es einmal natürlicher vor, bag, je nachdem ber Brand in einem Berge einen Granit, einen Gneus, einen Porphyr, einen Thonschiefer, einen Basalt, einen Marmor ergriff, und je nachdem er diese ursprünglichen Steinarten mehr oder weniger veranderte, heftiger ober gelinder, einzeln ober mit andern zugleich burchbrang, - baß, bem ge= maß, die Produkte gerade so mannigfaltig verschieden ausfallen mußten, wie man sie wirklich unter die Hande bekommt. Eine der schönsten und vollständigsten Sammlungen von vesuvischen Produkten, welche ich je gesehen habe, die im kurfürstlichen Na= turalienkabinet von Bonn, enthalt meines Bedunkens unverwerf= liche Belege für diese Behauptung, die noch überdies durch ben Umstand Bestätigung bekommt, daß die Laven aus verschiedenen achtvulcanischen Gegenden, wie zum Beispiel die islandischen und die santorinischen, von den italienischen sichtbarlich verschieden sind — augenscheinlich, weil die Mischung der Gebirgsart, aus welcher sie entstanden, verschieden war.

Nimmt man endlich noch hinzu, daß die Verwitterung sowohl an Laven, als an ursprünglichen Gebirgsarten völlig ähn= liche Wirkungen hervorbringt; so wird es immer unwahrschein= licher, daß sich etwas Positives über die Frage behaupten lasse: ob die Entstehung unserer Rheinlander dem Feuer zuzuschreiben sei. Porphyr, Porphyrschiefer, Mandelstein nebst den hieher ge= hörigen Gebirgsarten werden durch die leicht zu bewirkende Auf= lösung ihrer Feld = und Kalkspathkörner zu leichten löcherigen Massen, welche den schwammigen verwitterten Auswürfen der Bulcane aus Island und aus Italien ähnlich sehen. Aber eine ächte, glasige, gestossene schlackige Lava, die vor allen diesen Namen verdient, eine Lava, wie man sie in Island, am Besuv, am Aetna sindet, wie ich sie auf der Osterinsel, in Tanna und zuletzt auf der Ascensionsinsel selbst gesehen habe, ist mir weder in den rheinländischen, noch in den hessischen, hannöverischen, thüringischen, suldischen, sächsischen, böhmischen und karpathischen Basaltbergen vorgekommen.

Alles was ich hier von unfern vermeintlichen Bulcanen am Rhein mit wenigen Worten beruhre, findet sich in ben beiben Quartanten bes Dr. Rose und in ben zusammengebrangten Beobachtungen unferes scharffinnigen Freundes 21. v. S. bestä= Wenn nun aber der Basalt nicht Lava ist, wie entstand er benn? Aufrichtig gesagt, ich weiß es nicht. Ich kenne we= ber den Urstoff, noch die chemische Operation woraus und wo= burch die Natur die sammtlichen Gebirgsarten werden ließ. Wird mir jemand beweisen, daß, ehe es noch Bulcane gab, ein ganz anderer Brand, ein fürchterliches allgemeines Feuer ben Bafalt in allen funf Welttheilen erzeugte; wird er mir den Urstoff nen= nen konnen, aus welchem bieses Feuer, wie noch keins war und dem wir folglich nach Willkur Eigenschaften und Wirkungen beimessen konnen, den Basalt geschmolzen habe: so will ich das nicht nur geschehen lassen, sondern sogar dieser Meinung bei= pflichten, sobald sie mehr als ein bloges Meisterwort, sobald sie grundliche Beweise fur sich hat. Bis jest wiffen wir inbeffen noch wenig ober nichts zuverläffiges von der Bildung unferer Erbrinde; benn wir haben von einer weit spateren Bilbung ber Pflanzen und Thiere auf diesem Boben nicht einmal einen Begriff! Wo wir Schichten regelmäßig übereinander liegen feben, halten wir uns für berechtigt, sie einem allmäligen Niederschlag aus dem Waffer zuzuschreiben. Allein ob alle Kalklager unfers Planeten aus Gehäusen von Burmern entstanden, oder ob bas Meer, welches einst die ganze Rugel umfloß, ein von den jeti= gen Meeren sehr verschiedenes chaotisches Flussiges war, worin theils Kalk, theils Thon und Bittersalzerde, unausgeschieden, vielleicht als mögliche Bestandtheile, schwammen — das ist und bleibt unausgemacht. Wir wissen zwar, daß ber uralte Granit, bei seiner seltsamen Mischung von Quarz, Feldspath und Glim= mer keine Spur von einer geschichteten Entstehung zeigt; aber

barum ist noch nicht entschieden, ob auch diese Gebirgsart ein Pracipitat aus jenem elementarischen Meere, oder wie der große bichterische Buffon will, ein Werk bes Sonnenbrandes sei. Viel= leicht ist er keines von beiden. Ehe wir bahin gelangen, über die Ereignisse der Vorwelt etwas mehr als schwankende, von al= lem Erweis entblogte Muthmaßungen in der Naturgeschichte vor= tragen zu konnen, muffen wir zuvor in ber unterirdischen Erb= kunde ungleich wichtigere Fortschritte machen als bisher; wir muffen, wo nicht Maupertuis berühmten Schacht bis zum Mit= telpunkt der Erde abteufen, doch wenigstens ein paar Meilen tief unter die Oberfläche, die wir bewohnen, senkrecht hinabsteigen und von dorther neue Grunde fur eine Theorie der Erdentste= hung und Umwandlung entlehnen. Bebenkt man aber, mit welchen Schwierigkeiten wir bisher nur wenige Klafter tief in das Innere der Gebirge gedrungen sind, so muffen wir über die Arbeit erstaunen, die nicht uns, sondern den spåten Nachkom= men des Menschengeschlechtes aufgehoben bleibt, wenn sie vor lauter ewigem Frieden nicht wissen werden, mas sie mit ihrer Zeit und ihren Kraften anfangen follen.

Ich kann dieses Blatt, das ohnehin so viel Naturhistori= sches enthalt, nicht besser ausfüllen, als mit ein paar Worten über bas schon erwähnte Naturalienkabinet in Bonn. Von ber herrlichen Lage bes kurfürstlichen Schlosses und seiner Aussicht auf bas Siebengebirge will ich nichts sagen, da wir die kurze Stunde unsers Aufenthaltes ganz der Ansicht des Naturalienka= binets widmeten. Die dabei befindliche Bibliothek fullt drei Zim= In den reichvergoldeten Schranken steht eine Auswahl brauchbarer, theurer Werke, die eines folchen Behaltnisses wohl werth sind. Ich bemerkte darunter die besten Schriftsteller un= serer Nation in jedem Fache der Literatur, ganz ohne Vorur= theil gesammelt. Aus der Bibliothek kommt man in ein physi= kalisches Rabinet, worin sich die Elektrisirmaschine, der große me= tallene Brennspiegel und der ansehnliche Magnet auszeichnen. Die Naturaliensammlung fullt eine Reihe von acht Zimmern. Das größte enthalt vierfüßige Thiere, Wogel, Umphibien und getrocknete Fische in keiner softematischen Ordnung, theils in Glasschränken, theils im Zimmer umhergestellt, theils hangend an der Decke und mit Kunstsachen vermischt, die nicht alle von gleichem Werth, ober ihres Plages wurdig find. Die ausge= stopften vierfüßigen Thiere sind meistentheils fehr miggestaltet;

ein Tabel, ber mehr ober weniger alle Naturaliensammlungen trifft. Die Bogel sind weniger verzerrt und man sieht barunter manche feltene Gattung nebst ihren Nestern und Giern. Decke bes Zimmers ist mit verschiedenen Bogeln bemalt, die ber Sammlung fehlen. Das Konchylienkabinet hat nicht viele Gel= tenheiten, Kostbarkeiten und fogar nicht viele Gattungen; es ent= halt nur die gemeinsten Sorten und eine Menge Dupletten. Desto reicher ist aber die schone Mineraliensammlung, die zwar keine methodische Ordnung hat und eben so wenig eine vollstan= bige Folge aufweisen kann, aber gleichwohl, wenn man sie nicht als ein Ganzes beurtheilen will, manches Kostbare enthalt und bem Kenner willkommene und lehrreiche Bruchstucke darbietet, besonders die unvergleichliche vesuvisch = vulcanische Sammlung in einem braußenstehenden Schranke, einen reichen Vorrath von Golbstufen, sehr schönen weißen Bleispath vom Glücksrab am Barg, Gifenglaskopf von den feltensten Configurationen, prachti= ges rothes Kupferglas, Fluffpathbrusen, Bersteinerungen u. bgl. m. Das Merkwurdigste war mir ein Menschenschabel, ber gleich= fam aus gelbbraunem Tuff von sehr bichtem, festem Bruch, woran feine Lamellen kenntlich find, besteht. Un einigen Stel= len ist die Substanz desselben zolldick, ohne daß man auf dem Schnitte die geringste Spur von Inkrustation erkennen kann. Der halbe Oberkopf ist namlich bis an die Augenbrauen und hinten bis auf die Halfte bes Hinterhaupts wie ein Segment ausgeschnitten, so daß man es herausnehmen und inwendig al= les besehen kann. Ein Umstand ist dabei sehr auffallend: Die Substanz dieses Schabels hat in ihrer Beranderung fast alle feineren Hervorragungen fo bedeckt und alle Vertiefungen fo aus= gefüllt, daß man sowohl auf der innern, als auf der außern Dberflache nur kleine abgerundete Spuren erblickt; gleichwohl sind die Gelenkflachen des Kopfes und des Unterkiefers allein verschont und in ihrem naturlichen Zustande geblieben. Dies al= lein beweiset schon, daß biefes feltene Stuck nur zur Erlaute= rung der Lehre von den Krankheiten ber Knochen dienen kann, und keinesweges wie man vorgibt, ein versteinerter Menschen= schäbel ist. Solche Versteinerungen sind zwar von andern Thier= klassen nicht selten, hingegen vom Menschen ist bis jest noch schlechterbings kein einziges unbezweifeltes Petrefakt gefunden worden. Die Krankheit, welche hier diese sonderbare Erscheinung an einem Menschenschäbel hervorgebracht, ist eine der ungewöhn=

densaft oder Knochenstoff, wodurch bei Lebzeiten des unglücklischen Individuums die Theile des Schädels zu einer unförmlischen Gestalt angewachsen sind und ihn allmälig aller Sinnorsgane beraubt haben mussen. Dabei ist es vorzüglicher Aufmerksfamkeit werth, daß die Nervenlöcher doch verhältnismäßig nur wenig verengt worden sind. Man hat bereits in d'Argenville's Orpktologie die Abbildung eines dem hiesigen vollkommen ähnlischen Schädels, und unser Sömmerring besitzt einige, auf eben

dieselbe Urt unformlich angequollene Suhnerknochen.

Ich will mir ben Glauben nicht nehmen laffen, daß biefe wissenschaftlichen Ansichten, welche Dich gewiß sehr lebhaft beschäftigen werben, eine Seite haben, an der sie auch eine weni= ger vorbereitete Wißbegierbe befriedigen konnen. Es kommt eines Theils nur barauf an, diese allgemein interessirende Seite ber= auszukehren, und andern Theils mußte ber Buhorer nur eine gewisse Thatigkeit ber eigenen Geisteskrafte und einen richtigen Sinn besigen, um überhaupt alles Neue, sobald es nicht in Kunstwörtern verborgen bleibt, unterhaltend, richtig und anwend= bar zu finden. Je reicher bie Ausbildung unseres Zeitalters, je größer die Anzahl unserer Begriffe, je erlesener ihre Auswahl ift, defto umfassender wird unser Denk = und Wirkungskreis, besto vielfältiger und anziehender werden die Verhaltnisse zwischen uns und allem was uns umgibt. Daß wir uns auf diesem Punkte der Geisteskultur befinden, das beweist der gegenwartige Zustand der Erziehungsanstalten, der Universitäten, der belle-tristischen und ernsten Literatur, der politischen und statistischen Berfaffungen, ber physischen und hyperphysischen Beilkunde, ja fogar ber raisonnirten Schwelgerei und raffinirten Sinnlichkeit, worin alles auf einem encyklopabischen Inbegriff und Zusammen= hang aller möglichen Zweige ber Erkenntnig beruht. Dieser nun= mehr in allen Fachern aufgesuchten und mit so vielem Gluck verfolgten Verwebung und Verbindung der verschiedenartigsten Kenntnisse find wir es schuldig, daß ber Bang unserer Erziehung fich beflügelt und daß unfere fechzehnjährigen Junglinge ein voll= ständigeres, zusammenhangenderes System von nüglichen, praktischen Begriffen inne haben, als man sich zu Locke's Zeiten mit breißig Jahren erwerben konnte. Die Spreu ist beffer von rei= nem Korn geschieden, und wir genießen, wenigstens in gewisser

- DOOLO

Rucksicht, die Frucht des Schweißes von Jahrtaufenden. fere Frauenzimmer felbst finden es leicht und anmuthig, alle Gefilde bes Wiffens zu durchstreifen, sie wie Garten geschmuckt zu sehen und ihre Blumen in einen Strauß zusammenzubinden, ben man im bunten, gesellschaftlichen Kreise nicht ohne Gelbst= gefallen jedem zur Erquickung barreichen kann. Wir wollen uns über diese oberflachliche Weisheit nicht entruften; benn fie ist reeller als man benkt und als es murrische ober pedantische Sittenrichter zugeben mogen. Alles ift gewonnen, wenn es zur Gewohnheit wird, die Beisteskrafte zu beschaftigen und die Ber= nunft, die man bem größten Theile bes Menschengeschlechts so lange und so gern abgeläugnet ober auch wohl unmenschlich ent= riffen hat, in ihrer Entwickelung überall zu begünstigen. Nur der Geist, welcher selbst benkt und sein Verhaltniß zu dem Man= nigfaltigen um sich her erforscht, nur ber erreicht seine Bestim= mung. Wir wir anfingen, so endigen wir dann: burch bie Wirbel aller möglichen Zusammensetzungen hindurch, kehren wir, reich in uns felbst und frei, zu ber ursprunglichen Ginfalt suruct.

Du weißt, ich kenne auch bie Ruckseite bes schonen Geprages, welches unfere Einbildungskraft den Weltbegebenheiten aufbruckt; allein jebe Unficht hat nur einen ihr eigenen Befichts= punkt, und wer ihn verruckt, ber hascht nach einem Schatten, über welchen das Wesentliche selbst ihm entgeht. Wenn wir uns am heitersten Frühlingsmorgen des Lichtes freuen, bessen milber Strom ben himmel und bie Erde verjungt und Lebens= wonne in ber ganzen Schopfung anzundet - was kummert uns der Sonnenstich oder die Donnerwolke, die möglichen Folgen ber Einwirkung jenes wohlthatigen Elements in einen un=

vollkommenen, ungleichartigen Planeten?

## IV.

Roln.

Wir gingen in den Dom und blieben darin, bis wir im tiefen Dunkel nichts mehr unterscheiden konnten. Go oft ich Roln besuche, geh ich immer wieber in biesen herrlichen Tempel, um

Die Schauer des Erhabenen zu fühlen. Vor der Kühnheit der Meisterwerke stürzt der Geist voll Erstaunen und Bewunderung zur Erde; dann hebt er sich wieder mit stolzem Fluge über das Vollbringen hinweg, das nur eine Idee eines verwandten Geistes war. Je riesenmäßiger die Wirkungen menschlicher Kräfte und erscheinen, besto höher schwingt sich das Bewußtsein des wirkenden Wesens in und über sie hinaus. Wer ist der hohe Fremdling in dieser Hülle, daß er so in mannigsaltigen Formen sich offenbaren, diese redenden Denkmäler von seiner Art die äußeren Gegenstände zu ergreisen und sich anzueignen, hinterlassen kann? Wir fühlen Jahrhunderte später dem Künstler nach und ahnen die Bilder seiner Phantasse, indem wir diesen Bau durchwandern.

Die Pracht des himmelan sich wolbenden Chors hat eine majestätische Einfalt, die alle Vorstellung übertrifft. In unge= heurer Lange stehen die Gruppen schlanker Saulen ba, wie die Baume eines uralten Forstes; nur am hochsten Gipfel find sie in eine Krone von Aeften gespalten, die sich mit ihren Nachba= ren in spigen Bogen wolbt und dem Auge, das ihnen folgen will, fast unerreichbar ist. Läßt sich auch schon das Unermeß= liche des Weltalls nicht im beschränkten Raume versinnlichen, fo siegt gleichwohl in diesem fuhnen Emporstreben ber Pfeiler und Mauern das Unaufhaltsame, welches die Einbildungskraft so leicht in das Grenzenlose verlängert. Die griechische Baukunst ist unstreitig der Inbegriff des Vollendeten, Uebereinstimmenden, Beziehungsvollen, Erlesenen, mit einem Worte des Schönen. Sier indeffen an den gothischen Saulen, die, einzeln genommen, wie Rohrhalme schwanken wurden und nur in großer Anzahl zu einem Schafte vereinigt, Masse machen und ihren geraben Buchs behalten konnen, unter ihren Bogen, die gleichsam auf nichts ruhen, luftig schweben, wie die schattenreichen Wipfelgewolbe bes Waldes — hier schwelgt der Sinn im Uebermuth des kunstlerischen Beginnens. Tene griechischen Gestalten scheinen sich an alles anzuschließen, was da ist, an alles, was menschlich ist; diese stehen wie Erscheinungen aus einer andern Welt, wie Feenpalaste ba, um Zeugniß zu geben von der schöpferischen Kraft im Menschen, die einen isolirten Gedanken bis auf das außerste verfolgen und das Erhabne selbst auf einem ercentrischen Wege zu erreichen weiß. Es ist sehr zu bedauern, daß ein so prach= tiges Gebäude unvollendet bleiben muß. Wenn schon ber Ent:

wurf, in Gedanken erganzt, so machtig erschuttern kann, wie

hatte nicht die Wirklichkeit uns hingeriffen!

Ich erzähle Dir nichts von den berüchtigten heiligen Drei Konigen und bem fogenannten Schat in ihrer Kapelle, nichts von bem Sautelissetapeten und ber Glasmalerei auf den Fenstern im Chor, nichts von der unsäglich reichen Kiste von Gold und Silber, worin die Gebeine bes heiligen Engelbert's ruhen, und ihrer wunderschönen, ciselirten Arbeit, die man heutiges Tages schwerlich nachzuahmen im Stande ware. Meine Aufmerkfamkeit hatte einen wichtigeren Gegenstand, einen Mann von ber beweglichsten Phantasie und vom gartesten Sinne, ber zum ersten Male in diesen Kreuzgängen den Eindruck des Großen in der gothischen Bauart empfand und bei dem Unblick des mehr als hundert Fuß hohen Chors vor Entzucken wie versteinet war. D, es war kostlich, in diesem klaren Unschauen die Große bes Tempels noch einmal, gleichfam im Wiberschein, zu erblicken! Gegen das Ende unseres Aufenthalts weckte die Dunkelheit in den leeren, einsamen, von unseren Tritten wiederhallenden Gewolben, zwischen den Grabern der Kurfürsten, Bischofe und Rit= ter, die da in Stein gehauen liegen, manches schaurige Bild ber Vorzeit in seiner Seele. In allem Ernste, mit seiner Reizbatfeit und bem in neuen Bilberschöpfungen raftlos thatigen Geifte mochte ich die Nacht bort nicht einsam burchwachen. Gewiß entsehest Du Dich schon vor bem blogen Gedanken, wie ihm felbst davor graute.

Ich eilte mit ihm hinaus ins Freie, und sobald wir unsern Gasthof erreicht hatten, erwachte die beneidenswerthe Laune, wo= mit er, durchdrungen vom Genuß der lieblichen Natur, schon auf der ganzen Fahrt von Koblenz her, die einsormigen Stunzen uns verkürzt hatte. Noch kann ich mir den großen Zweisel nicht lösen, ob es befriedigender sei, Bilder des Wirklichen unzmittelbar aus der umgebenden Weite zu schöpfen, oder sie von zahllosen Unschauungen bereits überallher gesammelt, erlesen, gesordnet, zusammengesetzt, zu schönen Ganzen vereinigt, aus einer reichen Menschenseele, unserm Wesen schon mehr angeeignet, in uns übergehen zu lassen wir seite unserer Ubreise schon reichlich gekostet. Lebendiger wirkt die unmittelbare Gegenwart der beseelten Natur; tief und scharf bestimmt und alle Verhältnisse ersichopfend, graben sich die Vilder des Daseins, das unabhängig

- randa

von dem Menschen, ohne sein Zuthun ist und war und sein wird, ins Gedachtniß ein. Dagegen gesellen sich, von einer menschlichen Drganisation aufgefaßt, die mannigfaltig= sten Formen aus allen Welttheilen zugleich, aus der Ver= gangenheit und — darf ich es sagen? — aus der Zukunft, zum Gegenwärtigen, und verweben sich mit ihm zu einem die Wirklichkeit nachahmenden Drama. Wir felbst, ich fuhle es wenigstens, konnen nicht immer so richtig, so ins Wesentliche eingreifend empfangen, so die unterscheidenden Merkmale der Dinge uns selbst bewußt werden lassen, wie sie uns auffallen, wenn ein Anderer sie vom Außerwesentlichen abgeschieden und in einen Brennpunkt vereinigt hat. Zum Beweise brauchte ich nur an das schwere Studium des so vielfältig und so zart nuancirten Menschencharakters zu erinnern. Je feiner die Schat= tirungen sind, wodurch sich so nahe verwandte Geschöpfe unter= scheiden, besto seltener ist sowohl die Gabe der bestimmten Er= kenntniß, als die Runst der treuen Ueberlieferung ihres Unter= schiedes.

Der Genuß eines jeben, burch bie Empfindung eines Un= bern gegangenen und von ihm wieber mitgetheilten Eindrucks fest aber eine frühere, wenn gleich unvollkommene Bekanntschaft mit bem bezeichneten Gegenstande in uns voraus. Ein Bild, mare es auch nur Umrif, muffen wir haben, worin unsere Ein= bilbungskraft die besonderen Buge aus der neuen Darstellung übertragen und ausmalen konne. Die bestimmte Empfanglichkeit des Kunstlers für das Individuelle erfordert daher, wenn sie recht geschät werben soll, einen kaum geringeren Grab ber all= gemeinen Empfanglichkeit bes Kunstrichters, und die Geltenheit dieses Grades ist ohne Zweifel der Grund, weshalb die hochste Stufe ber Kunft, in allen ihren Zweigen so leicht verkannt merden, ober auch beinahe ganzlich unerkannt bleiben kann. Was ber große Saufe an einem Gemalbe, an einem Gebichte ober an dem Spiel auf der Buhne bewundert, das ist es wahrlich nicht, worauf die Kunstler stolz sein durfen; denn diesem Haufen genugt die Tauschung, die ihm Erdichtetes fur Wahres unterschiebt, und wer weiß nicht, wie viel leichter sich Kinder als Er= wachsene, gewöhnliche Menschen als gebilbete, tauschen laffen? Darum kann auch nicht die Illusion, als solche, sondern es muß die ganze Vollkommenheit der Kunst ber lette Endzweck des Kunftlers fein, wie sie allein der Gegenstand der hochsten Bewunderung des Kenners ist, der sich nicht mehr tauschen läßt, außer, wenn er mit dem feinen Epikurismus der Kultur eben gestimmt ware, im Beschauen eines Kunstwerks nur den Sinn des Schönen zu befriedigen, und wenn er auf das erhöhte, resssetztirte Selbstgefühl, welches aus der Erwägung der im Mensschen wohnenden Schöpferkraft entspringt, absichtlich Verzicht thäte.

Was ware aber die Kunft, was hatte sie, hinweggefehn vom Sinnlichen, Erwedendes und Unziehendes fur unfern ben= kenden Geist, wenn es nicht diesel, dem Naturstoff, den sie be= arbeitet, eingeprägte Spur ber lebenbigwirkenden, umformenden Menschheit ware? Das Siegel des Herrschers in der Natur ist es eben, was wir an jedem Kunstwerk, wie das Brustbild eines Fürsten auf seiner Munge, erblicken wollen; und wo wir es vermiffen, ba ekelt die allzusclavisch nachgeahmte Natur uns an. Daher hat jede Kunst ihre Regeln, ihre Methodik; eine mahr= hafte Geiftesschöpfung von abgezogenen Begriffen liegt ihr zum Grunde, nach welcher ber Kunftler im Materiellen wirken und der Richter ihn beurtheilen muß. Der metaphysische Reichthum, ben sich ber Kunstler aus unbefangenen Unschauungen ber Ma= tur erwarb, ben er in bas Spftem feiner Empfindungen und Gebanken verwebte - ben stromt er wieder über alle feine Werke aus. Go entstanden ber Apoll vom Belvedere, die me= diceische Benus, die Schule von Athen, die Aenëide, der Ma= homet; fo bilbeten sich Demosthenes und Cicero, und Molé und Garrif. Die Ibeale bes Meißels und ber Malerei, der Dicht= Bunft und Schauspielkunst finden wir sammtlich auf bem Punkte, wo das einzeln zerstreute Vortreffliche der Natur zu einem Gan= zen vereinigt, eine nach ben Denkformen unserer Bernunft mog= liche, auch von unserem Sinne zu fassende und sogar noch finnlich mittheilbare, aber in ber lebendigen Natur nirgends vor= handene Vollkommenheit darstellt. Gottlichgroß ist das Kunstler= genie, bas ben Eindrucken ber Matur ftets offen, tief und innig= unterscheidend empfindet und nach seiner innern Sarmonie bas Treffenoste vom Bezeichnenden, das Ebelste vom Eblen, das Schonste vom Schonen wahlt, um die Kinder seiner Phantasie aus biefen erlefenen Bestandtheilen in Zauberformen au gießen, welche mahr in jedem einzelnen Punkt ihres Wefens, und nur insofern der Mensch sie vereinigte, liebliche Traume sind.

Nur das Gleichartige kann sich fassen. Diesen Geist zu erkennen, der über die Materie hinwegschwebt, ihr gebietet, sie

zusammensetzt und schöner formt, bedarf es eines ähnlichen prometheischen Funkens. Allein wie viele Stufen gibt es nicht zwischen der Unwissenheit, die an einer Bildsäule nur die Glätte des Marmors begafft, und dem Genie, das mit unnennbarem Entzücken die Phantasie Polyklet's darin ahnet? Zwischen jenem Landmanne, der sich scheute, die Herren auf der Buhne zu be-horchen und dem Hochbegabten, der in der Seele des Schau= spielers von einem Augenblicke zum andern den Ausbruck des Empfundenen von der Urtheilskraft regieren sieht? Wenn auch die allgemeine Bewunderung einem achten Meisterwerke huldigt, so ist es barum noch nicht ausgemacht, daß gerade das Eigen= thumliche, was nur des Kunstlers Geistesgröße ihm geben konnte, den Sinn der Menge hinreißt. Wir ehren im unerreichbaren Shakespeare den kuhnsten Dichterflug und den treffendsten Wahr= heitssinn; was dem Parterre und den Galerien in London an seinen Schauspielen die hochste Befriedigung gewährt, durfte leicht etwas anderes sein. Doch ich habe ja wohl eher sogar den Kenner gesehn, der über Minerven's Helm Minerven selbst vergaß. An einem Gemälde Raphael's, wo seine hohe Ahnung des Göttlichen aus den Gesichtszügen strahlte, sah ich einen großen Kunstlehrer Proportionen bewundern! Befrage nur die wortge= lehrten Kommentatoren um die Schönheit romischer und griechis scher Dichter, wenn Du erstaunen willst, daß sie in der Wahl kurz = und langsplbiger Worter, in der Mischung der Dialekte, in hundert Artigkeiten, wo Du sie nie gesucht hattest, besteht. Laß boch Leute von Geschmack Dirs erklaren, daß Gothen's Iphigenia Dich entzückt, weil Euripides zuerst eine schrieb. Und wenn ein Hamlet, oder ein Lear, oder ein Macbeth vor Dir auftritt, wie der Dichter selbst sich nie traumen ließ, daß man sie darstellen konnte; so vernimm von einem Kunstverständigen des Theaters den belohnenden Ausruf seiner hochsten Zufrieden= heit: er hat sich trefflich einstudirt.

Wahrlich! ware fremde Anerkennung des eigenthümlichen Verdienstes der einzige Lohn, um welchen der große Künstler arbeiten möchte, ich zweiste, ob wir dann je ein Meisterwerk gessehen hätten. Ihn muß vielmehr, nach dem Beispiele der Gottsheit, der Selbstgenuß ermuntern und befriedigen, den er sich in seinen eigenen Werken bereitet. Es muß ihm genügen, daß in Erz, in Marmor, auf der Leinewand oder in Buchstaben seine große Seele zur Schau liegt. Hier fasse, wer sie fassen kann.

Complete Complete

Ist das Jahrhundert ihm zu klein, gibt es keinen unter den Zeitgenossen, der im Kunstwerke den Künstler, im Künstler den Menschen, im Menschen den schöpferischen Demiurg erblickte, der eins im andern bewunderte und liebte, und alles, den Gott und den Menschen, den Künstler und sein Bild, in den Tiefen seines eigenen verwandten Wesens hochahnend wiederfände: — so führt doch der Strom der Zeiten endlich das überbleibende Werk und die gleichgestimmte Seele zusammen, die dieser große Einklang füllt und in die lichte Sphäre der Volksommenheit

entzückt.

Auf biesen Bortheil aber, moge er viel ober wenig gelten, muß berjenige Kunstler Verzicht thun, ber weber im Materiellen arbeitet, noch burch konventionelle Zeichen sein Geisteswerk ber Nachwelt überliefern kann, weil er felbst fein eignes Kunstwerk ist, weil in feiner perfonlichen Gegenwart die Meußerung alles bessen beschlossen liegt, was er mit eigenthumlicher Sinneskraft Individuelles aus der Natur um ihn her auffassen und mit dem lebendigmachenden Siegel seines Beistes stempeln konnte, weil endlich mit ihm selbst seine Kunst und jede bestimmte Bezeich= nung ihres Werthes stirbt. Der Natur ben Menschen nachzu= bilden, nicht blos seine korperlichen Berhaltniffe, sondern auch die garteren Spuren bes in seiner Organisation herrschenden Geistes so hinzustellen, daß sie in unserer Phantasie Eingang finden, dieses schöne Ziel der Kunst erreicht sowohl der Dichter als der Bildner, ein jeder auf seinem besondern Wege. Doch ben Bilbern eignes Leben einzuhauchen, ihnen gleichsam eine Seele zu leihen, die mit der ganzen Kraft ihrer Bermandtschaft in uns wirkt; bies vermag nur ber Schaufpieler, indem er feine eigenen Züge, seinen Gang und feine Stimme, seinen ganzen Rorper mit feiner Lebenskraft in bas Wefen, bas er uns mit= theilen will, hineinträgt, indem er sich mit diesem Ideal, das er zuvor sich aus der Natur abzog, identificirt und vor unsern Augen mit bem Charakter auch die Handlungsweise, die ganze Meußerungsart, ja fogar die Gestalt eines Undern annimmt. Wenn nun die Schöpfungen anderer Kunstler nach Jahrtausen= ben noch bestehen und eben das wirken, was sie neu aus der Sand bes Meisters wirkten; fo ift hingegen die Empfanglichkeit, bie Sonderungsgabe, die bilbende Energie bes großen Schauspie= lers, die nicht langsam und allmälig an ihrem Werke fortarbei= tet, bessert, andert, vervollkommnet, sondern im Augenblick bes

Empfangens schon vollendete Geburten in ihm selbst offenbart, auf die bestimmteste Weise nur für das Gegenwärtige berechnet. So glänzend ist der Anblick dieses Reichthums in eines Menschen Seele, so hinreißend das Talent, ihn auszuspenden, daß seine Vergänglichkeit kaum befremdet. Man erinnert sich an jene prachtvollen Blumen, deren Fülle und Zartheit alles übertrifft, die in einer Stunde der Nacht am Stängel der Fackeldistel prangen und noch vor Sonnenaufgang verwelken. Dem so zart hingehauchten Leben konnte die Natur keine Dauer verleihen; und — sie warf es in unfruchtbare Wildnisse hin, sich selbst genügend, unbemerkt zu verblühen, dis etwa ein Mensch, wie ich das Wort verstehe, das seltenste Wesen in der Schöpfung, es sindet und der slüchtigen Erscheinung genießt.

Es reicht über den Kreis des Dilettanten hinaus, der Humanität des Künstlers ein Denkmal zu errichten, wenn diese Begeisterung, wozu sein Anblick erwecken konnte, nicht etwa die Stelle vertritt. Du kennst ihn schon; es ist unser J. Du wirst ihn sehen und ihm danken; das ist des Kommens werth.

# · V.

#### Duffeldorf.

Das finstre, traurige Köln haben wir recht gern verlassen. Wie wenig stimmt das Innere dieser weitläusigen, aber halb entvölzerten Stadt mit dem vielversprechenden Anblick von der Flußseite überein. Unter allen Städten am Rhein liegt keine so üpzpig hingegossen, so mit unzähligen Thürmen prangend da. Man nennt sowohl dieser Thürme als überhaupt der Gottesphäuser und Altäre, eine so ungeheure Zahl, daß sie meinen Glauben übersteigt. Gleichwohl ist neben so vielen kein Pläßechen mehr übrig, wo die Christen, die den Pabst nicht anerkennen, ihre Andacht frei verrichten dürsen. Der Magistrat, der den Protestanten bereits die freie Religionsübung innerhalb der Ringmauern bewilligt hatte, mußte seine Erlaubniß kürzlich wiesder zurücknehmen, weil der Aberglaube des Pobels mit Aufruhr,

Mord und Brand drohte. Dieser Pobel, der beinahe die Hälfte der Einwohner, also einen Hausen von zwanzigtausend Mensschen ausmacht, hat eine Energie, die nur einer bessern Lenkung bedürfte, um Köln wieder in einiges Unsehn zu bringen. Trauzig ist es freilich, wenn man auf einer Strecke von beinahe dreißig deutschen Meilen so manche zum Handel ungleich vortheilhafter als Frankfurt gelegene Stadt erblickt und es sich nun nicht länger verbergen kann, daß mehr oder weniger eben diesels ben Ursachen überall dem allgemeinen Wohlstände kräftigst entzgegengewirkt haben, der sich nur in Frankfurt entwickeln konnte.

In Koln sollen viele reiche Familien wohnen; allein bas befriedigt mich nicht, fo lange ich auf allen Strafen nur Schaa= ren von zerlumpten Bettlern herumschleichen sehe. So oft ich hingegen nach Frankfurt komme, weide ich mich mit herzlichem Genuß am Unblick des gemeinen Mannes, der fast durchgehends geschäftig, reinlich und anständig gekleidet ift. Der Fleißige, der seine Rrafte rechtschaffen anstrengt, um hernach seines Erwerbes froh zu werden, ihn mit den Seinigen zu theilen, regelmäßig mit ihnen einfache, gute Kost zu genießen und mit ganzem Rocke zu erscheinen - bieser Arbeitsame ift unstreitig sittlicher, gefun= der und glücklicher als ber Müßigganger, er ist ein Mensch, wo dieser nur ein Thier, und zwar mit menschlichen Unlagen ein besto gefährlicheres Thier ist. Bekanntlich geht die Unsittlichkeit der Bettler in Koln so weit, daß sie den Mußiggang systema= tisch treiben und ihre Plage an den Kirchthuren erblich hinter= lassen ober zum Heirathsgut ihrer Tochter schlagen. In der Osterwoche ist es gewöhnlich, daß die Urmen, die sich schämen, öffentlich zu betteln, in schwarze Kittel vermummt und mit einem Flor über dem Gesicht, auf die Straße gehen, nieder= knien, den Rosenkranz beten und die Vorübergehenden um U1= mosen anrufen. Man nennt diese Leute hier mit einem eigenen Namen Kappengecken, und ihr widerlicher Aufzug ist so auffal= lend, daß die halbnackten Strafenkinder ihre zerriffenen Bemb= chen sich über den Kopf schlagen, um ihnen diese Mummerei nachzumachen.

Wer begreift nicht, daß die zahlreiche Bande von sitten= und gewissenlosen Bettlern, die auf Kosten der arbeitenden Klasse leben, hier den Ton angeben muß? Allein da sie träge, unwissend und abergläubisch ist, wird sie ein Werkzeug in der Hand ihrer theils kurzsichtigen, sinnlichen, theils rankevollen, herrsch=

- DOOLO

begierigen Führer. Die Geistlichen aller Orden, die hier auf alsen Wegen wimmeln und beren ungeheure Menge auf einen Reissenden immer einen unangenehmen Eindruck macht, könnten zur Moralität dieser rohen, ungezügelten Menge auf das heilsamste wirken, könnten sie zum Fleiß, zur Ordnung anführen und ihnen billige Gesinnungen gegen ihre anders denkenden Mitbürger, ein Gesühl von Ehre und Schande, von Eigenthum und Recht einimpfen. Dies und noch weit mehr könnten, sollten sie thun, da sich ihr Stand nur durch diese Verwendung für das gemeine Beste zur Eristenz legitimiren kann. Allein sie thun es nicht und — sind! Die Vettlerrotten sind ihre Miliz, die sie am Seil des schwärzesten Aberglaubens führen, durch kärglich gespendete Lebensmittel in Sold erhalten und gegen den Magistrat auswiegeln, sodald er ihren Absichten zuwider handelt. Es ist wohl Niemand so unwissend, daß er noch fragen könnte, wer den Pöbel gereizt habe, sich der Erbauung eines protestantischen Gotteshauses zu widersehen?

Soeben sind auch von der kölnischen Klerisei an ihren Aurfürsten Vorstellungen ergangen, worin er im Namen der achten rechten Lehre ausgesordert wird, dem Prosessor der Philosophie in Vonn den Gebrauch des Feder'schen Handbuchs dei seinen Vorlesungen zu untersagen. Unter andern Argumenten heißt es in ihrer Schrift, daß Feder von den Protestanten selbst für heterodor gehalten werde; eine Behauptung, die im protestantischen Deutschland unerhört ist, da es schon im Wesen des Protestantischus liegt, daß darin die verabscheuungswürdigen Unterschiede von Orthodopie und Heterodopie gar nicht stattsinden können. Wie es scheint, erlaubt man sich also in Körn den Grundsaß, daß gegen den Feind alle Vortheile gelten; und in einer Sache, wo es keinen haltbaren Grund gibt, in der Sache geistlicher Versolgungssucht, ist freisich das schlechteste Argument so viel werth wie jedes andere, sobald man es nur geltend machen kann. Der Gewissenhafte, der sich demüht, der strengen Wahrheit und der Vernunst treu zu bleiben, kommt gegen einen Währheit und der Vernunst treu zu bleiben, kommt gegen einen Widersacher nicht auf, welcher wissentlich zu täuschen und zu übertäuben sucht und zu seinem Iwecke alle Mittel für erslaubt hält.

Die Zeiten, sagt man, sind vorbei, da der Scholastiker fragen durfte, was Aristoteles von diesem oder jenem Geheim= nisse der katholischen Lehre, zum Beispiel von der Jungfrauschaft

der Mutter Gottes, gehalten habe? Ich hingegen behaupte, daß diese Zeiten nie ganz aufhoren konnen, so lange es kein Mittel gibt, den Menschen Chrfurcht gegen bas Ebelste, was ihrer Na= tur zum Grunde liegt, gegen ihre eigene Bernunft, einzuflogen. Wo diese Ehrfurcht fehlt, da wird man sich immerfort Unge= reimtheiten erlauben, ba wird man, sobald politische Berhaltniffe es gestatten, intolerant sein und die Gewissen mit 3wang be= herrschen wollen. Wenn nicht diese verkehrte Berrschbegierde die Triebfeber der widersprechendsten Meußerungen ware, so mußte man sich ja wundern, wie es nur möglich ist, daß irgend einer Geistlichkeit nicht alle philosophische Lehrbücher hochst gleichgültig fein follten. Die Philosophie muß sich schlechterbings nur auf bas Begreifliche, auf bas Erweisliche einschränken; ba hingegen die Theologie unbegreifliche Mysterien lehrt, welche nicht bemon= ftrirt, fondern geglaubt werden muffen, vermittels eines Glau= bens, ber die unbedingte Gabe ber Gottheit ist. Soll man nun boch bas Unbegreifliche bemonstriren, bas heißt begreiflich machen? Einen platteren Wiberspruch gibt es nicht.

Wie mag es aber wohl kommen, daß man heutiges Tages zu solchen Widersprüchen seine Zuflucht nimmt? So viel ich sehe, liegt eben barin ein auffallender Beweis ber Schwache, beren sich die Herren bewußt fein muffen. Wenn man verfin= fen will, hascht man begierig auch nach bem Strohhalm, ber boch Niemanden retten kann. Chedem verfuhren sowohl die weltlichen als die kirchlichen Despoten ganz anders. Sie ließen es ihre geringste Sorge sein, die Bernunft mit ihren Ausspruchen in Harmonie zu bringen, brauchten Gewalt, wo sie ihnen in die Banbe fiel und erstickten bann die Reime bes Denkens. hier und bort ift ihnen ein Samenkornchen entgangen und zu einem schönen Baume aufgesproßt, unter bessen Schatten sich die Bolker schon sammeln. Mit Schrecken und Abscheu bebt man bereits vor Jedem zuruck, der unsere freie Willfur, es fei worin es wolle, beschränken mochte und am allermeisten vor Dem, der ein Interesse hat, etwas Unbegreifliches als positive Wahr= heit anerkannt zu wissen. Ein Mensch kann dem andern nicht gebieten, mas er thun foll, als in fo fern biefer es fur gut fin= det, sich befehlen zu lassen; wie viel widerrechtlicher also, wenn Jemand gebieten will, was man glauben foll, und benen, die das Gebotene nicht glauben konnen ober nicht glauben wollen, die Rechte schmalert, die ein Mensch bem andern nicht nehmen

darf, die ein Bürger dem andern garantirt. In dieser Lage der Sachen ist es so befrembend nicht, daß man jetzt einen letten Versuch macht, ob man nicht noch die angehenden Denster selbst durch ein Gewebe von betrüglichen Schlüssen hintergehen und einfangen könne. Allein die Vernunft rächt sich an denen, die sie so lange verachteten und verfolgten; und wenn Jemand mit der Demonstrationsmethode, die im vorigen Jahrhundert noch gut genug war, setzt auftritt, so nimmt es sich ungefähr so aus, wie ein Kind, das einen Erwachsenen mit eben dem Popanz schrecken will, vor welchem seine Spielkameraden liefen.

Das sicherste Zeichen eines zerrutteten, schlecht eingerichteten, kranken Staats hat man immer daran, wenn er eine große Menge Müßiggänger nährt. Der Fleißige, ber die Früchte sei= nes Schweißes mit diesen Raubbienen theilen muß, kann sich endlich des Gebankens nicht erwehren, daß man die unbilligste Forderung an ihn thut, indem man feiner Redlichkeit die Strafe auferlegt, die eigentlich strafwurdigen Faullenzer zu futtern. Die naturliche, unvermeibliche Folge dieser Reflerion ist, wenn man sich zu schwach fühlt, bem Uebel abzuhelfen, eine tobtliche Gleich= gultigkeit gegen bas gemeine Befte, gegen die Berfaffung felbft. Welcher Staat kann public spirit von feinen Burgern erwarten, wenn er sie mißhandelt? Es ist gleichviel, ob ein Despot oder eine Horde von Bettlern die Freiheit des arbeitsamen, tugend= haften Bürgers vernichtet, diese Ungerechtigkeit muß der Staat allemal büßen. Aus gleichgültigen, kalten Mitgliedern des Gan= zen werden die Hintangesetten und Gedrückten bald auch zu moralisch schlechteren Menschen. Das Beispiel steckt an, und gegen die Uebermacht gewiffenlofer Mußigganger scheinen Betrug und List und Ranke ihnen bald die erlaubteste und sicherste Ge= genwehr. Was die Bettler auf ber einen Seite rauben, bas muffen Betrogene auf der andern Seite wieder erfegen. diese Urt schleicht unvermerkt das Gift der Sittenlosigkeit durch alle Stånde und verderbt endlich die ganze Masse. Die Vernunft wird entbehrlich, wo die Begriffe von Recht und Billig= keit dem Eigennuße weichen mussen; Alles versinkt in jene sinn= liche Abspannung, die das Laster unvermeidlich macht und bei den nachfolgenden Krämpfen des Gewissens dem lauernden Aber= glauben gewonnenes Spiel gibt.

Nirgends erscheint der Aberglaube in einer schauderhafteren Gestalt als in Koln. Jemand ber aus unserm aufgeklärten

Mainz bahin kommt, hat in der That einen peinigenden Un= blick an der mechanischen Undacht, womit so viele taufend Men= schen ben Mußiggang zu heiligen glauben, und an der blinden Abgotterei, die der Pobel hier wirklich mit Reliquien treibt, welche den achten Religionsverehrern unter den Katholiken selbst ein Aergerniß geben. Wenn die Legende von den elftaufend Jungfrauen auch so wahr ware, wie sie schwer zu glauben ist, fo bliebe boch der Unblick ihrer Knochen in der Urfulakirche dar= um nicht minder scheußlich und emporend. Allein, daß man die Stirne hat, biefes zusammengeraffte Gemisch von Menschen= und Pferdeknochen, welches vermuthlich einmal ein Schlachtfelb beckte, fur ein Beiligthum auszugeben, und daß die Kolner sich auf diese Heiligkeit todtschlagen lassen, oder, was noch schlim= mer ist, ben kuhnen Zweifler selbst leicht ohne Umstande tobt= schlagen konnten: bas zeugt von ber bicken Finsterniß, welche hier in Religionssachen herrscht. Es ware wohl einer grundlichen Nachforschung werth, ob es sich bestimmen lasse, welche Ursachen in verschiedenen Landern dieselbe Religion so umbilden, daß sie in ihren Wirkungen auf ben Charakter der Einwohner fich nicht mehr gleich bleibt. Warum herrscht zum Beispiel in Koln ein schwarzgalliger Fanatismus in der Andacht, in Rom hingegen Leichtsinn und heitere Freude? Gind es bie niederlandischen De= bel und bie lauen, gestirnten Rachte Staliens, welche biefen Un= terschied bemerkbar machen? ober steckt es schon von undenklichen Beiten her im italienischen und im deutschen Blute, baß jenes ben Zauber ber erhöheten Sinnlichkeit über alle Gegenstände ver= breitet, dieses aber felbst eine Religion, welche so lebhaft auf die Sinne wirkt, finster und menschenfeindlich machen kann? Ich gestehe, daß ich viel auf die Einwirkung eines milben Sim= melstriches halte, und so auffallend ber Unterschied zwischen bem niedrigen Bettler in Koln und bem edleren Lazarone in Reapel ist, rechne ich ihn doch größtentheils auf die klimatische Berschie= denheit ihres Aufenthalts. In Italien entwickelt schon allein das Klima den gesunden Menschenverstand; wer bort faullenzt, der ist nach Mrs. Piozzi's Bemerkung, nur nicht hungrig. So= bald ihn hungert, greift er zur Arbeit, weil fein Berftand ihn dieses Mittel als untruglich einsehen lagt. Hingegen versuch es Jemand, bem Pobel in Roln von Arbeit zu fprechen.

Wir besahen in der St. Peterskirche zu Koln die berühmte Kreuzigung Petri von Rubens. Wenn ich nichts anderes von

biesem Meister gesehen håtte, so wurde mich dieses Stuck nicht in Versuchung führen, allzu vortheilhaft von ihm zu urtheilen. Die ganze Fizur des Apostels ist sehr verzeichnet und eine richtige Zeichnung konnte doch bei einem so ekelhaften, das Gesühl so sehr beleidigenden Gegenstande, noch das einzige Verdienst bleiben. Der Heilige wird hier ans Kreuz genagelt, und — nun denke Dir die Abscheulichkeit! — damit seine Henker bequemer zu den Füßen kommen können, steht das Kreuz mit dem Kopfe zu unterst; die Leiden des Gemarterten sind folglich um so viel fürchterlicher. Hilf Himmel, welch ein asthetisches Geschihl hat so mancher gepriesene Künstler gehabt! Sind das Gesgenstände, die eine Abbildung verdienen? Gegenstände, die ich in der Natur nicht sehen möchte! Doch wir sind jest in der Rähe der schönen Galerie; worgen will ich Dich von der Kunst

unterhalten.

Welch ein himmelweiter Unterschied zwischen Koln und die-sem netten, reinlichen, wohlhabenden Dusseldorf! Eine wohlgebaute Stadt, schone, maffive Saufer, gerade und helle Strafen, thatige, wohlgekleidete Einwohner; wie erheitert das nicht dem Reisenden das Herz! Vor zwei Jahren ließ der Kurfürst einen Theil der Festungswerke demoliren und erlaubte seinen Unter= thanen auf dem Plate zu bauen. Jett steht schon eine ganze neue Stadt von mehreren langen, nach der Schnur gezogenen Straßen da; man wetteifert mit einander, wer sein Saus am schönsten, am bequemsten bauen soll; die angelegten Kapitalien belaufen sich auf sehr beträchtliche Summen, und in wenigen Jahren wird Dusseldorf noch einmal so groß als es war, und um vieles prachtiger sein. Wer doch das Geheimniß einer guten Staatsverwaltung wußte, damit er fagen konnte, wie sich in den Herzogthümern Julich und Berg so große Reichthumer häuf= ten, wie die Bevölkerung daselbst so stark und der Wohlstand der Einwohner gleichwohl so allgemein ward, daß die kleinern Städtchen nicht minder wohlhabend sind, als die Hauptstadt, daß der Unbau auf dem platten Lande denselben Geist der guten Wirthschaft, denselben Fleiß zeigt, wie die Fabriken, daß man hier so leicht den Weg zu einer glücklichen Eristenz finden lernte, der anderwarts so schwer zu treffen scheint? — Ich fange an zu glauben, dieses Geheimniß sei einfacher als man denkt; es ist das Ei des Kolumbus, und wenn man es weiß, kann man sich kaum bereden, daß nicht mehr bahinter war, ja,



man ärgert sich wohl, daß man nicht von felbst barauf fiel. Die ganze Kunft besteht barin, daß der Regent sich der verderb= lichen Spiegelfechterei, die man gewöhnlich, obwohl mit Unrecht, regieren nennt, zu rechter Zeit zu enthalten wisse und sein Bolk mit den gepriesenen Regentenkunften verschone, worauf sich man= cher so viel zu gute thut und womit er sich bas Unsehen ber einzigen Geele in der großen Staatsmaschine gibt. Es gehort ein entschiedenes Mag von gutem Willen und ein etwas feltener, felbst bei guten Menschen, wenn sie Macht in Banben haben, ungewöhnlicher Grad ber Gelbstverläugnung bazu, um nicht zur Unzeit wirken zu wollen und sich lediglich barauf einzuschränken, die Hindernisse aus dem Wege zu raumen, welche der freien, willkurlichen, unbedingten Thatigkeit eines jeden Burgers im Staate entgegen stehen. Die Einsicht des Regenten sei noch so vortrefflich, sobald er es nach derselben versucht, die Menschen auf einem Wege, den sie selbst sich nicht wählten, vor sich hin zu treiben, sobald erfahrt er auch, daß bie eigenen Lebenskrafte in seiner Staatsmaschine stocken ober schlafen, und die Wirkung schlechterdings nicht hervorbringen, die erfolgt sein wurde, wenn er nicht den verwandten Geist in jedem seiner Bruber verkannt und zu einer ungeziemenden Knechtschaft verurtheilt hatte. ist mahr, die Summe des Guten, das in der Welt geschieht, ist immer unter unserer Erwartung, aber sicherlich ist sie ba bie kleinste, wo man sich vorsett, eine größere zu erzwingen. Durch das Uebermaß alles Positiven, versundigen sich die Regierungs= formen an dem Menschengeschlechte. Durch die ins Unendliche vervielfältigten Gesetze und landesherrlichen Verordnungen, fo gut es oft damit gemeint sein mag, und burch jene, von Schmeichlern und Parasiten so gepriesene Kleingeisterei ber Fur= sten, die mit unermubeter Gorgfalt in eines jeden Burgers Topf guden, ober gar fich um feine Privatmeinungen und Ge= banken bekummern, richten die Regenten allmalig, ohne es selbst zu wollen, ihre Staaten zu Grunde, indem fie bie freie Be= triebsamkeit des Burgers hemmen, mit welcher zugleich die Ent= wickelung aller Geistesfähigkeiten aufhort.

Eine Viertelstunde von hier besuchten wir ein Monchkloster. Es gibt nur wenig ähnliche Klöster in der Welt; denn die Monche folgen der strengen Regel der in Frankreich so berühm= ten Abtei la Trappe. Zu unserer Verwunderung sing der erste, den wir erblickten, sogleich an mit uns zu sprechen, und erzählte

uns, das Gelübbe des Stillschweigens sei ganzlich aufgehoben. Dem guten Manne schien aber bas Sprechen, beffen er so lange entwohnt gewesen war, nicht leicht zu werden. Chedem hielt man mit einer unglaublichen Strenge auf dieses Berbot. Ein Officier, der einst einen diefer Monche nach bem Wege fragte und keine Untwort auf wiederholtes Unfragen erhielt, hatte ben armen Buger beinahe mit Schlagen ums Leben gebracht ohne einen Laut aus ihm hervorzubringen. In Frankreich brannte bas ganze Kloster ab und keiner von den Brudern brach das heilige Stillschweigen. Die Aufhebung desselben ist nur ein Vorläufer der gänzlichen Aufhebung des Ordens selbst. Schon lange konnte er keine Novizen mehr bekommen; man scheute die allzustrenge Regel. Mit dem Aussterben dieser Monche wird indeß dem Staate kein großer Gewinn zufallen, da sie soeben ihre Kapitalien zu Erbauung einer neuen Kirche und eines neuen Klostergebäudes verwendet haben. Ungeachtet fie kein Fleisch effen, werben sie doch bei ihrer stillen, unthati= gen Lebensweise, welche bie Krafte des Beistes fast ganglich schlummern läßt, recht alt, und sind fast durchgehends wohlbe= leibt. Unser Führer war über achtzig Jahr alt und sah wenig= stens zwanzig Sahr junger aus. Auf seinem übrigens sehr gutmuthigen Gesichte war die Leere des Gedachtnisses, die Ar= muth bes Ibeenvorrathes unverkennbar. Was ift nun beffer, einige Runzeln mehr und einen durch Uebung gebildeten, durch Erfahrung und Thatigkeit bereicherten Geift zu Grabe zu neh= men, oder forglos, ohne Leidenschaften, ohne Geistesgenuß, in stiller Undacht hinzubruten und zuletzt ganz fanft in seinem Fette zu ersticken? Wähle sich ein jeder was ihm frommt; ich weiß, daß diese Eristenz und dieses Ende keinen Reiz für den haben, der schon das bessere Loos der Menschen kannte:

> zu leiben, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich.

## VI.

Duffeldorf.

Deute weideten wir uns brei Stunden lang an der hiesigen vortrefflichen Galerie. Gern nahm ich die Gelegenheit mahr, fie jum funften Male in meinem Leben zu feben, die Gindrucke von so manchem Denkmal des Kunstgenies und des Kunstfleißes aufzufrischen und vor allem an ein paar gottlichen Werken einer feelenvollen Phantafie, ein paar Lieblingsbildern, die stets gesehen bennoch immer neu bleiben und immer neuen Genuß gewähren, meine Augen und meinen Sinn zu erquicken. Du erwartest von mir weder eine Beschreibung noch ein Berzeichniß von die= fem unschätbaren Vorrath erlesener Meisterwerke. trockner Katalog, eine mubfame Aufzählung aller einzelnen Stucke, mit den Namen der Meister, noch selbst die treueste, wortliche Beschreibung dieser Gegenstande, deren Werth blos burch die Sinne empfunden werden kann, wurde mich von dem Vorwurf ber gemißbrauchten Gebuld retten. Wo ist die Gemaldesamm= lung, von der man nicht nur vollständige, sondern sogar soge= nannte raisonnirte Berzeichnisse hat, die mit Kunstwortern flei= fig ausstaffiert, mit Lobeserhebungen und nachgebeteter Berehrung manches berühmten Kunftlernamens angefüllt find?

Das Vergnügen, welches man bei dem Anblicke eines Kunstwerkes empfindet, wird dadurch geschärft, daß man die aus der Geschichte und Mythologie entlehnten Subjekte schon kennt, und die Aussührung des Künstlers, seine Wahl des rechten, gessühlergreisenden Augenblicks, sein Studium der Natur in Zeichenung, Charakteristik, Stellung, Farbe, Beleuchtung und Kleisdung der dargestellten Personen dagegen halten kann. Allein von allem, was während dieses Anschauens und Vergleichens in uns vorgeht, läßt sich dem Abwesenden mit Worten wenig mittheilen, was seiner Einbildungskraft behüsslich sein konnte, sich ein ähnliches Phantom des Kunstgebildes zu entwerfen. Die reiche Phantasie hat hier den Vortheil vor der ärmeren, daß sie schon viele Vilder in sich faßt, auf die man sich beziehen, mit denen man das Gesehene vergleichen und solchergestalt sie in Stand sehen kann, sich eine lebhafte, bildliche Vorstellung eines

nie erblickten Gegenstandes zu vergegenwartigen. Denn, was mein Auge unmittelbar vom Gegenstande empfing, das gibt keine Beschreibung dem Andern wieder, der nichts hat, womit er mein Objekt vergleichen kann. Der Botaniker beschreibe. Dir die Rose in den gemessensten Ausbrucken seiner Wissenschaft; er be= nenne alle ihre kleinsten Theile, bestimme beren verhaltnigmäßige Große, Gestalt, Zusammenfügung, Substanz, Obersläche, Farsbenmischung; kurz er liefere Dir eine so punktlich genaue Beschreibung, daß sie, mit bem Gegenstande selbst zusammengehal= ten, nichts zu wunschen übrig laßt: so wird es Dir, wenn Du noch keine Rose sahst, boch unmöglich sein, ein Bild baraus zu schöpfen, das dem Urbild entsprache; auch wirst Du keinen Kunftler finden, der es wagte, nach einer Beschreibung die nie gesehene Blume zu zeichnen. Ein Blick hingegen, eine einzige Berührung burch die Sinnesorgane, und das Bild ist auf im= mer seiner Phantasie unauslöschlich eingeprägt. Was ich hier sage, gilt in einem noch höhern Grade von Dingen, die man vergebens in Worte zu kleiden versucht. Das Leben ist ein Proteus, der sich tausendfältig verschieden in der Materie offen= bart. Wer beschreibt das unnennbare Etwas, wodurch in dem= felben Auge, bald stårker, bald gedampfter, das inwohnende, geistige Wesen hervorstrahlt? Gleichwohl fassen wir mit den Gin= nen biefe zarten Schattirungen, und ber Kunstler selbst vermag ihr Gleichniß in seinen Werken barzustellen, sobald er fie scharf ergriffen, in seine Phantafie getragen bat.

Ich mochte gern noch ein wenig langer umherschweisen, um besto eher zum Ziele zu kommen. Vergleichen, Aehnlichsteiten und Unterschiede bemerken, ist das Geschäft des Verstanzdes; schaffen kann nur die Einbildungskraft, und in dem Objektiven sich selbst genießen nur jene reine, innere Empfänglichkeit des Herzens, die ich in der höhern, eigentlichen Bedeutung des Wortes den Sinn nenne. Wir geben uns das Maß unserer Kraft nicht selbst, mehren und mindern es nicht, bestimmen nicht einmal die Art ihrer Aeußerung. Die Spontaneität unseres Wessens, vermittels deren wir empfinden, ist die gemeinste, sie ist sogar eine thierische Eigenschaft und beide, die Phantasie sowohl als der Verstand, sehen den Sinn voraus, ohne welchen sie leer und unwirksam blieben. Auch die Einbildungskraft hat man, wie mich dünkt mit Recht, den Thieren in gewissem Grade zuerkannt und daher der Urtheilskraft einen wesentlichen Vorzug

vor ihr eingeraumt. Auf eine Rangstreitigkeit der Seelenkrafte wollen wir uns hier nicht einlassen, wenn man nur zugesteht, daß oft mit vieler Einsicht außerst wenig Phantasie verbunden ist, hingegen die hochste, schöpferische Energie des Geistes, der metaphysische Bildungstrieb, wenn ich ihn so nennen darf, welscher neue Wesen hervorbringt, ohne Phantasie sich nicht den=

fen läßt.

Auf Verstand und Phantasie wirkt man aber weit ofter burch die Empfindung, als umgekehrt. Wenn wir zum eigenen Bervorbringen zu fraftlos, zum Urtheilen und Bergleichen zu trage sind, bann genießen wir noch burch die Berührung verschiedenar= tiger Gegenstände, die auch ohne unfer deutliches Bewußtsein ihre Grade der physischen Uebereinstimmung oder des Migver= ståndnisses mit uns haben, uns anziehen oder abstoßen, ange= nehm ober widrig auf uns wirken. Mittelbar, burch die Sprache, können sogar diese Empfindungen von Herz zu Herz sich fort= pflanzen; dies beweist insbesondere der Reiz, den Romane, Ge= bichte und andre leichte, unterhaltende Schriften für ben größten Theil der Lesewelt haben, und die Erschütterung, welche die bar= in geschilderten Empfindungen so allgemein verurfachen. Diese Voraussetzungen scheinen mir auf die Kunst anwendbar, und meines Erachtens erreicht man besser seinen Endzweck, indem man wieder erzählt, was man bei einem Kunstwerke empfand und bachte, also, wie und was es bewirkte, als wenn man es ausführlich beschreibt. Bei einer noch so umständlichen Beschrei= bung bedarf man einer hochst gespannten Aufmerkfamkeit, um allmalig, wie man weiter hort ober lieft, die Phantasie in Tha= tigkeit zu versetzen und ein Scheinbild formen zu laffen, welches für den Sinn einiges Interesse hat. Ungern lagt sich die Phan= tafie zu diesem Frohndienst herab; benn sie ist gewohnt, von in= nen heraus, nicht fremdem Machwerk nach zu bilden. Alesthetisches Gefühl ist die freie Triebfeder ihres Wirkens, und gerade biefes wird gegeben, wenn man statt einer kalten Beschreibung eines Kunstwerks, die Schwingungen mitzutheilen und fortzupflanzen versucht, die sein Unblick im innern Sinn erregte. Durch diese Fortpflanzung der Empfindungen ahnen wir dann, — nicht wie das Kunstwerk wirklich gestaltet war, — aber gleichwohl, wie reich ober arm es sein mußte, um diese ober jene Krafte zu außern; und im Augenblicke des Affekts bichten wir vielleicht eine Gestalt, ber wir jene Wirkungen zutrauen und in der wir

nun die Schatten jener unmittelbaren Eindrucke nachempfinden. Hier wird man mir doch nicht den Einwurf machen, daß ein solches aus der Empfindung allein geschöpftes Bild dem Werke des Kunstlers sehr unähnlich ausfallen könne? Ich wurde diesen Mangel gern eingestehen und mir nur die Frage erlauben: ob die Unähnlichkeit bei einer bloßen Beschreibung nicht noch mehr zu befürchten sei? Die Gesahr zu geschweigen, daß in den meisten Fällen die Leser oder Zuhörer es wohl nicht der Mühe werth finden mochten, ihrer Einbildungsfraft diese Arbeit zuzumuthen, wo das Gefühl sie nicht dazu begeisterte. Allein was liegt denn auch daran, ob die Bilder, die wir uns selbst aus der bloßen Kraft unseres Wesens schaffen muffen, einem Borbilde genau entsprechen? Je nachdem unser Geistesreichthum uns mit freige= biger ober mit karger Sand von der Natur gespendet ward, mussen auch seine Ausströmungen an Mannigfaltigkeit, Harmonie, Schönheit, Größe und Abel verschieden sein, und so oft es sich treffen mag, daß sie hinter dem, was große Künstler wirklich leisteten, weit zurückbleiben, sind doch auch die Falle möglich, wo sie Meisterwerke überfliegen. Nicht immer sind die genie= vollsten, phantasiereichsten Menschen im Darstellen geubt, und wer erinnert sich hier nicht an Lessing's feine Bemerkung in sei= ner Emilie, daß auf dem langen Wege vom Site der Phan= tasse bis zum Pinsel oft so viel verloren geht? Wenn je ein Schluß a priori bindend ist, so bleibt es dieser: wo wir Seelen= krafte von seltener intensiver Starke in einer gottlichen Harmo= nie vereint erblicken, da dürfen wir auf gottliche Ausgeburten sicher rechnen, sie mögen sich nun in materiellen Hullen ver= körpern, ober reingeistig, wie ihr Urquell, von Auge zu Auge, von Seele zu Seele hinüberbligen. Gewiß, von diesen Geheim= nissen der Geisteswelt sinnbilderte ich nicht so gelehrt, wenn ich nicht auf den Stufen des Tempels stände, wo jene Erscheinun= gen auch dem Akoluthen schon sichtbar sind.

Flamandische Maler haben den größten Untheil an der Bildergalerie in Dusseldorf. Ich hoffe auf meinem Fluge durch
Brabant und Flandern noch Denkmaler der Kunst anzutreffen,
die mich mit ihnen aussohnen sollen. Was ich hier nun schon
so oft und mit einem so unbefangenen Sinn betrachtete, was ich
in Potsdam, Kassel, Dresden, Wien und Manheim von Werken des niederländischen Pinsels sah, war fast durchgehends von
der Urt, daß ich in dem vortrefslichen Handarbeiter den Dichter,

in bem Bilbner bes Rorperlichen ben Seelenschopfer vermißte. Denkt man sich den edlen Zweck der Kunft, die Ideen des Schonen, Erhabenen, Vollkommnen lebendig in uns hervorzu= rufen, so geht man oft an den gepriesensten Gemalden kalt und ungerührt vorüber, weil sie nichts von jener reinen, geistigen Phantasie verrathen, die das Gefühl in Unspruch nimmt. lich ist dies nicht die Stimmung, womit man eine Galerie von Gemålden besuchen follte. Hier sind einzelne Verdienste schon hinreichende Empfehlungen, um einem Gemålde einen Platz zu verschaffen. Farbengebung, Beleuchtung, Gruppirung, kurz ein jeder Beweiß von einer gewissen Energie im Darstellen hat hier Unspruche auf Beifall, ja sogar auf Bewunderung. Ist es in= deß eine Gunde wider die Kunft, bei diefer Zerstückelung bes Verdienstes nichts zu empfinden, so will ich mich nur schuldig bekennen. In meinen Augen bleiben Gotter, denen gerade das Göttliche, Helden, denen Geistesgröße, Grazien, denen Unmuth fehlt, allemal verunglückte Werke des Künstlers, er bezeichne sie noch so gelehrt durch Attribute, zeige dabei Studium der Natur und Antike und kolorire das Fleisch nach dem Leben. — Irre ich hier, so irre ich mit Horaz, wo er sagt:

infelix operis summa, quia ponere totum nesciet.

Verunglückt ist das Werk des Künstlers, der Zwar Alles, doch nichts Ganzes machen kann.

Ich fordere von dem Kunstwerke, das mir gefallen foll, wahrlich keine absolute Vollkommenheit, allein wesentliche Mangel ober Gebrechen barf es wenigstens nicht haben. Lag mich immer wieder auf meinen Lieblingssat zurückkommen, der sich mit meinem ganzen Wesen so gang ibentificirt: ber Runftler, ber nur fur Bewunderung arbeitete, ist kaum noch Bewunderung werth. War hingegen seine Seele so reich, sein Trieb zum Bilben so kraftig, daß jener Beweggrund ganzlich megfiel, ober we= nigstens ihn nie in seiner Unbefangenheit storte, daß er nur im Gefühl seiner überschwänglichen Schöpferkraft mahlte, so ist mir nicht bange, daß seine Werke nicht Abdrucke seiner Gelbst, mit allen Kennzeichen des Genius begabt sein sollten. Auch hier gibt es indeß noch Stufen und Schattirungen. Die erste Dr= ganisation des Kunstlers, seine Erziehung und Ausbildung von der Wiege an, sein Zeitalter, sein Wirkungkreis und sein Wohn= ort, alles arbeitet mit vereinten Kraften, eine eigenthumliche

- DOOLO

Stimmung in ihm hervorzubringen, auf eine bestimmte und bes schränkte Art Ideenverbindungen in seine Seele zu legen und in feiner Phantasie herrschend zu machen, die in der Folge auf ben Zuschauer eine ganz andere als die gewünschte Wirkung thun. Der Kanon des Schönen, den keine Vorschrift mittheilt, konnte vielleicht einem kuhnen Geiste voll Kunstlerfeuers fremd geblieben fein. Die robere, gemeine Natur um ihn her konnte ihn ge= hindert haben, seinen Blick bis zum Ideal zu erheben. Aberglaube, Fanatismus, Geschmack des Jahrhunderts konnten ihn in der Wahl seiner Gegenstände mißleitet haben, sogar ihn haben schei= tern lassen an der gefährlichsten Klippe für die Kunst, an dem Bunsche nämlich, mit dem Angenehmen das Rugliche als let= ten 3weck zu verbinden, dieser falschlich so genannten Sittlichkeit der Kunft, welche die Wahrheit der Natur verläugnet, und, in= bem sie belehren will, hintergeht. Der herrlichste Bilberreichthum kann, folden Begriffen untergeordnet, in Erstaunen seten und Bewunderung vom Zuschauer erzwingen, wenn eine hohe Dar= stellungsgabe damit verbunden ist; aber ben Kunstler, ber fo sich außert, wird man in seinem Werke so wenig lieben konnen als jene morgenlandischen Nationalgotter, deren Offenbarung nur Grausen und Entsetzen in den Gemuthern erweckte.

Ich will ihn ja bewundern, diesen großen Rubens, den Mann von unerschöpstichem Fleiße, von riesemhaster Phantasie und Darstellungskraft, den Ajar unter den Malern, dem man gegen viertausend bekannte Gemälde zuschreibt, dessen Genie den Himmel und die Hölle, das letzte Gericht über die unzähligen Myriaden des wiedererstandenen Menschengeschlechts, die Seligskeit der Frommen und die Pein der Verdammten in ein ungesheures Bild zu sassen und dem Auge sichtbar zu machen wagt. Groß nenne ich es allerdings, so etwas mit dem Pinsel in der Hand zu unternehmen, diesem Chaos von Gestalten, wie sie mannigfaltig verschlungen in der Phantasie des Künstlers ruhten, Dasein auf der Leinwand zu geben, so umfassen in die heterogensten Gegenstände die bindende Einheit zu bringen und das Weltall mit wenigen Jügen zu erschöpsen. Dessen ungeachtet wende ich meine Augen mit Schauder und Ekel hinweg von einer Darstellung, worin das Wahre, das der Natur so treulich Nachkopirte, nur dazu dient, ein Meisterstück in der Gattung des Abscheulichen zu vollenden. Unter allen Fehlern, in die der Künstler versallen kann, ist keiner so groß, so durch kein Vers

dienst abzukaufen, als ber, wenn er die Grenzen seiner Runft verkennt. Was ber Dichter in Worten schilbern, mas er sogar mit den stärksten Ausdrucken bezeichnen kann, das darf der Maler nicht gleich auch in Umriß und Farbe fassen. Alle die Ab= straktionen, die dem Schriftsteller fo fehr zu statten kommen, find fur die bilbende Runst ganglich verloren. Mit einem Worte, mit einem konventionellen Zeichen ziehen wir in unseren Kreis hinab, was ganzlich außerhalb besselben lag; Allmacht, Ewigkeit, Unendlichkeit, ja das Unbegreifliche selbst wird uns durch diese Bezeichnung zum Begriff. Allein emport sich nicht unser ganges Gefühl gegen eine willkurliche Berfinnlichung folcher Worte? Die Einbildungskraft des hochberühmten Rubens hat fich indes vielfältig auf diese Urt beschäftigt. In der hiesigen Galerie find nicht weniger als funf Gemalbe bamit angefullt. Vom jungsten Gericht ist sowohl eine kleine Stizze als ein Stuck in den größten Dimensionen vorhanden. Auch die Holle sieht man zweimal abgebildet, einmal namlich ben Sturg ber Damonen auf einem größeren Blatte, und sobann die Berftogung ber Berdammten in einem fleineren Entwurf, ergluhend von verzehrendem Feuer. Ein funftes Stuck stellt uns die Schaaren ber Seligen vor Augen. Unter biefen Gemalben ift bas große Bild vom jungsten Gericht bas ruhigste, wenn man die großere Sorgfalt in ber Unordnung mit diesem Ausbruck bezeichnen barf. Berglichen mit den übrigen, mochte man es falt nennen; denn vermuthlich hatte sich die Kunstlerwuth in ihren ersten Ergießun= gen schon erschöpft.

Ich will es vergessen, daß der Gegenstand dieses Gemaldes offendar außerhalb der Sphare des Malers liegt. Die sinnliche Vorstellung dessen, was allen Begriff übersteigt, kann nicht anders als verkleinerlich ausfallen. Wie mag es also der Künster mit dem Zwecke seiner Kunst zusammen reimen, daß er Dinge abzudilden wagt, die in seinem Vilde nicht an Größe und Ershabenheit gewinnen, sondern augenscheinlich verlieren? Doch dieser Fehler ist dei modernen Künstlern so gewöhnlich und so tief gewurzelt in der oft nicht von ihnen selbst abhangenden Unwendung ihres Talents auf die Geheimnisse des Christenthums, daß Rubens darum nicht mehr zu tadeln scheint als Michel Ungelo. Ich will es ebenfalls nur im Vorbeigehen berühren, daß schon gesellschaftliche Verhältnisse dem Maler verbieten sollten, einen Gegenstand der allgemeinen Ehrfurcht durch eine Schilderung

verächtlich zu machen. Zwar weiß ich wohl, daß Tausende von Reisenden, denen dieses Bild schon wegen seiner Sohe von acht= zehn Fuß, ober wenn es hoch kommt, wegen der darauf vorge= stellten erhabenen Wesen, Bewunderung und Unbetung entlockt, sich nimmermehr werden einfallen lassen, hier an eine kompro= mittirte Burde ber Religion zu benken; so wenig wie ber Ra= puziner in Spanien, der sein schmutiges Krucifir, woran bie Ueberreste unflathiger Berührungen klebten, dem Reisenden zum Ruffen darbot, sich traumen ließ, daß in einem folchen Zustande das Beiligste nur Efel einflogen konne\*). Aber was geben uns die grobfinnlichen Vorstellungen an, womit der geringe, oder auch der hohere Pobel seine Glaubenslehren, noch mehr als durch ein unschickliches Bild geschehen kann, erniedrigt und seine schreck=

liche Unwissenheit an ben Tag legt?

Doch hinweggesehen von allem, mas diese strenge Kritik fordern kann, sieht dem Kunstwerke noch eine andere Prufung bevor. Es ist nicht genug, daß wir das jungste Gericht in dem Gemalbe wirklich wieder finden, wenn ber Galerieinspektor uns zuvor belehrt hat, diesen unbegreiflichen Augenblick der Zukunft darin zu suchen. Der Künstler muß vielmehr so klar und deut= lich erzählen, daß wir auf den ersten Blick, was er darstellen will, sei es Geschichte oder Dichtung, in seinem Bilde wieder erkennen; oder aber, wenn dieses nicht der Fall ist, wenn er nur auf jene vorherbekannten Gegenstande anspielen, ihre einzel= nen Zuge hingegen aus seiner eigenen Phantasie neu schöpfen will, so burfen wir wenigstens jum Erfage von ihm fordern, daß auch sein Gedicht ein schones, ebles Ganzes sei, beffen Theile sich harmonisch zusammenfügen und sowohl im einzelnen als in ber Berbindung mit einander diejenige Ruhrung im Gemuthe des Zuschauers hervorbringen, ohne welche es Jammer ware, daß jemals Zeit und Kraft an irgend eine bilbende Kunst ver= schwendet wurden. Ift dieses nun die Wirkung von Rubens großem Meisterwerke? Noch nie, ich gesteh' es Dir frei her= aus, fand mein Auge barin einen Punkt, wo es hatte ruhen konnen. Nein! es war keine der Musen, die den Kunstler zu solchen Ausgeburten begeisterte. Un der dithyrambischen Wuth, die burch bas Bange stromt, an diesen traubenahnlichen Grup= pen von Menschen, die als ekelhaftes Gewürm in einander ver=

<sup>\*)</sup> S. Baretti's Reise durch Spanien.

G. Forster's Schriften. III.

schlungen, eine verworrene Masse von Gliebern, und — schaus dernd schreib' ich, was ich sehe — einen kannibalischen Fleisch= markt vorstellen, erkennt man die wilde, bacchantische Månas, die alle Bescheidenheit der Natur verläugnet und voll ihres Got-

tes, ben Harmonienschöpfer Orpheus zerreißt. —

Gang zu oberst, am Rande bes Bildes, ragt ein Greis hervor, fast wie die Alten den Neptun zu bilden pflegten, mit zerwehtem Haar und straubigem Bart. In seiner Linken halt er ein Rügelchen, nicht so groß wie sein Kopf; die Rechte ruht auf einer großen hellen Wolke, die von der Bruft an seinen ganzen Körper verdeckt. Man ist gewohnt auf diese Urt ein Wesen darzustellen, welches eine jede Abbildung von ihm selbst ganz unbedingt verboten hat, und in der That, wenn man sich einen Augenblick befinnt, auch schlechterdings nicht abgebildet werden kann. Dhne die Gewohnheit, die uns bergleichen Borstellungen erträglich macht, wurde es unmöglich sein, in dieser kummerlichen Menschengestalt die erste Person des unsichtbaren Gottes, ber ein unendlicher Geist ift, zu erkennen. Doch wir wollen es mit dieser Figur so genau nicht nehmen; Rubens verrath seine Verlegenheit hinlanglich, indem er sie im Hintergrunde halt, in sich gekehrt, mit halbgeschlossenen Augen, an dem was unten vorgeht keinen Theil nehmen, und an allem was Große und Gottlichkeit bezeichnen konnte, leer ausgehen läßt, vermuthlich, damit die Hauptfigur so reich als möglich erscheinen moge. Tiefer hinabwarts fist auf den Wolken der Sohn Gottes. ber seinem Haupte schwebt die gottliche Taube, ober wenn man darüber streiten wollte, wenigstens gewiß ein Vogel; und eben so schweben auch, jedoch weder beseelt noch beflügelt, das Zepter und das flammende Schwert. Wenn man die größte Unstrengung neuerer Kunstler betrachtet, ist es unmöglich sich des Gedankens zu erwehren: wie arm und hulflos in Absicht bes Erhabenen und Idealischen sie dastehen würden, wenn sie nicht die Griechen zu Vorgangern und Mustern gehabt hatten. Dieser Weltrichter, den Rubens in den furchtbaren Ernst einer strafens den und belohnenden Gottheit kleiden wollte, — was ware der unter seinen Handen geworden, wenn und keine Bildsaule eines Jupiters oder eines bartigen Bachus übrig geblieben ware, beren Gesichtszüge und Stellung sogar er hier kopiren mußte? Das Erborgte dieser Hauptfigur ist so auffallend, daß es mit der flammandischen Feistigkeit, die tiefer unten herrscht, einen

seltsamen Kontrast bilbet; allein, was sie noch widriger auszeich= net, ist der verfehlte Effekt in allen Details, wo der Kunstler es sich erlaubte, von der Antike abzuweichen, um die Spur sei= ner Nachahmung zu verdecken. Der theatralisch aufgehobene rechte Urm stort die ganze Harmonie dieser Figur und raubt ihr alle Würde. Alles an ihr ist aufgeregt, ob sie gleich sigend vor= gestellt wird; die linke Hand macht eine von sich stoßende Be= wegung, der linke Fuß schreitet vor, der rechte ist unterwärts zurückgezogen, der Kopf rechts hingewandt und das Kleid schwillt hoch auf vom Winde, sowohl über der linken Schulter als hin= ter bem Rucken. Diese leibenschaftliche Stellung gibt einen un= auslöschlichen Ausbruck von Schwäche; sie hat nichts von der erhabenen, gleichmuthigen Ruhe der Gerechtigkeit und ein ehrba= rer sterblicher Richter auf einem irdischen Stuhle wurde sich ih= rer schämen. Ich begreife wohl, das Rubens durch diese Bewegung Aufmerkfamkeit erregen, Handlung andeuten, Eindruck ma= den wollte; allein eben darin liegt das Verfehen, daß er dies alles durch Geberdenspiel erzwingen wollte. Er verwechselt also Seelenausbruck mit Leidenschaft; anstatt uns beim Gefühl zu fassen, deklamirt er uns vor. Dieser Fehler ist der flammandi= schen Schule eigen; das bloß Physische fesselt sie zu sehr, füllt so gang ihre Einbildungskraft, daß ihr keine Hermeneutik der inneren Geisteskräfte möglich ist; grobe Pathognomik sieht man zwar bei diesen Kunstlern; Leidenschaft, oder auch sinnliches Ge= fühl konnen sie schitdern: aber Seelengroße, Erhabenheit, Ge= bankenfulle, gehaltene Kraft, Bartheit des unterscheidenden Gin= nes, kurz alles was den Menschen adelt, ist bei ihnen das Werk des Zufalls oder einer höchst seltenen Ausnahme.

Auf demselben Wolkengewölbe mit dem Erlöser, aber in einiger Entfernung hinter ihm, stehen ihm zur Nechten Maria mit Petrus und Johannes, zur Linken Moses mit den Stammseltern des Menschengeschlechts; im Hintergrunde zu beiden Seisten verlieren sich die Heiligen in großer Anzahl und über ihren Hauptern kommen viele Engelsköpschen zwischen den Wolken hervor. Die bittende Stellung Mariens verhindert nicht, daß mitten unter so vielen stehenden Figuren der sißende Christus weniger als er sollte in die Augen fällt. Auch die Gruppen im Vordergrunde scheinen ihm etwas von seiner Größe zu rauben, so richtig übrigens die Perspektive beobachtet sein mag. Es ist sehr viel Talent und Geschicklichkeit in der Anordnung jener

oberen, wie der unteren Gruppen; ihre Massen sind schön und verrathen den geübten Künstler. Hier ist indes von Ersindung und von Dichtung die Rede; ich vermisse den kühnen Schwung der Phantasie, der diese müßigen Figuren mit Individualität bezgaben soll, daß man sie nicht blos an ihren Uttributen, wie den Petrus an seinen Schlüsseln, den Paulus am Schwert, den Moses an den Hörnern und den Gesetztafeln erkenne. Mitleid und Neugierde malen sich jedoch in vielen Köpsen. Petrus, Sohannes und Moses scheinen über den richterlichen Jorn zu verzstummen, der an einer weiblichen Figur im Hintergrunde sogar den vollen Ausdruck des Schreckens, mit zurückgezogenem Kopf

und vorgespreizter Hand, zuwege bringt.

Jest kommen wir dem eigentlichen Schauplas, deffen Ge= wuhl auch die Himmlischen beschäftigt, etwas naber. Zwei febr weit von einander entfernte Beitpunkte, der Auferstehung nam= lich und bes Gerichts, hat ber Runftler hier vereinigt und in ei= nen Augenblick zusammengerückt. Aus dieser poetischen Freiheit, die ich übrigens nicht tadeln will, sind bei ihm die wesentlichsten Fehler seiner Composition entstanden. Sang unten auf dem Bor= bergrunde steigen mehrere Figuren unter einem schweren, halb= aufgehobenen Grabstein hervor und wie die Gerippe ihren Rube= plat verlaffen, umhullet fie ein neuer Rorper. Ein folches Ge= rippe sieht man noch zwischen ben umberliegenden Erwachenben im Dunkel ber Grabeshohle. In einander gefchlungen und ge= wunden reicht eine Gruppe bieser Auferstandenen von der Erbe bis zum Wolkengewolbe, bas ben Thron bes gottlichen Richters Auf Wolken, die bis zur Erbe herabsteigen, steht ober schleppt sich diese schwere Masse, mit Bulfe einiger Engel, Die ba und bort einem unter die Arme greifen, zum himmel hinan. Links hingegen sturzt eine eben so hoch aufgethurmte Menschen= maffe, von Michaels Bligen verfolgt und von andern Engeln gewaltsam niedergedruckt, aus dem Himmel in den Abgrund hinab, wo ein gahnendes Ungeheuer mit offenem Rachen ihrer wartet. Aegipanische Gestalten mischen sich unter bie Sturzen= ben und ziehen, als standen sie im Bunde mit den Engeln, ihre Beute mit sich hinunter, reiten auf den Hoffnungslosen und umschlingen sie mit gewaltigen Armen. Der Kontrast zwischen beiden Gruppen ist unstreitig bas Meisterhafteste in diesem gan= zen Bilbe. Die Geligen brangen sich in regellosem Streben bicht zusammen, verschränken sich unter einander mit ben En=

geln und bilden eine Pyramide von Köpfen; nur die vordersten Figuren sieht man ganz bis auf die Zehen und die unterste, ein Weib (wie man sagt Rubens zweite Gattin), sist noch halb bestäubt mit auf der Brust gekreuzten Urmen und bliekt nach dem Grabe, aus dem sie eben erst hervorgegangen ist. Die Ver= dammten hingegen fallen in der schrecklichsten Verwirrung und Unordnung; viele strecken die Beine hoch in die Luft und ihre Glieder durchkreuzen sich nach allen Richtungen. Wer nie ein anderes Werk dieses Kunstlers gesehen hatte, wurde ihm hier auf den ersten Blick das Zeugniß geben mussen, daß er es wohl verstand, den menschlichen Körper unter allen Gesichtspunkten, in allen erbenklichen Stellungen und Biegungen, natürlich an= gestrengt ober gewaltsam verzerrt, und immer neu und uner= schöpflich an Gestalten darzustellen. Auch das ist viel geleistet, wenn man bedenkt, wie es mit der Kunst der Neuern über= haupt bestellt ist; die wenigsten Maler haben es auch nur so weit gebracht. Allein was hatte nicht ein Künstler aus eben diesem Gegenstande geschaffen, ein Kunstler mit empfänglicher Seele, mit dichterischer Phantasie und zartem Schönheitssinne! Nicht zu gedenken, daß die herabstürzende Gruppe gegen alle Wahrscheinlichkeit sündigt, indem sie früher im Himmel ange= langt sein mußte, als selbst die auserwählte Schaar, um schon verstoßen zu werden, ehe diese noch auf dem Wolkengewölbe aus= gestiegen ist; so bringt doch die Vereinigung der Auferstehung und bes Gerichtes die Unbequemlichkeit mit sich, daß die Geli= gen eine zwar an sich sehr schone, hier aber ganz unnatürliche Pyramidalgruppe bilden mussen, welche schon darum verwerslich ist, weil sie allen individuellen Ausdruck schwächt und die schö= nen Episoden, die sich hier dem Runftler wie dem Dichter dar= bieten, unmöglich macht. Durch bas Aneinanderhangen der Gestalten erhält die ganze Masse eine so überwiegende Schwere, daß selbst das blodeste Auge sich mit der Möglichkeit, diese Men= schen je auf Wolken wandeln zu sehen, nicht täuschen läßt. Nimmt man hinzu, daß Rubens hier, wie in allen seinen Gemålden, die menschliche Form so materiel und fleischigt als mog= lich vorstellt, so steigt die Unwahrscheinlichkeit bis auf den hoch= sten Punkt. Doch es sei darum! den Auferstandenen ist es zu verzeihen, wenn sie in dem ersten schlaftrunkenen Augenblicke des Erwachens gerade so sich zusammendrängen und sich selbst das Emporsteigen erschweren; keinesweges aber dem Künstler, der

keinen besseren Augenblick wählte, oder diesen sich nicht interes= fanter bachte. In biesem ganzen Reil von Menschen ist nur Eine Begierbe, nur Gin Drangen und Streben hinauf zu ge= langen. Vergebens sucht man hier, was diese sonst nur grauen= volle Scene des Gerichts dem Bergen eines Menschen naher zu bringen im Stande ware; hier ist weber die Freude des Wieder= erkennens, noch der Ausdruck der gottlichen Liebe, noch irgend eine ruhrende Beziehung zu feben, welche die Steigenden und Fallenden anders, als durch die Nebeneinanderstellung verbande; nichts, mit Einem Worte, von allen jenen Meisterzügen, wo= mit Klopstock sein erhabenes Gemalde von der Auferstehung im Messias schmückt. Es kann wahrlich einem jeden Zuschauer gleichgultig sein, ob die Figuren, die ber Maler hier aufsteigen laßt, wirklich in bem himmel ankommen ober nicht; es kann sich niemand gereizt fühlen, ihnen nachzusteigen, sich in ihre Saufen zu brangen und Seligkeiten, die folchen groben Bescho= pfen genießbar sinb, mit ihnen zu theilen. Unter ihnen gibt es keinen Berklarten, ben man liebgewinnen, an dem man mit Be= wunderung oder mit Bartlichkeit hangen, auf beffen Wiederfehen man sich freuen; keinen Verdammten, dem man das Maß sei= nes Berbrechens und die Gerechtigkeit des Urtheils an der Stirne lesen und bessen Fall man bennoch beweinen konnte. Ich finde zwar, indem ich muhsam mich durch das Gewimmel der Rin= genden hindurch wuhle, einen schonen Engelskopf; aber daß er nur schon und daß es nur Einer ift: gerade das erschopft alle Strenge bes Tabels. Bon bem gang mißlungenen Michael mag ich nichts fagen und eben so wenig von feinen Begleitern, die zur Unzeit in die Posaune stoßen, da eben der Richter des Welt= gerichts bas Urtheil fpricht. Mehr wußte also Rubens aus die= fem großen Entwurfe, den die Apokalypse selbst im erhabensten Styl der bilberreichen, orientalischen Dichtung behandelt, nicht hervorzuzaubern? Nur diese Vorstellungen weckte der Riesen= gang der Phantasie Johannis in ihm? Höher trug ihn der Fittig des Genius nicht, wenn er das größte Schauspiel sich bachte, das Menschen und Gottern je gegeben werden kann? Den Augenblick, wo die ganze Schöpfung sich zusammendrangt, sich neu organisirt, sich verwandelt, wo das Reich des Mögli= chen seine Schäße aufthut und die Phantasie in ihrem Ueber= flusse schwelgen laßt, wo Jahrtausende mit ihren Begebenheiten und ihrer großen Verkettung von Urfachen und Wirkungen fich neben einander stellen, wo das Verborgene offenbar, das Verslarvte in seiner Bloße, das große Verkannte in gottlichem Glanz erscheint, — den Augenblick bezeichnet ihm nichts, als diese zwei bedeutungsleeren, an aller Individualität verarmten Menschenshausen? Sind die Schranken der Kunst hier wirklich zu enge, oder zogen sie sich nur für das Genie eines Rubens innerhalb ihres möglichen Umfanges in einen so engen Kreis zusammen?

Wenn ich vorhin die treue Nachfolge der Natur, welche Rubens in den Stellungen beobachtet hat, mit einigem Lobe erwähnte, so follte sich dieser Beifall doch nicht auf die Richtig= keit der Zeichnung erstrecken. In dem, was er malte, sieht das Auge, welches der Zergliederer bemerken gelehrt hat, eine ver= nachlässigte Kenntniß der bestimmteren Gestalt der Theile und eine unrichtige Manier sie anzudeuten. Das Feuer des Bildners entschuldigt keinesweges diese Unrichtigkeit; benn wahre Kunstler= größe findet man nur da, wo die wirkenden Kräfte zusammen= gehalten, zweckmäßig aufgespart, nicht blos in flüchtigen Explo= sionen eines Augenblicks verschwendet wurden. Wie die Natur mit immer gleicher, nie erschöpfter Energie ohne Unterlaß neue Bilbungen von sich ausstromen läßt und gleichwohl mit bewun= dernswürdiger Geduld alles, bis auf die kleinsten Theilchen, nach ihren ursprünglichen Modellen langsam und getreulich ausarbei: tet: so muß ihr Nachahmer ebenfalls bem wilden Drange, der ihn reizt die Gebilde seiner Phantasie im Materiellen darzustel= len, einen starken Zügel anlegen konnen, damit sein warmes Bruten nur edle, vollkommene Fruchte reifen moge. Go wußte Raphael, der größte Mensch, der je den Pinsel führte, seinem Genius zu gebieten, indem er es nicht fur kleinfügig bielt, zu jeder seiner Figuren eine Stizze zu entwerfen, beren Berhalt= nisse er mit dem Zirkel maß. Daher kommt es denn auch, daß die Arroganz der jungen Zeichner, die auf den ersten Blick an seinen Figuren nichts besonders sehen, bei dem ersten Versuche sie zu kopiren, zu Schanden wird. Diese Umrisse des flam= mandischen Pinsels hingegen mag man leicht in der Kopie ver= fehlen, ohne befürchten zu muffen, daß Mißgestalt die Unahn= lichkeit verrathe.

Schönheit ist also nicht in Formen von Rubens zu suchen; benn sie ist die Tochter des Ebenmaßes. Wären aber seine Fisguren auch richtig gezeichnet, so würde doch schon allein ihre stämmische Feistigkeit den Begriff des Schönen verscheuchen. Dies

ist bei ihm, wie es scheint, ein verberbter Geschmack, weil Sta= lien ihn mit schöneren Formen vertraut machen konnte. Ich habe seine Fleischmassen als naturlich ruhmen gehort; allein ich finde sie unaussprechlich ekelhaft. Das hangende, erschlaffte, lap= pige Fleisch, die Plumpheit aller Umriffe und Gliedmaßen, ber ganzliche Mangel von allem, was auf Unmuth ober Reize nur Unspruch machen darf — ich kann nicht sagen, wie mich das unwillkurlich zwingt, die Augen wegzuwenden, um einem wibri= gen Eindrucke zu entgehen. Unter gehn Bewunderern von Ru= bens, wurden kaum zwei ober brei ben Unblick folcher Menschen, wie er sie hier malte, in der Natur ohne Widerwillen ertragen. Warum dulben fie aber ober bewundern wohl gar im Bilbe, was lebend sie anekeln wurde? Weil der Pinsel das allzuscheuß= liche verwischt; weil ben meisten Menschen nur an der Nachab= mung liegt, gleichviel was ihr Gegenstand sei; endlich weil wir ben Schonheitssinn und ben Geschmack zu den seltensten Got=

tergaben gablen muffen. Wenn aber Rubens in ben Umriffen und in ber Darstel= lung des Schonen fehlte, bleibt ihm nicht wenigstens die Magie feines Kolorits, die seit mehr als hundert Jahren so oft geprie= fen ward und noch in voller Kraft besteht? "Dieses Fleisch, wird der Kenner fagen, ist mahres blutreiches Fleisch; diese zarte, fammetweiche Saut glaubt man anfühlen zu muffen; biefe Lip= pen gluben mit lebendigem Purpur; überall sieht man deutlich, daß die Wirkung der Farben und des Aussehens verschiedener Dberflachen bem Gedachtniffe biefes großen Runftlers tief einge= pragt worden ist und daß er auch die Kunst besessen hat, bei= des mit Wahrheit darzustellen." Ich wünsche immer, wenn ich diese Lobspruche mit anhoren muß, daß gleich ein gutes leben= diges Modell zur Hand ware, welches man entkleiden und ne= ben ein Bild von Rubens hinstellen konnte. Man wurde bann gar bald gewahr werben, baß jener Zauber, ber fo machtig wirkt, noch um vieles von der Farbe der Natur abweicht und vielmehr in einer eigenthumlichen Urt ber Behandlung, als in einer ge= treuen Auffassung des Wirklichvorhandenen liegt. Ich table es indeß nicht, daß Rubens so gern auch hier feine Karnationen durch stark aufgelegten Zinnober erhöhet und mit durchschimmern= dem Blau und mit gelben Wiederscheinen fast zu verschwende= risch umgeht. In dem Plate, für den er dieses Gemalde be= stimmte, wurde man vermuthlich biese Farben so hervorspringend

nicht gefunden haben, als hier, wo sie dem Auge zu nahe gerückt sind. Man müßte die Jesuiterkirche zu Neuburg, wo dieses große Gemälde zuerst aufgestellt wurde, zuvor gesehen haben,
um urtheilen zu können, wiesern diese Rechtsertigung des Künstlers statthaft sei oder nicht. Daß indeß kein Flammänder je das
Kolorit von Rubens übertroffen habe, wenn es nicht zuweilen
seinem Schüler van Opk geglückt ist, bleibt seinem Ruhme unbenommen. Auch die Kunst der Beleuchtungen war sein; Licht
und Schatten, zwar nicht der wesentlichste Vorzug dieses Stücks,
sind gleichwohl mit großer Geschicklichkeit darin ausgetheilt und
thun die vortrefslichste Wirkung.

Wenn Kunstverständige einen Maler preisen wollen, pfle= gen fie auch noch sein Machwerk (faire) herauszustreichen; und in diefem Betracht hat Rubens in der That vor vielen andern einen entschiedenen Vorrang. Er wußte seinen Pinsel leicht und fuhn zu fuhren, er kannte feine Palette und ben Effekt ihrer Farben, er vertrieb biefe gart und meifterhaft unter einander, gab ihnen Haltung und befaß eine große Uebung im Vertheilen und Abstufen der Lichtmassen und des helleren oder tieferen Dun= fels. Diefes Berbienst gehort in Gine Rlaffe mit ber Fertigkeit eines Tonkunstlers, die Noten frisch und rein vom Blatte weg= zuspielen, oder mit dem eben so mechanischen und eben so be= wunderten Talent, auf einigen Instrumenten die Schwierigkeiten ber Ausführung zu überwinden und eine feltene Beweglichkeit der Finger sehen zu lassen. Allein wenn ich auch der Handar= beit unseres Rubens ihren ganzen Werth zuerkenne, wenn ich ihn ferner in feiner Unordnung und Gruppirung, im Reichthum seiner Gestalten, in der Farbengebung, im Faltenwurf der Rlei= bungen, in dem Feuer seines Geistes, womit er durcheinander fturgende Figuren zur Ginheit guruckzuführen weiß - wenn ich in diefem allen ihn bewundern kann: wie hoch wird denn sein Ruhm sich schäßen lassen, da wir überall, wo es auf ein nicht ju berechnendes Gefühl, auf innere Beweglichkeit und Empfang= lichkeit, auf eine gebildete Sonderungs = und Umformungsgabe ankommt, wo von Erfindung und Wahl des Gegenstandes, dich= teischer Ausführung aller einzelnen Bestandtheile bes Gemaldes und Idealissirung der Gestalten die Rede ist, von feinen Berbiensten schweigen ober seiner Arbeit unseren Beifall verfagen mussen?

Ein Meisterwerk gedachte der Runftler hinzustellen, das fei=

\$ 5000 lc

3 \* \*

#### Victor on Expedit o

are delitied from to Contract for a period by articles (100, to Stellever), but I have lesse the most or solds token — on the cells the manper of the Contract Coul is the desirate the Quantum of the Miller Coul is the General to Departum Span Nation telescopies, so at in Emma tell possiles, Nation telescopies, so at in Emma tell possicies for the Could the could be sufficient on the field the spain hands employee solds — one of the field the spain hands employee and the to be Stellate Steller (100 the Steller of the to be Stellate Steller (100 the Steller of the to be Steller (100 the Steller (100 the Steller or Emma teller (100 the Steller (100 the Steller or Emma teller (100 the Steller (100 the Steller or Emma teller (100 the Steller (100 the Steller or Emma teller (100 the Steller (100 the Steller or Emma teller (100 the Steller (100 the Steller or Emma teller (100 the Steller (100 the Steller or Emma teller (100 the Steller (100 the Steller or Emma teller (100 the Steller (100 the Steller or Emma teller o

und is the even Kraun, in the defent due has "the finalings information field that, as does a set the finalings information field that, as formed the Spaces and the defendable filled public, of regions due Spaces and the set of the Spaces and Spaces (See the Challes) of David to Spaces and Spaces (See the Challes) of David to Spaces (See the Challes) of Spaces (See the Challe

No the tipe gitte and Memor.

No et il nich no eleme, his pank hare, a
spin Riche mit Bring sie ibn Rills unbern, his
prospin Well from Delh willing. But he Buyling
he Thomas the middings dishe mit ultima huses
he Thomas the mid-stray dishe mit ultima



5-000h

## VII.

Duffeldorf.

Sch hatte Dir gestern noch viel zu sagen von diesen Schäßen der Kunst, die ich anzuschauen nicht ermüde; aber die Bemerstungen über das jüngste Gericht von Rubens versesten mich allmälig in die Stimmung, die er seinem Weltrichter gegeben hat, und in diesem kritischen Humor möchte ich Raphaeln selbst nicht für Tadel stehen. Heute ist der Morgen so heiter, die Frühlingssonne scheint so allbelebend, die Lust ist so rein bei ihrer Kühle, daß man froh ist zu leben und dem verschiedenartigsten Leben Dasein und Genuß des Daseins gönnt. Friede sei mit allem, was da ist, Friede mit jedem Geiste, sein Wirken und Gebilde sei dem meinen so fremd wie es wolle! Ich sühle mich verjüngt aus den Urmen des Schlaß erstanden! alles in der Natur lacht mich an; alles ist unzertrennlich von allem; der blaue Bogen über mir, die hellleuchtende Sonne, und Berg und Klur, Fels und Wald, Pflanzen und Thiere, der Mensch und seine Kunst, alles ist Theil eines großen nicht zu umfassenden Ganzen!

Millionen Menschen empfingen ben Funken ber Vernunft und fachten ihn an zur größeren ober kleineren Flamme; Millio= nen empfanden, dachten und wirkten, jeder auf seine ihm eigene Beise; die Fruchte ihres Fleißes, ihres Nachdenkens, ihres bil= benden Triebes erfullen die Erde und bennoch find die Berhalt= nisse ber Dinge unter einander nicht erschöpft und keine Macht bestimmt ihnen Grenze oder Zahl. Wir stehen da und schöpfen aus bem unermeßlichen Meere die mannigfaltigen Gestalten. Je mehr wir aufnehmen konnen, besto schoner und reicher ordnet sich in uns, wie im Spiegel, bas Bild bes gottlichen Ull. Von Einem Lichte wird alles umflossen, alles schimmert meinem Aug' entgegen, alles drangt mir sein Dasein auf; eine Welt von unendlich kleinen Staubchen sogar, tangt sichtbarlich in diesem Sonnenstrahl, der zwischen den Vorhangen hindurch auf mein Papier gleitet, und behauptet ihren Plat in meinen Sehenerven wie in meinem Gedachtniffe. Willkommen, willkommen mir, heiliges Licht ber Sonne, das allem, was da ist, gleiches Recht

ertheilt! Wie ganz anders geordnet sind die Empfindungen und Gedanken des sonnenhellen Morgens, als die gestrigen beim nächt= lichen Lampenschein, der ein grelles Licht auf eine Stelle warf

und rings umher die Finsterniß herrschen ließ.

Was von Einbrücken der Anblick der hiefigen Gemäldegaslerie in meinem Semüthe zurückgelassen hat, wollen wir jetzt in dieser Klarheit beschauen; viel werden wir bewundern, manches tadeln und einiges lieben mussen. Auch hier aber, wie im gansen Leben, können wir uns nicht alles aneignen; es ist eine Dekonomie der Zeit und des Gedächtnisses nothig, um nur das Wesentliche, uns Angemessene aufzufassen; glücklich wenn die Wahl so aussällt, daß die Bilder, die wir in uns ausbewahren, Abdrücke interessanter Geisteskräfte sind und manche andere ents

behrlich machen.

Rubens kann in seiner Darstellung bes jungsten Gerichts vielfaltig gefehlt haben, ohne deshalb den Ruhm eines großen Kunstlers einzubüßen. Seine Werke füllen hier einen ganzen ihm allein gewidmeten Saal; sie bestehen in mehr als vierzig großen und kleinen Gemalben. Ein kleines Stuck, welches die Niederlage der Amazonen am Thermodon vorstellt, gab dem Kurfürsten Johann Wilhelm die Beranlassung, seine große Samm= lung von Gemalben anzulegen. Rubens ift bier in feinem Ele= Die besiegten Rampferinnen fturgen fammt ihren Roffen von der Brude in den Fluß; in mancherlei Stellungen hinge= schleubert, schwimmend, fallend, sich straubend, erblickt man ben weiblichen Korper von der wilben Phantafie des Kunftlers er= griffen. Go unwahrscheinlich es immer ift, bag Weiberwuth zu diesem Grade gestiegen sei, so schon ist doch der Stoff fur ben Maler, der dieses Feuer in sich fühlte, die Extreme der Leiden= schaft und die heftigste Handlung barzustellen. Bon ben beiben darüber hangenden Stizzen, ber Bekehrung bes Apostels Paulus und der Vernichtung ber Beerschaaren Gennacheribs, mochte ich bas nicht so unbedingt behaupten.

Bewundernswürdig war und bleibt Rubens im Porträt! Er faßte so wahr und so glücklich zugleich! Nur ist es mir räthselhaft, daß ein Künstler, der so tief in andere Wesen sich hineinschmiegen und ihr Innerstes so zu sagen herausholen konnte, in seine eigenen Schöpfungen nicht mehr hinübertrug. Unter so vielen hundert Köpfen, die er in seinem Leben nach der Natur gemalt haben mag, hätten sich doch wohl die Urbilder zu allen

Charakteren seiner historischen Gemalde mit Husse einiger Idea= listrung leicht gefunden; und solche der Natur nachgebildete For= men hatten auf jeden Fall seine unbestimmten, von Individua= litat entblogten Gesichter weit übertroffen. Hier ist das Bildniß eines Monche; der graue Rock scheint nur eine Verkleidung zu sein, so wenig paßt er zu dem gebildeten Geiste, der aus diesen Zügen hervorstrahlt. So ein Gesicht, mit diesem Ausdruck des eingeernteten Ideenreichthums, mit dieser Milde, welche nur Er= fahrung und Weltkenntniß geben, mit dieser Ruhe, die aus eis ner richtigen Schätzung der Dinge und ihres unaufhaltsamen Laufs entspringt — wahrlich, das wurde man unter tausend Monchsgestalten ohne Muhe wieder erkennen. Wie der hagere Mann einst den Erdball in der Hand wägte, damit spielte, und doch zuletzt wohl inne ward, der Ball sei mehr als Spielzeug, wenn er's nur ergrunden konne; so wagt er jest den Menschen= schabel, ihm und aller Menschenweisheit nicht minder unbegreif= lich! Es ist kein Traum, den ich da träume; dieser Francis= kaner=General, so wie Rubens ihn malte, war zu seiner Zeit im Kabinet allmächtig. Maria von Medicis, bereits in guten Jahren, ist hier noch schön, aber so stolz, so tiesverschlossen, so gewandt in allen Kunsten der Verwirrung! Ich weile jedoch lieber bei dem eigenen Bildnisse des Malers und seiner ersten Gattin. Es ist eine überströmende Geistesfülle in seinem Kopf und sein ganzes Wesen, sein Unstand, seine Kleidung verrathen die höchste Eleganz. Wenn Rubens so ausgesehen hat — und dieses Bild trägt alle Kennzeichen an sich, daß es treu dem Le= ben nachgebildet worden ist, — so war der Mensch an ihm bei weitem das Edelste, Größte und Beste; keines seiner Werke gibt einen halb so erhabenen Begriff von ihm, als diese Nachahmung seiner eigenen Züge. Der schöne, kraftvolle Mann sitzt da in der Blüthe des männlichen Alters. Die tiefliegenden Augen sprühen Feuer hervor unter dem Schatten der dunklen Augen= brauen; auf seiner Stirne liest man den Reichthum und ich mochte fast sagen, auch das Ungezähmte seiner Phantasie. Seine Seele ist auf einer Bilderjagd außer dem Bezirke des Gemäldes begriffen. Das hubsche Weib ruht zu seinen Füßen, ihre Rechte in seiner Rechten, und diese Hände sind von vorzüglicher Schön= heit. Wahr und treu ist auch ihr Kopf; allein die ungebildete Frau konnte den größeren Menschen nicht fassen, der zugleich Kunstler- und Staatsmann war, bald an Philipp's des Dritten

Hofe, bald als sein Abgeordneter bei Karln dem Ersten von England seine Rollen spielte; den Mann, der nach den Mitteln seines Zeitalters vortrefflich erzogen war, die Feder beinahe so gut wie den Pinsel sührte, um dessen Freundschaft Fürsten war= ben und den Wolfgang Wilhelm, Herzog von Neuburg, in seinem eigenen Wagen rettete, als man ihm in Madrid nach dem Leben stand.

Was mag er wohl ersinnen in dieser traulichen Verschränstung, auf dem ländlichen Sig am Gemäuer, wo sich das üppige Geisblatt mit duftenden Blüthen emporschlängelt und über seinem Haupte leichte Schatten webt? Etwa jenes liebliche Gebicht, wo sieben Amoretten sich hineinslechten in einen Kranz von Blumen und Früchten? Mit welcher Fülle, mit welcher Kraft sind diese Formen aus der Anschauung gegriffen. Welsches Leben regt sich in ihren Gliedern. Wie gauteln die gesunden Buben so froh in vollem Treiben ihrer neuerprobten Mustelkraft! Des schönsten Genusses Kinder, als Zeit und Sinne schwanden; Dasein ihre ganze Bestimmung, Zweck und Mittelzugleich; und auch ihnen gelten Zeit und Zukunft noch nichts! Hieher den Blick, ihr Weisen und sagt uns, ob es eine andere Wonne gebe, als das schöne Leben zu sehen und zu fühlen: es ist!

Die reine, treue Darstellung des Lebendigen und Naturlichen wurde diese gefällige Wirkung auf die Empfindung des Zu= schauers nie verfehlen, wenn es nicht in der Natur selbst Ge= genstande gabe, beren erster und machtigster Eindruck unfern Gelbsterhaltungstrieb aufregt und Abneigung, Widerwillen, Ab= scheu oder Furcht und Schrecken zuwege bringt. Der Unblick alles Mißgestalteten, Unzweckmäßigen, Schablichen in der Na= tur, des Gewaltthätigen und Zerstorenden, des korperlichen Schmer= zes, heftiger Krampfe, ekelhafter Zerfleischungen, kranker ober auch leidenschaftlicher Entstellung, dies alles erschüttert zuerst un= fer Nervensystem mit dem Gefühle der eigenen Berlegbarkeit, welches zur Erhaltung eines endlichen Daseins wirken muß. Ift es daher nicht fonderbar, daß so viele Kunstler und unter diesen manche der berühmtesten, gerade diese Gegenstände zur Nachah= mung wählten, um durch sie recht fraftig erschüttern zu konnen? Rubens selbst scheint sich in solchen Darstellungen mehr als in allen andern zu gefallen. Von jenen wilden Compositionen, wo Teufel und verworfene Menschen sich winden und kampfen und

knirschend den Engeln unterliegen, soll hier nicht mehr die Rede sein. Es gibt noch andere Bilder in diesem Saale, von einem ähnlichen Effekt. Bald ist es ein trunkener Silen, umringt von einer bacchantischen Gruppe, deren verschiedene Grade der Trun= kenheit sich allzunatürlich in faunischer Wollust oder in einer noch ekelhafteren Herabwürdigung äußern. Eine gräuliche Fau= nin liegt im Vordergrunde hingestürzt über ihren beiden bocks= füßigen Sauglingen, die zappelnd an den Brüsten, ich hätte bald gesagt, den Eutern, ihrer im Uebermaaß der Böllerei ent= schlafenen Mutter hangen. Bald ist es ein sterbender Seneka, blutend, alt und schwach, die Todtenblässe im Gesicht und auf den Lippen. Hier eine Latona in den Sumpfen Lyciens, noch in bittender Stellung, indeß ihr gegenüber die störrigen, feinds seligen Wilden, die ihr einen Trunk Wassers versagten, im flam= mischen Bauerncostum, aber mit Froschgesichtern schon halb ver= wandelt da stehen, gräßliche Carricaturen! — Wie konnte nur ein Mann wie Rubens das Bild des Ekelhaftesten in der Natur, eines betrunkenen Weibes, in seiner Phantasie dulden, gesichweige denn mit Wohlgefallen darüber brüten, mit Kunst und Kenntniß der Natur es ausmalen und nichts dabei fühlen, als nur die Stärke seiner Darstellungsgabe? Hätte nicht der Ma= ler, der es wußte was Schönheit ist, bei jenen Froschmenschen vor einem Mißbrauche seines Talents zurückbeben sollen, wo-durch er sich zur plattesten Farce erniedrigte? Der Seneka ware vielleicht am ersten zu entschuldigen, weil er genau die Stellung der alten Statue hat und alte Kunst sonst tadelfrei zu sein pflegt. Allein nicht alle Werke des romischen Meißels sind mussterhaft, nicht alle der Nachahmung werth; bei vielen vermißt man den reinen, keuschen Geschmack der griechischen Kunst, und endlich ist das Widrige im Marmor weit weniger als in dem farbigen Gemalde widrig; der Pinsel druckt eben die Todtenfarbe und die Erschöpfung des Verblutens in ihrer ganzen Abscheuslichkeit aus. Allerdings gelingt es auch den Künstlern durch diese Schilderung des Grobsinnlichen auf die gröberen Organe des großen Haufens zu wirken, dessen lauten Beifall und gafsfende Bewunderung davon zu tragen; und nur, daß dieser Beisfall, diese Bewunderung ihnen genügt, gerade darin liegt der ganze Jammer. Es ist leichter gemeine Natur zu kopiren, als Seelenkrafte in der Materie sichtbar zu machen; leichter, durch groteske Züge dem Pobel zu gefallen, als nach dem musterhafs ten Doryphorus den Kenner zu befriedigen; leichter endlich zu erschüttern und sogar zu rühren, als den Forderungen des gebilbeten Geistes, den die grobgezeichneten dramatischen Larven ansekeln und der nach den zarten Schattirungen und Verschmelzungen der Charaktere des gesellschaftlichen Lebens verlangt, vollig Genüge zu leisten. Unsere Theaterdichter wissen dies so gut wie die Künstler, und eben darum spielt man die Stücke der höchsten dramatischen Kunst vor leeren Häusern, indes die kläglichsten Erzeugnisse des Plattsinnes, ein Waltron, eine Lanassa und andere ihres Gelichters, wenn sie nur das Alltägliche ans

schaulich machen, ben allgemeinen Beifall nie verfehlen.

In der Himmelfahrt der Jungfrau, in der Geburt Christi, in der Ausgießung des heiligen Geistes, in dem Martyrerthum des heiligen Laurentius und selbst im Nymphenraub der Zwil= lingsbruder Kastor und Pollur, lauter großen, kraftvollen Werken von Rubens Hand, die ich hier um mich her erblicke, sind indessen so viele kunstlerische Verdienste vereinigt, daß man sich willig finden lagt, auch über ben wesentlichen Mangel einer feineren Vorstellungsart hinauszugehen, und sich mit dem Runftler in seinen niedrigeren Gesichtspunkt zu versetzen. Unter allen diesen Werken scheint mir basjenige, wo die Apostel am Pfingst= tage mit neuen Kraften erfullt werben, in Absicht auf die Schon= heit der Kopfe, vorzüglich bemerkenswerth. Es ist zwar auch hier der gewöhnliche Fehler auffallend, daß die Ergießung des heiligen Geistes weit mehr durch die von Licht umflossene Taube, die einzeln herabfallenden Flammchen und das Erstaunen ber Heiligen selbst über diese Erscheinungen, als durch eine wirklich auf ihren Zugen sichtbare Begeisterung und Berstarkung bes geistigen Kraftmaßes angedeutet wird; allein biesen Verstoß abgerechnet, der vielleicht um so verzeihlicher ist, je weniger man sich zu Rubens Zeit über Gegenstände der Religion das Nachdenken erlaubte und je mehr der Kunstler damals an die krassen Borstellungen der Priester jenes finstern Zeitalters gebunden war; diesen Verstoß abgerechnet, bleibt dem Stücke wenigstens das Interesse, welches man an schöngebildeten Menschen nimmt. Wem es genügt an einem hubschen flammischen Weibe statt ber Madonna, an gesunden, pausbackigen Knaben an der Stelle ber Engel, der wird feine Forderungen durch den schonen Korper des Martyrers auf dem Roste noch mehr befriedigt finden. Konnte man nur die Große ber Gegenstände vergessen, ober

noch besser, könnte man diese Gegenstände nur mit Hintansetzung aller eigenen Vorstellung davon so fühlen, wie Rubens sie in seiner Phantasie entstehen sah; dann wirkten vielleicht seine Vileder beides, auf den Geschmack und auf das Herz, anstatt daß sie mir jetzt bei einem andern Maßstabe und edleren Formen nur Travestirungen des Heroischen und Göttlichen scheinen.

Indes lieber diese gemeine, schwerfällige Phantasie, als jene des kuca Giordano und des Annibal Caracci, die sich in der Darstellung eines so gräßlichen Auftritts, wie der bethlehemitische Kindermord, gefallen können; und wiederum lieber noch diesen Kindermord vom Meister Annibal, als jenes ungleich gräuzlichere Gemetel der Christen in Persien unter dem König Sapor! Was ist ein großer Künstlername, wenn solch ein buntscheckiges, steises, elend gruppirtes, ohne Perspektive, ohne Haltung, in harten Umrissen mühsam hingedrechseltes Werk nichts anders für sich hat, als Albrecht Dürers Ruhm? Empsindungsloser kann man nicht malen; und wenn es wahr ist, daß die beiden schwarzgekleideten Figuren in der Mitte des Gemäldes, die als müßige Zuschauer den verabscheuungswürdigsten Scenen der Menschenqual ruhig zusehen, Portraite des Künstlers und seines besten Freundes sind, so möchte man auch hinzusehen: empsindungsloser kann man nicht sein. Ließe sich doch nur die Aechtheit dieses unedlen und zugleich so sehr mißrathenen Kunstweres mit einiger Wahrscheinlichkeit bezweiseln.

Unedel im hochsten Grade, aber auch troß aller Niedrigsteit des Gegenstandes, an Wahrheit, Charakteristik und Ideensreichthum zum Meisterwerk gediehen ist daneben der berühmte Marktschreier von Gerard Douw. Gewisse Seelen sind zum Aussassen gewisser Gegenstände geschaffen oder organisirt: diese spiegeln sie so rein und klar wieder von sich, daß man sieht, sie wurden gleichsam Ein Wesen mit ihnen; da sie hingegen sür Eindrücke aus einer andern Klasse schlechterdings nicht empfängslich scheinen, von andern Objekten gar nicht berührt werden können. Hogarth, der Meister in der physiognomischen Bezeichsnungskunst, der bewunderte Karrikaturenschöpfer, konnte keine schöne Figur entwersen; Gerard Douw, der hier die geringeren Volksklassen nach ihren verschiedenen Geschlechtern, Gewerben und Leidenschaften ganz mit sich selbst identissiert zu haben scheint, der unendlichen Scharsblick beweiset, wo es auf die Sonderung der Wirkungen desselben Gegenstandes auf verschiedene Gemüs

ther aus diesen Wolksklaffen ankommt, hatte fur bas Ibeal ei= ner griechischen Beldennatur keinen Ginn gehabt. Diese geifti= geren Wesen gehen durch die grobe Seele hindurch und laffen keine Spur von ihrer Berührung zuruck. Bart und mit vulca= nischer Feuerkunft gewebt muß bas Net sein, iu welchem sich Mars und Benus fangen und den versammelten Gottern zeigen laffen. Gollen wir nun zurnen, daß nicht alle folche Taufend= kunstler sind, oder lieber jedem Geiste seine Urt und Weise zu wirken und zu schaffen gonnen, da es nun einmal nicht mog= lich ist, daß Raphael's und Tizian's und Guido's Seelen in ben belgischen Schlamm hinabsteigen konnen? Zwar hatte Ge= rard Douw seinen Marktschreier wohl eben so interessant ma= chen konnen, ohne jene Details anzubringen, welche bie Thier= heit des Menschen in ihrer hartesten Abhangigkeit von den un= reinsten Bedürfnissen ins Gedachtnis rufen; allein wer trennt uns das von einander? wer mag felbst dem pfiffigsten und kunft= reichsten Teufel ben unwiderstehlichen Sang benehmen, unter Die Saue zu fahren?

Der leichte, glatte, launige Teniers ist eben so niedrigko= misch; boch gefällt er mir besser. Es ist ungleich mehr Wahr= heit und Treue, die sich bis auf die feinsten Baserchen erstreckt, die kein Punktchen unbezeichnet läßt, es ist vollkommnere Tau= schung bes Kolorits, es ist unermubeter Fleiß in Gerard Doum's Arbeit, die bei ekelhaften Gegenstanden besto widriger wirken muß, je gebuldiger und treffender sie die Natur in ihrer ganzen Scheußlichkeit kopirt. Teniers' fluchtiger Pinsel hascht nur die wesentlichsten Buge, setzt Zeichen an die Stelle des Wirklichen, bringt mit bem wenigsten Aufwand von Zeit und von Farbe den Effekt heraus und überläßt es bann der Einbildungskraft des Zuschauers, die Details sich selbst auszumalen. Wer also nicht gerade an dem Schmußigsten seiner ganzen niedrigkomi= schen Compositionen besonderes Wohlgefallen hat, wird dieses übergehen; da es hingegen in Douw's Gemalde so in die Au= gen fpringt, daß man ihm unmöglich entrinnen kann. Sat man indeß nur Eins von Teniers' Baurengelagen gefehen, fo kennt man sie alle; sie sind nur in dem geringeren oder vollkommne= ren Grabe ber Ausführung verschieben.

Dasselbe gilt auch von Schalken's berühmtem Effekt des Lichts in den nächtlichen Scenen. Die hier vorhandenen Stücke von seiner Hand, ein Ecce Homo, die klugen und die thörich=

ten Jungfrauen, eine Magdalena und eine weibliche Figur mit einem Lichte, welches ihr ein muthwilliger Junge ausblasen will, sind alle nicht mit den Spielern zu vergleichen, die man in Kassel von demselben Meister in der erlesenen Galerie des Landzgrafen bewundert. Die Jungfrauen mit ihren Lampen hat er jedoch vorzüglich gut behandelt und man sieht, daß Schalken in dem engen Kreise, den er sich gewählt hatte, in der That sehr gut zu Hause war, daß er mit dem Lichte und seiner Wirkung spielen konnte und durch fortgesetzes Studium einen Grad der Bollkommenheit in dieser Gattung von Darstellungen erlangt hatte. Nur muß man auch außer diesem Einen Vorzuge sonst nichts bei ihm suchen.

Soll ich mich jest von den niedrigsten Stufen der mensschendibenden Kunst zu den Thiers und Landschaftsmalern wensden? Ich halte mich nicht gern bei ihnen auf, wo höhere Gesgenstände mich an sich reißen. Freilich ist der Gasparo schön: es herrscht eine dunkle, hohe, mächtige Phantasse durch dieses wilde That und seine einsache Größe; Schade nur, daß man in dieser Einsamkeit, wo der Blick auf den Trümmern alter Gesdade und Paläste am fernen Gebirge ruht, durch eine schale, historische Gruppe unterbrochen wird, und eben so Schade, daß das Bild schon so schwarz geworden ist. Auch dieser ungeheure Eber von Inpers ist wunderbar gerüstet mit fürchterlichem Grimm; er verdiente der Eber von Kalydon zu heißen. Eben so gewaltig in ihrer Art, eben so rein der Natur nachgebilder, sind die muthig angreisenden und die von dem gräßlichen Jahn des Ebers niedergemähten, zappelnden und heulenden Hunde. Die Figuren der Jäger, kühn wie die Thiere, aber mit Jinnos ber unnatürlich kolorirt, sind von Rubens. Was kyt, de Woß und Weenir von Thierstücken malten, kommt diesem nicht bei, so viel Verdienstliches auch ihre Arbeiten, und insbesondere die des erstern haben.

Laß mich hinwegeilen über die geleckten Bilderchen des Ritzters van der Werff. Ihre zarte, geschliffene Vollendung, ihre kunstreichgeworfenen Gewänder können uns nicht schadlos halten für ihre Kälte und Gleichförmigkeit, für die manierte, unrichtige Zeichnung und das dem Elfenbein ähnliche Fleisch. Das beste unter einundzwanzig kleinen Stücken ist die Erscheinung Christi im Knabenalter unter den im Tempel versammelten Aeltesten. Der Knabe ist schön und geistreich, und diese Eigenschaften vers

einigt, sind mehr als hinreichend, ihn interessant zu machen. Bon ber großen, langbeinigen Magdalena bes Berrn Ritters, låkt sich trot allen muhseligen Kunsteleien so viel gutes nicht sa= gen. Ehe ich meine Feber hinlege, nur noch ein paar Worte von Crayer und van Dyk. Crayer's größtes Werk, doch will ich eben nicht sagen sein Meisterwerk, ist das Altarblatt aus ber Augustinerkirche ju Bruffel, welches ber Kurfurst von den Monchen für dreißigtausend Gulben und eine Kopie kaufte. Als Dichtung betrachtet, hat es nicht ben mindesten Werth. Es ist ein Thron der Mutter Gottes, die zu oberst, mit dem Jesuskinde auf bem Urme, basit und von Beiligen umringt ift, die zum Theil neben ihr, zum Theil tief unten auf den Stufen stehen ober knien. Gang zu unterst im Vorbergrunde kniet der Maler nebst feinem Bruder, und, wie die Ueberlieferung ferner lautet, feiner Schwester und seinem Neffen. Er kehrt das breite, wohlgenahrte, selbstgefällige Gesicht nach dem Zuschauer hin, anstatt recht anbachtig zu beten, und zeigt uns mit ber Sand, daß dies alles seine Arbeit sei. Es ist wahr, die Beiligen selbst geben ein boses Beispiel; sie stehen zum Theil gang mußig ba, ober sie plaudern mit einander; die wenigsten bezeigen der Gottheit oben ihre Undacht. Auch scheint es nicht, als ob sie eigentlich zu irgend einem andern Zwecke versammelt sind, als weil etwa der Maler oder die Augustinermonche zu Bruffel sie gern einmal beisammen sehen wollten, und bei bem ganzlichen Mangel an Einheit und Zusammenhang ist es noch die Frage, ob Crayer an etwas von der Urt gedacht hat. Damit man die Beiligen auch kennen moge, halt jeder etwas in der Sand: Johannes, das Sinnbild des Glaubens, den Kelch mit der Schlange, Jacobus den Pilgerstab, die oben kniende Apollonia eine Kneipzange, St. Stephan einen Stein, Laurentius feinen Rost, Undreas sein Kreuz u. f. f. Der heilige Augustin paradirt im Vordergrunde im prachtigsten Bischofsornat, mit dem Krummstab in der Hand. So weit ist alles unter der Kritik. Allein einzeln betrachtet sind die Kopfe und die Figuren meisterhaft gearbeitet. In allem was von Rubens in dieser Sammlung hangt, finde ich nirgends eine so richtige Ukademie als Craper's bis zum Gurtel entkleideten Undreas. Dem heiligen Lorenz hat er einen sehr schönen, jugendlichen Kopf zugetheilt; Augustin aber, ich weiß nicht ob mit oder ohne Absicht des Kunstlers, ist ein ächter Pfaffe. Das Klorit sowohl als die Stellung und Organisirung

der Gruppen und die Behandlungsart sind eines Wetteiferers von Rubens vollkommen würdig, so schwerfällig auch das Ganze immer bleibt.

Van Dyk's Arbeiten in dieser Galerie sind zahlreich und von mancherlei Urt. Seine Portrate stehen mit denen seines Lehrers Rubens ganz in gleichem Range; manche sind unüber= trefflich und trogen der Kunst und dem Pinsel, selbst eines Be= nezianers. Seine Phantasie erhebt zwar nicht so kuhn den Fit= tig, aber sie ist züchtiger und erlesener als die seines Lehrers; seine Farben sind bescheidener und besser verschmelzt und grenzen naher an italienische Warme. Sufanna im Bade ist jedoch ein widriges Gesicht, das nicht eimal dieses Berdienst ber Farbe aufzuweisen hat. Die berühmte Grablegung ist zwar herrlich kolorirt, aber in der Zeichnung verunglückt; zudem gehört es zu den schwersten Aufgaben der Kunst, gerade dieser Scene ein eigen= thumliches, nicht durch die Nebenidee der Religion hineingetrage= tragenes Interesse zu geben. Das kleine Bild, wo Christus mit dem von ihm geheilten Gichtbruchigen spricht, hat eine fast ti= zianische Wahrheit, der man aber wegen des außerst unedlen Christuskopfes nicht froh werden kann. Eben so argerlich find' ich es, daß der travestirte Jupiter, der als Satyr die schlafende Untiope überrascht, so ganz im Satnr verloren, so ganz gemei= ner Satyr ist, und nur, weil sein Abler sich blicken läßt, als Donnergott anerkannt werden muß. Die Nymphe hat zwar eine frische Farbe; aber so wunderschon ist sie eben nicht, daß sie eine Jupitersverwandlung verdiente. Eine Madonna mit dem Christkinde und dem kleinen Johannes hat alle Vorzüge der Farbe und des Fleisches, wiewohl dem Bilde noch die lette Hand des Kunstlers zu fehlen scheint; es umschwebt sie sogar etwas weniges von der Anmuth, die auf diesem Boden nicht gewachsen, sondern jenseits der Alpen her entlehnt ist. Allein das Schönste, was ich hier von van Dyk's Arbeit bemerke, ist sein lieblicher Sebastian, in dessen Kopfe man eine idealisirte Uehnlichkeit mit dem Runstler selbst nicht verkennen wird. Augenblick dieser Composition ist gut gewählt. Eben bindet man ihn fest an den Baum, wo ihn die Pfeile seiner Wider= sacher treffen sollen; mithin ist keine widrige Empfindung früher rege, die den Eindruck storen konnte, welchen der schone, blubende Jungling auf den Zuschauer macht. Die Nebenfiguren sind ihm gehorig untergeordnet und die weißere Farbe feines garten Leibes



Sinn, so unmöglich es ist, ihm eine Methobik unterzulegen, können wir uns selbst nicht abläugnen; aber es bedarf keines Erinnerns, daß er vom Menschen zum Menschen ungleich wirksamer ift, als in Beziehung auf die Qualitäten der Thiere und Pflanzen und deren Signaturen (laß mir das mystische Wort nur hingehen) in der außeren Gestalt. Es scheint uns zwar oft gar etwas verächtliches um die Bestimmung der mancherlei Befen, die zugleich mit uns die Erde bewohnen; wir wahnen auch wohl uns selbst als letten Zweck des Daseins aller Dinge um uns ber. Allein ein geringer Grab von Naturkenntnig kann uns aus diesem Irrthum reißen. Ueberall stoßen wir auf Dr= ganisationen, die wir noch nicht kennen, die wir nicht zu brau= den wiffen, deren Berhaltniß zu den übrigen Erdenwesen uns råthselhaft bleibt; und wollen wir die Augen öffnen, so wird sich und täglich und stündlich die Ueberzeugung aufdrängen, daß wir von der Art zu sein, zu genießen, des Daseins froh zu wer= den und seine Bestimmung zu erreichen, eines jeden andern Din= ges, außer dem Menschen selbst, auf dem Wege der Empfin= dung nichts Vollständiges erfahren konnen, indem die Natur alles Identificiren mit fremden Gattungen unmöglich macht. Ein Wesen aber, mit bessen Organen wir nicht empfinden, in beffen Lage wir uns nicht hinein benken und hinein ahnen kon= nen; von beffen innerer Bollkommenheit konnen wir uns auch kein Ibeal abstrahiren, und dieses eben so wenig mit dem Ge= fuhl, das wir von der Schonheit seiner Gestalt haben, in eine Harmonie bringen, oder mit einer bestimmten Form bezeichnen.

Den Menschen können wir idealissten; darum bleibt er alelerdings der höchste Gegenstand der bildenden Kunst\*). Wie nun aber das Ideal gestaltet sein müste, das die gesammte Gatzung vorstellen sollte, ist darum noch nicht ausgemacht. Wenn wir darin übereinstimmen, daß es über die individuelle Natur hinausgehen und, was von Vollkommenheiten in einzelnen Personen durch das ganze Geschlecht zerstreut ist, zu einem harmosnischen Ganzen vereinigt,, darstellen müsse, so wird uns bei der Aussührung immer eines Jeden individueller Schönheitsssinn im Wege stehen, und jeder Künstler, wie er selbst moralisch groß ober klein ist, wie er auffassen, theilnehmen und mittheilen kann,

<sup>\*)</sup> S. meinen Aufsat: Die Kunst und das Zeitalter, in dem neunten Hefte der Thalia.

auch, wie er Gelegenheit hatte, das einzelne Vortreffliche zu fammeln und zu vergleichen, wird uns das Ideal seiner Phanztasie mit andern Zügen schildern. Fürwahr also, eine höchstverwickelte Aufgabe, da, wo sich alle zulet auf ein unwillkürliches Gefallen und Nichtgefallen berusen, einen Ausspruch wagen, eine Wahl treffen zu müssen, zumal da der Fall des Kenners, des Kunstliebhabers und überhaupt eines Jeden, der sich auf die Beurtheilung eines Kunstwerkes einläst, von dem Falle des Künstlers in so fern nicht verschieden ist, daß jeder von ihnen zu dieser Beurtheilung andere Fähigkeiten und Fertigkeiten

mitbringt.

Auf etwas Gemeinschaftliches, auf eine gewisse Uebereinstimmung bes Gefühls gründet sich indessen boch bas Bestreben eines jeden Kunstlers, die tiefempfundene Schonheit darzustellen. Es ist unstreitig, daß die Empfindung bes Wohlgefallens bei den meisten Menschen nach einer gewissen Unalogie berechnet werden kann. Bolfer, beren Bilbung, Erziehung, Sitten und Wohnsite sich ahnlich sind, werden im allgemeinen über Gegenstande ber Sinne ein übereinstimmendes Urtheil fallen und in ihren Empfindungen von Geruchen, Gestalten, Tonen und Geschmacksarten mit einander harmoniren. Die eigentliche Schwierigkeit entsteht erft bann, wenn Schones mit Schonem verglichen und Grade des mehr ober minder Gefälligen angegeben werden sollen. Alsdann zeigt es sich, daß wir zur Bildung bes Geschmacks, als des achten Runst = und Schonheitssinnes, eben so wohl Uebung bedürfen und den Beistand unferer übrigen Gemuthskrafte hinzu rufen muffen, wie es zur Vervollkommnung irgend eines andern Gebrauches dieser Krafte nothig ift. Weil nun aber das Wesen bes Ideals es mit sich bringt, daß es ein Abdruck der sittlichen Vollkommeuheit in finnlich anschaulichen Formen sei; so scheinen zur Hervorbringung eines solchen hochst vollendeten Werkes der menschlichen Kunst dreierlei Requisite in der Person des Künstlers zusammentreffen zu mussen: erstlich eine reiche Ausstattung mit jenen überlegenen Seelenkraften, in deren Fulle und Harmonie schon individuelle Große und subjet= tive Vollkommenheit gegeben ist; zweitens, Schauplat und Gelegenheit zur zartesten Entwickelung und Ausbildung dieser innern Energie, hochste sittliche Kultur; drittens, hohe Darstellungsgabe und innerer Trieb sowohl als außere Veranlassung, sie in Wirksamkeit zu verseten.

Der Geschmack, womit das Ideal der Schönheit beurtheilt werben muß, wenn anders seine Aussprüche unparteiisch sein sol= len, fest in demjenigen, der ihn besitt, das Bermogen voraus, zwischen bem Wohlgefallen am Schonen und einem jeden anderen Interesse, welches der Verstand oder auch die Begierde an einem schönen Gegenstande nehmen konnen, gart und rein zu unterscheiben. Die Empfindung, die das Schone in uns her= vorbringt, ist vom Reize unabhängig und zugleich durch keine Operation der Vernunft erklarbar. Bielleicht ift bies der Grund, weshalb der hochste Schwung, ben die bildende Kunst zur Er= reichung bes Ibeals sich je gegeben hat, in den mythologischen Statuen ber Alten zu suchen ist; theils weil ihr Gegenstand hinausragte über ben gewöhnlichen Stand aller menschlichen, wirklich eristirenden Vollkommenheit, theils weil die Bildhauerei - bas abgerechnet, baß sie bas Materielle bem Gefühl und dem Auge zugleich preisgibt - jene vollkommene Ruhe noth= wendig macht, welche die Betrachtung bes Schonen begunftigt, indem sie uns durch keinen pathognomischen Eindruck unterbricht. Es war eine gluckliche Uebereinstimmung der Kunstideen mit dem Religionssystem jener Bolker, daß man diese Muster der übermenschlichen Schonheit und Bollkommenheit zu Gegenstanden der Unbetung erhob und ihnen baburch neben ihrem afthetischen Werthe, der nur von Wenigen rein empfunden werden konnte, zugleich für das Bolk ein naher liegendes Interesse gab. Dies, verbunden mit so vielen andern Begunstigungen, womit Verfas= sung, Klima, Lebensart und vor allem angestammter Reichthum ber Organisation, dem Griechen zu statten kamen, wirkte Eraftig und ohne ein zweites, wetteiferndes Beispiel in ber Geschichte, zur Ausbildung des Geschmacks und zur Erzeugung jenes allge= meinen garten Runft = und Schonheitsfinnes, für welchen nament= lich ber atheniensische Demos so berühmt geworden ist.

Bei uns ist der reine Kunstgeschmack, in Ermangelung als les dessen, was ihn bilden, vervollkommnen und allgemein entswickeln konnte, nur auf wenige einzelne Menschen eingeschränkt. Der Unblick der bloßen Schönheit ohne einiges Interesse ermüstet den großen Hausen der Künstler und Kenner, die nicht mehr das Knie vor ihr beugen, ihr huldigen und Schutz und Gaben von ihr erstehen. Die idealisirten Götter und Göttinnen sind nicht mehr; Menschen von bestimmtem, individuellem Charakter, Menschen, durch herrschende Leidenschaften und Gemuthsarten bezeichs

net, sind an ihre Stelle getreten. Die Kunst mußte also ihrem ersten, wahren Endzweck, der Darstellung des Idealischschönen, uns getreu werden, oder ihre gewohnte Wirkung versehlen und auf alle Herrschaft über die Gemüther Verzicht thun. Das Lette wäre nur in dem einen Falle möglich gewesen, wenn der Geist des Zeitalters nicht auf den Künstler gewirkt hätte; wenn, von Zeit und Umständen unabhängig, der künstlerische Genius, in abstrakter Vollkommenheit schwebend, mitten unter Christen ein

Grieche geblieben ware.

Aber Veränderung und Wechsel sind ja die Devisen unseres so schief in seiner Bahn kreiselnden Planeten! Der ewige Rei= hentang bringt immer neue Berhaltniffe, neue Berwickelungen, neuen Kampf unserer Krafte mit ben Kraften bes Weltalls her= vor, und, frei heraus bekannt, ware nicht der Dienst ber scho= nen Ideale gestürzt, so hatten wir noch keinen Raphael, keinen Tizian und keinen Corregio, wir hatten in ber Runst keine indi= viduelle, menschliche Schonheit, keinen Farbenzauber und keine Unmuth. Du wirst mich der Paradorie beschuldigen; aber ich will es hier in Gegenwart ber großen Namen, die ich eben nannte, gleichsam unter ihrer Fahne betheuern, daß, weil einmal bem also ist, es auch für uns noch allenfalls am besten sei. Was sollen uns die alten Lappen, waren sie auch noch so schon, auf dem neumodigen Kleide? Griechische Gestalten und griechische Gotter paffen nicht mehr in die Form des Menschengeschlechts; fie find uns so fremd, wie griechisch ausgesprochene Laute und Namen in unserer Poesie. Es mag seine Richtigkeit haben mit ber gottlichen Bollkommenheit ber beiden Meisterwerke bes Phi= bias, seiner Minerva und seines Jupiters; aber je majestätischer fie da fagen ober stånden, bas behre Haupt für unsern Blick angrenzend an den Himmel, desto furchtbarer unserer Phantasie, je vollkommnere Ideale des Erhabenen, desto befremblicher unserer Schwachheit. Menschen, die fur sich allein stehen konnten, hat= ten fectes Bewußtsein genug, um jenen Riesengottheiten ins Muge zu sehen, sich verwandt mit ihnen zu fühlen und sich um dieser Verwandtschaft willen ihren Beistand im Nothfall zu versprechen. Unfere Bulfsbedurftigkeit andert die Sache. Wir darben unaufhörlich und trogen nie auf eigene Kräfte. Einen Vertrauten zu finden, bem wir unsere Noth mit uns felbst klagen, bem wir unfer Berg mit allen feinen Widerspruchen, Berirrungen und geheimen Unliegen ausschütten, dem wir durch anhaltendes Bitten

und Thranenvergießen, wie wir selbst geduldig und mitleidig sind, ohne ihn zu ermüden, Beistand und Mitleid ablocken konnen; dies ist das Hauptbedürfniß unseres Lebens und dazu schaffen wir uns Götter nach unserm Bilde. In dem nächsten Kapellchen kann ich die Ueberzeugung sinden, daß die unbegreisliche Gottheit selbst schwerlich irgendwo mit dem herzlichen Vertrauen angerusen wird, womit eisrige Christen hier zu den Heiligen beten, die einst Menschen waren, wie sie. Dies ist Stimme der Natur, troß allem, was die Philosophie, die nur in Ubstraktionen lebt, darüber dogmatisiren mag. Gleichheit ist die unnachsläsliche Bedingung der Liebe. Der Schwache kann das Vollkommene nicht umfangen; er sucht ein Wesen seiner Art, von dem er verstanden und geliebt werden, dem er sich mittheislen kann.

Bu biesem Menschengeschlechte nun gehoren unsere Kunftler und für dasselbe arbeiten sie. Von Griechenlands Ibealen ift genau noch fo viel übrig geblieben, daß es ihnen zu einem Fin= gerzeige dienen kann, wohinaus vor diesem der Weg der Runft Mit dem Sinne fur das hohe Schonheitsideal liegen mochte. ist aber auch die Möglichkeit, es wieder zu erreichen, verschwun= Die Mannigfaltigkeit bes Individuellen erfetz uns indeß diesen kaum mehr empfundenen Verluft. Einzelne aus ber Da= tur gegriffene Charaktere mit Beibehaltung ihrer Individualität zu ibealisiren, oder mit einem Abglanze des Schonen auszu= schmuden, welcher hinreicht, die Empfindung des Wohlgefallens zu erregen, dies ist bas Ziel ber neueren Kunft. Also arbeitet fie auch nicht mehr fur ben reinen afthetischen Ginn, vielmehr, um ihrer Wirkung gewiffer zu fein, intriguirt fie durch Sand= lung den Verstand und besticht unfer Begehrungsvermogen burch den Reiz der Grazien. Wir find es schon so gewohnt, dem Kunstler in dieser Richtung zu folgen, daß oft die bloße Nach= ahmung des Natürlichen, ohne den mindesten Bersuch zum Idealistiren, unsere Forderungen befriedigt, oft die Erdichtung der Beziehungen, in denen man uns eine Handlung barftellt, vollig hinreicht, uns über die ganzliche Abwesenheit alles Schonen zu beruhigen. Gine unausbleibliche Folge biefer Berruckung bes eigentlichen Kunstziels ist die Abzweigung der Kunst in so manche ganz verschiedne Darstellungsarten, womit es endlich dahin ge= kommen ist, daß insbesondere der jetigen Malerei kein Gegen=

a consider

stand in der Natur, der nur mit Farben sich bezeichnen läßt,

außerhalb ihrer Grenzen zu liegen scheint.

Wenn aber hier und dort unter ben Kunftlern eine große Seele hervorgeht, so wird sie nach ihrem angebornen, inneren Abel das Schone bennoch ahnen, ihm nachstreben und sich zu= weilen, ungeachtet aller Hindernisse dem vorgesteckten Ziele nahern. Die physische Natur und die Stufen der sittlichen Ausbildung verschiebener Bolker muffen biesen Flug bes Genius entweder be= gunstigen ober hemmen. Italien! reizendes Italien! noch sah ich dich nicht! — — — Italien ist reich an den Trümmern der altgriechischen Kunst, und seinen Bewohnern hat der mil= dere Sonnenstrahl, zugleich mit einer gewissen Unabhangigkeit von manchem klimatischen Bedurfnisse, auch ein reiches Das von Spontaneitat und Empfanglichkeit zugetheilt. Was ich von dorther kommen fah, es sei nun Gemalbe, Gedicht ober Gefang, das hat einen Zauber, der das Auge fesselt wie das Dhr, und ben Sinn auflößt in Entzucken. Wenn ich hier in ben Saal trete, wo die Werke italienischer Meister, mit flammandischen untermischt, meinen Blicken begegnen — mir ist zu Muthe wie einem Europäer, der nach einem langen Aufenthalte im Drient endlich einen naher mit ihm verwandten Menschen erblickt; er untersucht nicht erst, ob der Fremde ein Deutscher, ein Franzose, ein Englander, ein Spanier, ob er keterisch ober rechtglaubig fei, genug, es ist ein Franke, bessen Sinnes = und Denkungs= art ben seinigen gemaßer sind, ber ihn und ben auch er beffer versteht.

Es ist Zeit, daß ichs bekenne, kaum hatte ich diesen Morgen das Papier aus der Hand geworfen, so eilte ich noch einmal in die Galerie, um nur an transalpinischen Werken mich satt zu sehen. Was ich jest seit einer Stunde daher phantasiere, ist nur die Reaktion, die der Andlick dieser von allem flammändischen Machwerk so abweichenden Gestalten in meinem Kopfe veranlaßt hat. Zuerst ging ich langsam durch die Sale, sah wo die Italiener hingen und merkte mir in jedem Saale die Stücke, die ich näher betrachten wollte. Die Lüsternheit wird übermüthig, wenn sie im Ueberslusse wählen kann. Unter der Menge dessen, was Künstler und Kenner hier interessant sinden würden, zog mich nur wenig an, durch Züge von inwohnender Schönheit, die von einem Sinne des Malers für menschliche Größe zeugten. Ich ging aus, mit dem Vorsake, zu sehen, ob

- Cologle

ich etwas finden wurde, das ich um seiner Schone willen lieben konnte, und Du weißt, diese Liebe gehorcht keinem Zwange, sie ist das Kind der freien Unbefangenheit; sie ist ein Kind, kein erwachsener, gewißigter Amor. Ich lasse die Klugen da stehen und predigen vom Unterschied und Charakter der verschiedenen italienischen Schulen, ich lasse sie da eine Gruppe bewundern, weil sie pyramidalisch sich spitzt, bort eine Drapperie, die wahr gefaltet ober auch groß geworfen ist, hier einen Ausdruck, der die Natur nachahmt, hier wieder einen wie hingezauberten Effekt des Lichtes. Das alles ist vortrefflich und sogar verdienstlich, wenn Du willst; doch wenn von lieben die Rede ist, so muß auch von Gestalt allein die Rede sein; ich kann einen Saufen von Menschen, und stande er noch so malerisch, nicht als blo= Ben Haufen, ich kann keinen Rock, kein Geberdenspiel, keine Beleuchtung, feine Farbe lieben. Findet fich bies alles mit einer edlen Zeichnung und einer schönen Form zu einem Bangen ver= einigt; alsdann ist das Kunstwerk von einer hinreißenden Voll= kommenheit; aber auch abgesondert von allem Nebenwerk ist ein bloger Umriß mit Raphael's Schonheitssinn entworfen, mehr werth als das vollendetste Gemalde, dem dieses wesentliche Be= bingniß fehlt. Licht und Farbe, Bewegung, Ausbruck und Un= jug kann die Einbildungskraft sich zu einer gegebenen schonen Gestalt leicht hinzudenken; hingegen den feineren Genuß stort unwiederbringlich eine schlechte ober gemeine Natur, bas Gemalbe fei übrigens noch fo meisterhaft ausgeführt.

Haft Du nicht die Susanna von Dominichino bewundern und rühmen gehört? Die ist nun wirklich ein schön und richtig gezeichnetes Weib, und bennoch gefällt sie nicht, weil ihr gemei=nes Gesicht an sich nicht reizend ist und auf eine höchst widrige Art von dem häßlichen Schrei entstellt wird. Das Hauptinter=esse des Stückes geht also verloren, man muß sich zur Schad=loshaltung an Nebensachen ergößen. Doch auch die Stellung ist ungraziös und sogar unvortheilhaft, indem sie die ganze Figur wie ein lateinisches Z zusammendrückt. Die Farbengebung des Nackten ist für einen Dominichino immer zu bewundern, jedoch zum Theil verblichen. Die im Bade rothgewordenen Füße, die man dem Maler zum Verdienst anrechnet, weil er die Natur so gut zu belauschen gewußt, machen gleichwohl für das Auge eine un=angenehme Disparität. So gefährlich ist es manchmal, in der Nachahmung des Natürlichen zu weit zu gehen. Es fällt dem

Zuschauer lange zuvor auf, daß die Susanna rothe Füße hat, ehe er sich bescheibet, sie könne auch wohl schon aus dem Waffer gestiegen sein. Die Scene ist übrigens gar nicht poetisch behandelt. Ein jedes gemeines Weib, das nicht von ausgelaf= fenen Sitten ift, wurde sich so benehmen, hier aber sollte der Kunstler ein edles, tugendhaftes, großes Weib bezeichnen. Da er einmal mit einem ungeheuren Badetuche fo freigebig war und die keusche Judin noch überdies zur Sicherheit mit einer Balu= strade umgab, so ware es ihm ein leichtes gewesen, sie voll Un= muth und Burde, stehend, mit eblem Unwillen auf ben Lippen, mit einem großen Blick ber Berachtung in ben reizenden Augen hinzustellen; fest, entschieden und entschlossen, sich eher ber Laste= rung als ben Begierben ihrer Verfolger preis zu geben. Dann hatte meinetwegen sich auch ihr Mund offnen mogen, um Bulfe zu rufen, dieses Rufen hatte nicht, wie bas Geheul bes Schreckens, ihr Untlit entstellt. Ich gestehe gern, daß die apokryphische Er= zählung selbst zu einer solchen Begeisterung keine unmittelbare Veranlassung gibt. Wie entdeckt sich Susannen's Unschuld? Ein Knabe verhort die Klager, und weil einer das schone Weib in ben Armen ihres Liebhabers unter ber Linde, ber andre unter der Eiche gesehen haben will, ist das Hauptfaktum, worin beide übereinstimmen, nicht mahr. Bei folden Gelegenheiten erinnert man sich auch eines Baumes. Allein die Juden in Babylon glaubten an Reuschheit, und Daniel bewährte seine Weisheit, indem er diesen Glauben zu Gunften der schonen Sufanna be= nutte. Es scheint übrigens nicht, daß Dominichino auf biesen Theil ber Geschichte Rucksicht genommen hat; benn es stehen eine Menge von Baumen verschiebener Urt im Garten um bas Bab herum. Dachte er vielleicht, die Aeltesten hatten wohl beibe Recht? Die Susanna ist indeß ein Lieblingssujet ber Ma= lerei. Van Dyk's Behandlung dieses Gegenstandes habe ich schon erwähnt; hier ist noch eine britte Susanna von Domini= chino's Meister, Unnibal Carracci, die ganz nackt, ganz ruhig und forglos da fist und aus einem Springbrunnen Wasser auf die Hande rinnen lagt. Die Figur ist eine gute Akademie, ziem= lich warm kolorirt, und weiter nichts. Die alten Faunen be= schleichen sie.

Von Raphael's Hånden sah ich hier nur ein kleines Bild, eine heilige Familie, in seiner ersten Manier, wo er Meister Perugino's Fesseln noch nicht abgeworfen hatte. Das ist eine

steife Gruppe. Von Josephs Kopf herab langs bem Rucken ber Elisabeth und ber Schulter der Madonna ist es ein wahrhaftes Dreieck. Die Farben sind hart und grell, und des trocknen Pinsels wegen scheinen manche Umrisse eckig; von Licht und Schatten ist kaum eine Spur. Das nackte Christfind ist von Gesicht etwas häßlich und Elisabeth ein wenig gar zu alt. Die Landschaft ist hell und bestimmt; so trocken und hart wie die Figuren. Von wenigen Bilbern hier laßt sich so viel Nachthei= liges fagen, — aber auch von wenigen so viel Gutes. Die Aengstlichkeit der Pyramide abgerechnet, ist es die traulichste Bereinigung, die fich in einer Familie benten lagt. Glisabeth und Maria sigen beibe auf ber Erde und haben ihre Kinder zwischen sich. Johannes sitt ber Mutter im Schoof und ist ein niedlicher Bube, der kleine, häßliche Bambino reitet der Madonna auf dem Knie und ist außer den Gesichtszügen eben so richtig und schon gezeichnet. Die holbe Mutter betrach= tet ihr Kind mit einem Blicke voll himmlischer Unmuth und Bartlichkeit; ihr Kopf neigt sich fanft vor über ihn, und auf ihrer Stirne thront jungfrauliche Schonheit. Ich habe noch keinen Maler gesehen, außer Raphael und Leonardo da Binci, ber bie Jungfrau und die Mutter fo in ein Wesen zu verschmel= zen gewußt hatte. Alle Mysterien bei Seite, bieser Charakter ist in ber Natur; moralische Jungfraulichkeit, reines Herz und reine Phantafie, mit Mutterliebe im Schonften Bunde. Er ge= hort, das will ich gern zugeben, zu den seltensten Erscheinungen, aber jene beiden großen Menschen faßten ihn, und ich weiß, er ist nicht ausgestorben mit den Urbildern, von denen sie ihn, wie einen Sieg bavon trugen. Mehr Grazie, mehr ungezwungene naturliche Grazie — doch eine andre gibt es ja nicht — mehr als diese Madonna haben wenige Gebilde der Kunft. Elisabeth blickt auf zum heiligen Joseph, ber an seinem Stabe gleichsam hangend, mit seinem gutmuthigen Gesichte gebankenvoll brein låchelt. Die Ropfe sind schon, und bei aller, felbst idealischen, Schönheit, bennoch mit Nationalzugen und mit lieblicher Indi= vidualität, rein und unmittelbar aus der lebendigen Natur, wer= webt. Dies ist es, was sie so reich an Charafter und in ihrer geistigen Fülle so anziehend macht. Das Costume ist einfach und schön, ohne die allermindeste Anmaßung und künstlerische Coquetterie, vermuthlich geradezu von der damaligen Volkstracht entlehnt. Nach allem, was ich anderwarts von Raphael's Wer-

ken gesehen habe, und nach den Rupferstichen von seinen großeren Gemalben im Batikan zu urtheilen, bleibt dieses kleine Stud von einem verhaltnismäßig febr geringen Werth, aber bennoch glimmte schon hier der Funke, der bald Flamme werden und jedes andere Licht verdunkeln sollte. Er verrath auch hier bereits ein hohes Dichtergefühl von der Burbe seines Gegenstandes. Die geheimnifreiche Lehre feiner Rirche zeigte ihm die erhaben= sten Wesen in der geringsten, ungebildetsten Klasse eines ungebildeten Bolkes. Diesen schuf er in seiner Ginbilbungskraft eine schone Harmonie ihrer Geisteskrafte; er bilbete in ihren Zugen die fanfte, reine, richtige Empfindung und jene Gute des Berzens, wozu er in sich selbst bas Urbild fand; mit einem Worte: er gab ihnen an intensiver Vollkommenheit, was ihnen an er= tensivem Wiffen fehlen mußte. Gotter waren es nicht, bie er zu schildern hatte; allein es blieb ihm unbenommen, sich wenig= stens gottliche Menschen zu denken und sich die Bedingnisse an= schaulich zu machen, unter benen die einfachsten Hirten seines Volkes sich bis zu dieser moralischen Vortrefflichkeit hinaufadeln Mit folchen Begriffen schien er geschaffen, der Religion burch die Kunst einen neuen Glanz und afthetische Wirksam= feit, die einzige, die ihr noch fehlte, zu verleihen; und dieses Verdienst erkannte Leo vielleicht, als er ihm den Purpur bestimmte. Allein wer vermochte ihm nachzufliegen, ben kuhnen, erhabnen Flug? Schon jest verehrt der große Saufe der Kunst= liebhaber in seinen Werken nicht sowohl seinen Genius als sei= nen Ruhm. Verschwiege man ihnen den Namen des Kunstlers, sie wüßten es wahrlich nicht zu begreifen, was man an seinen Bildern hat. Was ist Zeichnung und Form für jeden, der nur Augen hat für flammische Farben? Noch eine Revolution, wie unser Geschlecht beren so viele erlebt hat, eine, die uns Italiens Schape raubte, wie Griechenlands Schape einst verschwanden und unsere Nachkommen werden es nicht mehr glauben, daß es je einen größern Maler gab als Rubens.

Ich muß auch dieser heiligen Familie noch erwähnen, die sich neben Raphael's seiner so vortheilhaft ausnimmt; sie ist von Andrea del Sarto, dem sein Lehrer Michel Angelo das Zeugniß gab, daß er groß, wie Raphael, geworden wäre, wenn er nur dieselbe Gelegenheit sich zu bilden und sich zu zeigen gehabt hätte. Etwas von diesem Lobe geht wohl auf Rechnung der Eifersucht; aber die eigene Größe des Florentiners bürgt uns, daß es nicht

ganz ungegründet war. Sein Schüler hat hier alles geleistet, was das Sujet nur tragen konnte. Die Madonna hat fanfte Weiblichkeit und ist wirklich schön, wenn gleich nicht von erhabener Schönheit. Elisabeth hat Spuren von verblichenem, italienischem Reize; der kleine Johannes, mit seinem sprechenden ausdrucksvollen Gesichte, ist mit einer glücklich getroffenen Kinderschönheit begabt, und nur der Engel hinter der Jungfrau hat einen bummen Blick. Simplicitat, die Natur und Eleganz ber Zeichnung find im hochsten Styl ber Kunft; bie Farben fur einen Maler aus der florentinischen Schule gut gewählt und schon verschmelzt; überhaupt ist an der ganzen Ausführung keine Klage über irgend etwas von bemjenigen, was in Raphael's eben erwähntem Bilbe mißfallt; vielmehr ist alles sehr weich und mit großer Leichtigkeit gehalten. Man bedauert nur, daß das Bild durch Zufall und Ausbesserung gleich viel gelitten hat. Es ist noch eine zweite Madonna von Andrea del Sarto in dieser Sammlung; sie sitt auf einem Thron, der ein paar Stufen erhoht ift, und halt das vor ihr stehende Christeind. Vorn sitzt links St. Markus und rechts kniet ein Engel. Dem vorigen Bilde kann man die= ses nicht an die Seite stellen; zudem ist es auch unvollendet und folglich härter und trockner, als es vermuthlich hätte werden sollen; doch erkennt man darin den Meister. Warum die schöne, sigende Figur St. Markus und fein anderer Beiliger sei, wird sich so leicht nicht überzeugend barthun lassen, weil sein Gefährte, der Lowe, nicht dabei steht und es doch nicht so leicht ist, alle und jede Beiligen, wie weiland die griechischen Gotter, an ihren Eigenthumlichkeiten zu unterscheiden. Paulus und Barnabas wurden zwar von den Einwohnern von Lystra fur den Merkur und Jupiter angesehen; allein dem Kunftsinne bieser ehrlichen Lykaonier, die damals noch Erscheinungen von ihren Göttern für möglich hielten, mochte wohl nicht fehr zu trauen fein.

Im Vorübergehen fällt ein Blick auf Pietro da Cortona's schöne Chebrecherin; doch was sage ich? Chebrecherin? Das Bild schreit Rache über diese Verläumdung, oder — wenn diesses Weib eine Chebrecherin war, so werse, wer schuldloser ist, den ersten Stein auf sie; denn dieses Weibes Sünde war eine Tugend. Mit gebundenen Händen steht sie da, den abgewandeten Blick in Thränen, den Blick, dem zu begegnen der tückische Kläger nicht werth ist. Es ist die Ruhe eines hohen Bewußtseins in ihren Zügen und in dem etwas zusammengedrückten

-111 Va

Munde Schmerz und Trot des gekränkten Gefühls. Die Form des Gesichtes ist sehr edel; man sieht, es ist Studium der Untike, angewandt auf eine schöne Skizze nach der italienischen Natur. Im ganzen Kopf, in der Stellung, in der Draperie herrscht eine Einfalt und Grazie, welche diesem wackern Pietro eigen war. Der halb entblößte Hals und die trefslich gezeichneten Hände sind gut kolorirt, und das ganze Bild gehört zu der kleisnen Unzahl der hier vorhandenen, vor denen man lange stehen und bei denen man immer weiter in die Seele des Künstlers hineinlesen kann.

Dies ist schon nicht der Fall bei Carlo Dolce's Christus mit der schönen Hand: man sieht und bewundert die Hand, die am Ende doch nur allzumühsamen Fleiß verräth; und wenn man einen alltäglichen Christuskopf sindet, geht man weiter. Seine Madonna mit dem Kinde, in dem Vorsprung am Fenster, ist das Idol der Menge derer, die täglich die Galerie besuchen, ein die zum Ekel süßes, gelecktes, elfenbeinernes und noch obendrein verzeichnetes Machwerk, dei dem der Ausdruck im Fleiße verschwindet.

Ueber diesem spiegelglatten, bunten Bildchen, hangt ein Johannes in der Bufte, in Lebensgröße. Die Zeit hat diesem gottlichen Werke gegeben und genommen: gegeben - eine Wahr= heit des Kolorits, die es vielleicht bei feiner Verfertigung nicht hatte; genommen aber - an einigen wenigen Stellen ben bestimmten Umriß, bessen bunkle Schatten sich in den noch bunfleren Sintergrund verlieren. Auf feinen linken Urm gestütt, den linken Fuß an sich hinaufgezogen in eine Ruhe, die boch nicht unthätig ist, ben rechten vor sich hinausgestreckt, bes Ror= pers andere Stute, so sitt Johannes ruhig da in jugendlicher Kraft und Bluthe, sein sinnendes Haupt der rechten Schulter zugewandt. Unter seiner Linken liegt auf dem Felsensite das Kreuz, und in der Rechten, deren Urm, links hingehalten, seinen Schoof beschattet, halt er bas andre Emblem bes Taufers, Die mit bem Quell, ber unter seinem Gige hervorstromt, angefüllte Schaale. Diese Zeichen geben ihm fur ben Christen ein eigen= thumliches Interesse; sie verseten und in den bestimmten Ge= sichtspunkt, aus welchem der Kunstler beurtheilt werden muß, den namlich, in dessen ekstatischem Hellbunkel er das Urbild fei= ner Schöpfung erscheinen fah. Doch dieser Kunstler war nicht nur Christ, er war zugleich ein Mensch; und mit Menschen menschlich zu reben, ersann er dieses unübertreffliche Denkmal seiner Kunst und seines leise ahnenden, in die Tiesen der Seele göttlich herabsteigenden Geistes. Wenn im Strome wechselbringender Jahrtausende die jetzigen Einkleidungen des Wahren längst verschwunden und vergessen sind, und es eben so unmöglich sein wird, unsere Hieroglyphen, als es uns jetzt ist, die ägyptischen, zu entzissern; dann bliebe dieses Gemälde, falls ein glücklicher Jusall es die dahin erhielte, jener späten Nachwelt ein Vereinigungspunkt mit der Blütezeit unserer heutigen Kunst; ein Spiegel, in welchem man die Vildungsstuse und den Geist des vergangenen Geschlechts deutlich erkennen und ein lebendiges, so lang es Menschen gibt, verständliches Wort, wodurch man vernehmen würde, wie einst der Sterbliche empfand und dachte,

ber biefes Zeugniß seiner Schopferkraft hinterließ.

Kraft in Ruhe, nicht Abspannung, sondern Gleichgewicht; bies ist das aufgeloste Problem. Wir sehen einen Mann in Junglingeschönheit sigen; der Rorper ruht, boch nur vermittels wirkender Muskeln, und der rechte Urm schwebt frei mit der ge= füllten Schaale. Indem er sie zum Munde führen will, ver= liert fich sein Geist in seiner inneren Gedankenwelt und seine Sand bleibt ihm unbewußt schweben. Schon und rein find die Lippen von unentweihter Reinheit. Mildelachelnd belohnen sie wer ihrer Stimme horcht; jest aber folgen fie bem Buge eines weichern Gefühls. Ist es vielleicht die stille Freude der Hoff= nung? Wenigstens umschweben frohe Gedanken den geschlosse= nen Mund und scheinen gleichsam zu buhlen um die Bulle bes Lautes. Niebergesenkt ist ber Blick; theilnehmenbe Bewunderung einer geahnten Große bruckt die Augenlieder; unter ihrer großen, schwarmerischen Wolbung, die so himmlischrein hervortritt aus dem Schatten der Augenbrauen, steht ein Gottergesicht vor der innern Sehe, wogegen ihm die mit Reiz geschmückte Erde nur Staub ift. Ein Ocean von Begriffen liegt flar auf feiner Stirn entfaltet. Wie heiter ift biefe Stirn! Reine Begierbe, feine fturmische Leidenschaft ftort ben beiligen Frieden Diefer Geele, beren Krafte boch im gegenwartigen Augenblick fo rege find. Bom runden festen Kinne bis zur braungelockten Scheitel, wie mun= derschon ift jeder Bug! und wie versinkt bennoch die Sinnes= schönheit in hervorstrahlender, erhabener Seelenstarke.

Die Deutung dieser Umrisse, dieser Züge bleibt durch alle kunftige Aeonen unverändert dieselbe; je zarter der Sinn, je

reicher der Verstand, je heiliger glubend die Phantasie, desto tiefer nur greifen sie in den unergrundlichen Reichthum, den der Kunftler seinem Werke schuf. Uns indessen kann es individuelter in Unspruch nehmen; uns erinnert es an Geschichte und an taufendfache Beziehungen, beren ununterbrochene Rette uns selbst mit unseren Zeitgenossen umschlingt und mit bem bargestellten Gegenstande verbindet. Wir kennen biesen erhabenen Jungling. Das Buch bes Schickfals einer verderbten Welt lag aus einan= der gerollt vor seinen Augen. Durch Enthaltsamkeit und Ber= laugnung gescharft und gelautert, ergrundete fein reiner Sinn bie Zukunft. In einsamen Bufteneien benkt er bem großen Bedürfnisse bes Zeitalters nach. Zu ebel, zu groß für fein gesunkenes Volk, hatte er sich von ihm abgesondert, hatte es gestraft burch bas Beispiel seiner strengen Lebensordnung und kuhn gezüchtigt mit brennenden Schmachreben. Jest fühlt ber ernfte Sittenrichter tief, daß biese Mittel nichts fruchten, in die ekelhafte Masse selbst muß sich der eble Gahrungsstoff mischen, der ihre Auflosung und Scheidung bewirken soll. Aufopferung, Langmuth, Liebe — und zwar in welchem, ben Geschlechtern ber Erde, ja seiner rauhen Tugend selbst noch unbegreiflichem Grabe! — fordert die allgemeine Zerrüttung des sittlichen Gefuhls. Hier wagt er es, diese Eigenschaften vereinigt zu ben= fen, im Geist das Ideal eines Menschen zu entwerfen, der sie bis zur Vollkommenheit besitt. Bald aber bunkt es ihn, dieses Bild sei nicht ein bloges Werk ber Phantasie; es verwebe sich mit bekannteren Bugen, ja, er fenne ben gottergleichen Jungling, in dem die Rettung der Erdbewohner beschlossen liegt. Dieses Bewußtseins frohe Schauer sind es, die der gesenkte Blick, im innern Unschauen verloren, und verkundet. Wer ahnet den Feuerstrom der Rede, der fonst von diesen Lippen floß, al= len Widerstand bandigte und die zagenden Bergen ergriff? Diese überwundenen, gerührten Lippen finken in die Ruhe ber großen, freudigen Zuversicht. Das ist ber Taufer Johannes.

Und wenn er es nicht wäre? Wenn nur die Kunst ihn so zu schildern, so zu dichten, so aus fernen Aetherbahnen, als einen hellen Stern in vollem Glanze, uns näher zu rücken vermöchte? Dankt es denn nicht die Religion der Kunst, die sie verherrlicht? Gewiß, es kann nicht gleichgültig sein, da wir einmal den leibhaften Johannes nicht zu sehen bekommen, ob man uns erhabene oder kleinliche Vorstellungen bei diesem Namen erweckt. Nie ware man lau und gleichgültig gegen das Heilige und Göttliche geworden, wenn die Lehrer der Menschen dasjenige, was sie in liebreicher Absicht so nannten, durch keine unedle Borstellungsart entweiht, wenn sie das Schöne und das Guterein empfunden und in neuer Alarheit aus reinem Herzen mitzgetheilt hätten. D du mit der Engelsecle, aus deren Abgrund du diese entzückende Erscheinung heraufzaubertest und sie zugleich als Bild des Edlen dachtest, der sich noch nicht werth hielt, seines höhern Freundes Füße zu berühren — wer bist du, daß ich bei deinem Namen dich nennen mag, nicht bloß dich denken muß, als den ernsten Schöpfer dieses Johannes? Doch, wer du auch seist, hier lebt ein Abdruck beiner Kräfte, in dem wir dich bewundern und lieben. Wie heilig ist der, in dessen Seele dieses vollendete Wesen ausstlieg. Keine Bulle — Gott und die Natur kanonisirten ihn.

Ich begreife es nun, daß selbst der Apollo einem Menschen so viel nicht sein kann als dieser Mensch Johannes. Die Gleich= artigkeit seines Wesens mit dem unfrigen zieht uns zu ihm hin, er ist in aller seiner Vollkommenheit noch unser Bruder; in ihm fühlen wir uns erganzt; von ihm wollen wir lernen, weil wir ihn verstehen, weil er durch Nebeneinanderstellung und Berglei= dung, burch Sonderung bes Verschiedenen und Einigung bes Uebereinstimmenden erkennt und denkt wie wir. Der Apoll hin= gegen ift, mas er fein foll, ein Gott. Bon feiner Erkenntnißart haben wir keinen Begriff; fie ift gang Intuition, gang reiner Sinn, wie wir es dunkel ahnen in seiner Gestalt. Ihn fassen wir nicht; von ihm konnen wir nichts lernen; er kann uns nichts als erfreuliche Erscheinung sein, außer etwa in gewissen Augenblicken, wenn auch wir über uns selbst hinaus exaltirt und zu einer hoheren Reizbarkeit gespannt, ohne von der Vernunft gestort zu werden, der Intuition des reinen Rindersinnes genie-Allein diese Augenblicke mit ihrem Himmelreich sind unse= rem Schwachsinn allemal gefährlich, und die Abspannung, die barauf erfolgt, kann mehr als zu deutlich lehren, wie wenig wir für Gottergenuß und den Umgang mit Gottern geschaffen sind. Unsere Ungenügsamkeit ist Schwache; die Griechen blieben bei der Erscheinung stehen und freuten sich bes Unblicks ihrer Schonheit.

Was ich aber nicht mehr begreife, das ist, wie man es noch wagen kann, einen Christus als Kunstwerk darzustellen.

Malt man ihn mit ben Zugen eines Gotteribeals, so hat er nur das Interesse ber Schonheit; allein er ruhrt nicht das Herz. Im Gegentheil, schildert man einen Menschen, wie will man bas Gottliche bergestalt hineinverschmelzen, bas es bem Interesse des Herzens nicht schadet? und lagt man dieses ganz hinweg, wie ist es möglich, die Menschheit so hinaufzuadeln, daß sie noch größer, als hier Johannes erscheint? Auch habe ich noch keinen Christuskopf gesehen, von bem ich sagen konnte: er ist es-Vielleicht ist das indes weniger die Schuld der Kunstler als ber Theologen. Bu seinem Johannes durfte der Maler einige Ibeen von dem falschlich sogenannten Antinous entlehnen; diese schone Natur, die von achten Kennern als ein Werk der hochsten grie= chischen Vollendung anerkannt wird, bot ihm die Züge eines kuhnen, trotigen, starken Junglings bar, beren wilde Große sich im Johannes mit bem sanfteren Ernst bes Denkers so verein= baren ließ, daß die sinnliche Schonheit zwar untergeordnet, aber bennoch die bedeutungsvolle Zierde seines Wesens blieb. erkennt auf den ersten Blick die Alehnlichkeit bes Gemalbes mit dem Marmorbilde; allein wie arm ware ber, dem außer dieser Aehnlichkeit nicht die eigene Schopfung des Runstlers entgegen= leuchtete. Nach meiner Empfindung versundigte er sich starker an der Kunst, als wenn er im Virgil nur den Nachahmer Ho= mers erblicken wollte. Jeder Bug dieses Johannes burgt uns für den Dichtergenius seines Urhebers, wenn nicht schon die eigenthumliche Behandlungsart sein Verdienst erwiese. Nie zeich= nete ein Florentiner richtiger und schoner; und bei biefer Wahr= heit des Farbenschmelzes vermißt man Tizian's magischen Pinfel nicht. Raphael, bem man hier bas Gemalbe zuschreibt, hat zu keiner Zeit diesen Grad der Bollendung im Kolorit erreicht. Eine andre Hypothese nennt Undrea del Sarto als den großen Kunst= ler dieses braungelockten Junglings; und wenn er wirklich sein ist, dann hatte Michel Ungelo doch wohl recht? Ich trage einen unauslöschlichen Abbruck bieses in seiner Urt einzigen Meister= werks mit mir bavon. Was Italien bereinst Schoneres und Vollkommneres mir zeigen konne, muß ich von der Zeit erwar= ten; aber die Stunden gereuen mich nicht, die ich ben weichen, kurzen Locken, die so schon bas Haupt umgeben, den seelenvol= len Zügen, den unnachahmlichen Umrissen dieses einfachen, in fich vollkommenen, bewundernswürdigen Ganzen zum letten Male schenkte. Jest nichts mehr von bieser bunten, blenbenden Samm=

lung. Meine Augen werden nicht mube, den schönen Johannes zu sehen; allein sie erliegen der Menge. Einen Abschiedsblick werfe ich indeß noch auf Guido's gen Himmel fahrende Masdonna; ihr danke ich einen viel zu schönen Genuß, als daß ich ganz von ihr schweigen könnte.

In Dresden sah ich Raphael's große Behandlung dieses Gegenstandes. Dort ist es die Königin des Himmels, die wiesder zurückkehrt auf den Thron, der ihr Eigenthum ist. Sie schwebt nicht, sie steht, mehr sinnend als froh; die Göttliche verläßt eine Welt, zu welcher sie nie gehörte. Die andetenden Engel jauchzen nicht; die Himmel seiern. — Und Guido's Maria? Sie ist so menschlich schön! Ein Weib, das jest von den Leisden, den Fesseln der Erde befreit, den Himmel offen sieht. Ihr trunkner Blick, ihr verklärtes Gesicht, ihre ausgebreiteten Urme verkünden ihre unaussprechliche Wonne. Zwei Engel zu ihren Füßen, bezaubernd wie nur Guido's Engel, tragen sie empor, schmiegen sich an ihr Gewand, freuen sich ihrer voll himmlischer Liebe — nein! Menschen dürfen es nicht sprechen, wenn Engel sich freuen!

Dies ist eine neue Welt! blos möglich, lichtumflossen und in reinem Lichte bestehend! Da ist nichts Irdisches, nichts Un= geläutertes zu sehen. Selbst der große, blaue Mantel ber Ber= flarten ist reiner, verdichteter Uether bes himmels, wenn wir ihn mit Kleidern von irdischem Gewebe vergleichen; er ist nicht schwer, er gibt nur Burbe und Glanz. Die Jungfrau, schlank und schwebend und vollig bekleidet — in ihren Zugen sind Spu= ren von der Erinnerung des Kunstlers an Niobe's Tochter scheint bereits einer himmlischen, unzerstörbaren Lichtnatur theil= haftig: man sieht sie an und glaubt an eine Auferstehung. Die Schonheit der Engel und ihre Grazie spotten aller Beschreibung; ihr Ausbruck ist himmlische Unschuld und seraphische Liebe. Sie bedurfen nicht ber Erkenntniß bes Guten und Bofen; die Welt, die wir in ihnen ahnen, umfaßt und erschöpft alle Formen des Lichtes und der Wahrheit. Es gibt Ideale der Schönheit, die verschieden von griechischen Gottergestalten sind; in diesen En= geln erblick ich sie zum erstenmal. Ich hatte nicht geglaubt, daß es möglich ware, die Wunder des Empyraums mit sinnlicher Form zu begaben, Engelreinheit gepaart mit dem milden Feuer der seligen Geister, die einander durchdringen und mit dem ewi= gen Reize ber Beiterkeit, in gottlicher Junglinge = und Grazien=

gestalt hinzuzaubern. D Guido, süßer Schwärmer, wie versühzerisch wird durch beine Phantasie die Schwärmerei! Alles in diesem Gemälde ist Magie und magisch ergreift es das Gefühl: die zarte Nichtigkeit der Zeichnung; die Stellung der Madonna; die Form der Gruppe; die holde Anmuth des ganzen Gedichtes; die Pracht und Zierlichkeit der ätherischen Gewänder und ich wage es zu behaupten, sogar die blendende Gluth der Farben, die eine Lichtwelt versinnlichen, nach welcher unser blodes Auge kaum hinauszublicken wagt. Hier sollten die Maler lernen, wie

Engel fliegen und wie Berklarte schweben.

Ich reiße mich endlich los. Von Tizian's und Corregio's Werken enthält die Galerie nichts, das dieser großen Namen wurdig ware. Ein Portrat, unter jener himmelfahrt, die Ur= beit des ersteren von diesen Meistern, ist wegen des Umstandes merkwurdig, daß ein berühmter Physiognomiker es fur das voll= kommenste Ideal eines Christuskopfes, das ihm noch zu Gesicht gekommen sei, erklärte; und dieses Ideal war — der muthwil= lige Aretino! Ich denke darum nicht schlechter von diesem phy= siognomischen Urtheil; denn es läßt sich auf eine ähnliche Art vertheidigen, wie Sokrates das Urtheil des Physiognomen über ihn felbst rechtfertigte. Ein Christus mit der Dornenkrone, bas einzige Stuck, welches man hier von Correggio zeigt, mag wohl bewundernswurdig fein, wenn man nur auf einem Gefichte, bas fo tiefes Leiden ausdruckt, den Blick konnte ruben laffen. Ginft war es eine Philosophentugend, recht zu handeln und die schau= berhaftesten Gegenstände, wie die lieblichsten, mit Gleichmuthig= keit anzusehen. Seitdem man aber die Unempfindlichkeit, die selten Recht thut, damit zu verwechseln pflegt, ist nichts Ver= bienstliches mehr an diesem Stoicismus und die Philosophie hat ihn langst ber Politit, die immer nur reprasentirt, überlaffen. Bu einer andern Zeit und an jedem andern Orte, außer diefer Sammlung, ware die Flucht nach Aegypten vom alten Paul Veronese, ein Stück, das bemerkt zu werden verdiente; Guerci= no's Dido und die Verkundigung Maria von Tintoretto waren auch eines Blickes werth; einen kleinen Alban, eine schlafende Benus von Carlo Maratti, ein paar Ropfe von Guido, felbst Cagniacci's Mutter ber sieben Schmerzen und Spagnoletto's Birten, die im Felde bei dem Lobgefange der Engel erwachen, wurde man noch mit einigem Vergnugen betrachten. Ich eile gefättigt vorüber.

Von der sehr reichen Sammlung von Rupferstichen und Handzeichnungen, welche die hiesige Akademie der Kunste besitt, kann ich Dir nichts erzählen, was Du nicht schon wüßtest. Ich erkundigte mich aber nach den Formen, worin die herrlichen Absgüsse von Antiken gegossen sind, die wir zu Mannheim sahen. Allein Du erräthst nimmermehr — daß man sie zerschlagen und zum Straßenbau verwendet hat. Nun sage mir einer, ob wir nicht noch die alten Barbaren sind!

## IX.

Machen.

Wir rissen uns aus den Umarmungen unserer Freunde und reiseten von P. bei Mondschein die ganze Nacht hindurch nach Julich. Die Gegend ist flach, aber vortrefsliches Saatland und besonders wird sie jenseits Iulich sehr schön durch Haine von hochstämmigen Ulmen, Eschen und Hagebuchen; in diesen ist fast jedes der naheliegenden Dörfer gleichsam vergraben, oder ragt nur mit der Kirchthurmspiße daraus hervor. Julich ist eine kleine Festung von der unbedeutenden Urt, die man Bicoque nennt. Gegen einen Feind, der auf der Unhöhe, von welcher wir von Düsseldorf hinabkamen, seine Batterien anlegte, könnte es sich keinen Augenblick halten.

Die Dörfer und Flecken in dieser Gegend sind zum Theil von Steinen und Ziegeln sehr dauerhaft erhauet und bezeugen den Wohlstand ihrer Bewohner. Dahin kann es leicht mit dem Flor eines Landes kommen, wenn man es nicht unter dem Vorwande der landesväterlichen Sorgkalt aussaugt, dem Unterthan nicht durch vervielkältigte Verordnungen die Hände zu kest dins det und ihm nicht durch drückende Steuern den Muth benimmt. Den Ständen der Herzogthümer Jülich und Verg gebührt das Lob dieser guten Administration. Sie scheinen in der That den höheren Sinn senes tiefgedachten Spruchs, "daß die Welt sich am besten durch ein ganz kleines Fünken Weisheit regieren lasse" (mundus regitur parva sapientia), zu Herzen genommen und in Ausübung gebracht zu haben. Beide Ertreme des Egois=

mus, falsche Ruhmbegierbe sowohl, als gefühllose Verachtung der öffentlichen guten Meinung, sind traurige Eigenschaften ei= nes Regenten oder Administrators; wer sich begnügen kann recht zu handeln ohne glänzen zu wollen, wird zwar kein Aufsehen erregen, aber das Glück genießen, zufriedene und wohlhabende Menschen um sich her zu sehen. "Das Gute was ich hier gezthan habe, sagt die Regentin im Egmont, sieht gerade in der

Ferne wie nichts aus, eben weil es gut ift." Die Menschen in dieser Gegend sprechen eine weit plattere Sprache, als die oberhalb Roln; mir schien sie fogar platter zu werden, je weiter wir uns vom Rhein hieherwarts entfernten. Alle Mannspersonen, die uns begegneten, waren wohlgewachsen und von einer bestimmteren, ausbrucksvolleren Gesichtsbildung. Die Weiber hatten nicht die edigen, hervorstehenden Backenkno= chen, die in ben oberen Rheingegenden und weiter hinauf im Reiche so charakteristisch sind. Manche, die wir sahen, hatten einem flammanbischen Maler zu Nymphen und Gottinnen figen konnen. Arbeitsamkeit erhalt diese Menschen nuchtern und macht sie verhaltnismäßig gegen die Oberlander wohlhabend. Das feuchte Klima, die stete Unstrengung beim Ackerbau, vielleicht auch bas ursprüngliche Temperament bes blonden niederdeutschen Blutes, macht sie phlegmatisch, gleichgultig, ungesellig, storrig; und bie Religion, wenigstens so wie man sie ihnen nach hierarchischen Grundfagen beibringt, tragt eben nicht viel bagu bei, fie geift= reich und aufgeweckt zu machen. Ihr Wohlstand gibt ihnen Unabhängigkeit und dieses gluckliche Berhaltniß gegen den Ne= benmenschen tragt vielleicht auch bas seinige bazu bei, die Gleich= gultigkeit gegen ben Fremden bis zur rohen, unwirthbaren Unge= zogenheit zu treiben. Selbst bei benen, die noch Hoflichkeit zu bezeigen geruhten, hatte sie einen fo kecken Unstrich, daß ich mich ihrer im Namen der Menschheit freute, so wenig sie fur mich, als Einzelnen betrachtet, Einladendes und Schmeichelhaf= tes haben konnte. Die Ginformigkeit ber Beschäftigungen bes Ackerbaues und die strenge Ordnung, in welcher sie auf einan= ber folgen, gibt bemjenigen, ber fich blos bavon nahrt, eine Ein= feitigkeit, welche in vielen Fallen bis jum hartnachigften Gigenfinne geht, zumal wenn es auf die Einführung einer verbefferten Kultur ankommt; auch tragt sie vieles dazu bei, eine habis tuelle Langsamkeit hervorzubringen, welche man jedoch forgfältig von Faulheit und Mußiggang unterscheiden muß. Der Mußig=

gånger, wenn er Munterkeit und einigen Ideenvorrath besitt, kann ungleich unterhaltender sein, als dieser kalte Alltags = und Gewohnheitsmensch; allein seine Abhängigkeit macht ihn verächt= lich und untergrabt seine Sittlichkeit. Der langsame, gleichgul= tige, in seinem Kreise sich fortwalzende Dummkopf, wenn er sich und die Seinigen redlich ernahrt, ist dem Staate wichtiger, als Mensch glücklicher und moralisch besser, ob er gleich auf der Leiter ber Erbenwesen, nach ihren Fahigkeiten geordnet, tiefer steht. In den Städten der hiesigen Gegend, wo sich auf das angeborne Phlegma und den damit verbundenen Stumpfsinn, die Faulheit, die Unsittlichkeit und der Aberglaube pfropfen, fin= det man allerdings die menschliche Natur in ihrer emporendsten

Entartung. —

Aachen liegt sehr anmuthig. Die Hügel rund umher sind schön geformt und reich an Waldung, Aeckern und Gebäuden; daher gewähren sie unter jedem Gesichtspunkte einen verschiedenen, das Auge erquickenden Effekt. Um die Stadtmauern ziehen sich schöne Bänge von hohen, schattenreichen Bäumen. Gewisse Theile der Stadt sind ziemlich gut gebaut; ihr ganzer Umfang ist sehr beträchtlich, benn ehedem faßte sie mehr als hunderttau= send Einwohner, deren jet aber nur dreißigtausend vorhanden sind. "Was ist die Ursache dieser auffallenden Entvolkerung?" wirst Du fragen; denn ich fragte eben so, und ich glaube, jedem, der davon zum ersten Male hort, muß dieselbe Frage auf der Zunge schweben. Die Antwort, die ich darauf erhielt, ist ein= leuchtend, ob sie gleich nicht befriedigt. Es ware bald von der Sache zu kommmen, wenn man alles einer fehlerhaften Constitution zur Last legen wollte, beren Mangel und Gebrechen jest so klar am Tage liegen; allein geubtere Mugen erkennen, daß eine Com= plication von Ursachen eintreten mußte, um den Verfall dieser vor Alters so blühenden Stadt allmälig zu bewirken, und Complicationen dieser Art nachzuspüren, ist keine so leichte Sache, daß ein jeder in wenigen Worten ben Knoten losen konnte. Karls des Großen Residenz, der Kronungsort so vieler Kaiser, war lange der Sit nutlicher Kunste und Gewerbe, ein wichtiges Handelsemporium, ein Mittelpunkt, wo vielfaltiges Interesse Menschen aus allen Klassen und aus den entferntesten Gegenden des Reiches zusammenführte, wo dieser Zusammenfluß einen schnelleren Umlauf des Geldes, einen rascheren Tausch der Waa= ren, einen wenigstens für jene Zeiten wichtigen Grad des Auf= wandes verursachte, und zwar dies alles schon, als in der umliegenden Gegend noch keine Nebenbuhlerin sich organisirt hatte

und zur Vollkommenheit gediehen war.

Jest verhalt sich alles anders. Aachen ist nicht einmal mit der Gegenwart eines Kaisers für den Moment der Kronung begluckt, und noch viel weniger dessen beständiger Aufenthalt; der Glanz, den diese Gegenwart ihr geben konnte, ist von ihr gewichen. Um sie her, auf allen Seiten, sind nach und nach ansehnliche Staaten entstanden; der Fleiß, die Freiheit und das Gluck haben im Wetteifer mit einander vielen neuen Städten einen Grad von blühendem Wohlstand geschenkt, den Handel in andere Kanale geleitet, den Geist ber Menschen entwickelt und gebildet, wie er an einem vereinzelten Orte und bei hartnackiger, blinder Unhänglichkeit an altes Herkommen nicht mit fortrucken konnte. Sodann aber haben die Tyrannei des Aberglaubens, die noch immer gegen andersgesinnte Religionsparteien wuthet und die Nichtkatholiken von manchen Vorrechten des Burgers ausschließt, die Wuth der Parteien, die unaufhorlich um die Allein= herrschaft einer nur bem Namen nach freien Reichsstadt kampf= ten und endlich ber finstre Despotismus ber Bunfte zur Sittenverderbniß, zur Verblendung über das mahre Beste des gemeinen Wesens und des einzelnen Burgers, zum Mußiggang, zur Bettelei und zur Entvolkerung kraftig mitgewirkt. Wo ift ber Wohlstand, der so vielen ihn untergrabenden Feinden widerstehen konnte? Was achte Bürgertugend allein wider die übrigen ungunstigen Umstände vermocht hatte, stehet bahin; mit ihr hat man die Probe nicht gemacht und ohne sie verbluhen die Staaten, selbst im Schoofe bes Glucks.

Die Unordnungen, welche aus der fehlerhaften Constitution von Aachen entsprangen, hatten bereits vor drei Jahren ihren hochsten Punkt erreicht; denn so lange ist es her, daß die streistenden Parteien in offenbare Gewalthätigkeit gegen einander aussbrachen, daß eine kaiserliche Kommission zur Untersuchung und Abstellung der Mißbräuche niedergesetzt ward und daß fünshunzdert Mann Pfälzer die Ruhe in der Stadt erzwingen und den Verordnungen der Kommissarien Nachdruck geben mußten. Die Kommission versammelt sich in eben dem Saale, wo im Jahre 1748 der Aachner Friede geschlossen ward. Sie wird den Zweck ihrer Sendung wahrscheinlich bald erreicht haben; denn endlich sind die Aachner ihrer eigenen Thorheiten müde, und je näher ihnen



der Zeitpunkt entgegenruckt, wo sie die nachtheiligen Folgen der unter ihnen herrschenden Verbitterung in ihrem ganzen Umfange fühlen werden, besto geneigter lassen sie sich finden, die vorgesschlagenen Mittel zu einem dauernden Vergleich anzunehmen. Man sollte benken, die ungeheuren Kosten der Einquartierung und des Prozesses mußten die hiesige Burgerschaft schon långst zur Besonnenheit gebracht haben; allein biese Summen, bie fich in die Hunderttausende belaufen, scheinen um deswillen auf den ergrimmten Parteigeist weniger gewirkt zu haben, weil man sie durch Unleihen bestreitet, die erst ber kunftigen Generation zur Last fallen werden. Hatte man ben redlich gemeinten Vorschlag, sie durch eine Steuer zu tilgen, genehmigt, so wurde man sich eher gehutet haben, sie zu hoch heranwachsen lassen. Was in= beß kraftiger auf die Gemuther wirkt als selbst der Eigennut, das ist in diesem Augenblicke die Macht der Wahrheit. In einer Angelegenheit, wo es so leicht möglich ist, sich fur die eine oder die andere Partei einnehmen zu lassen, hat die strenge Un= parteilichkeit des Herrn von Dohm das vollige Vertrauen beider gewonnen, und sein neuer Plan zur Verbesserung ihrer Constitution, der bis auf den letten Bogen abgedruckt ist, wird ver= muthlich bei ihrem bevorstehenden Vergleiche nicht blos zum Grunde gelegt, sondern in allen wesentlichen Studen wirklich angenommen werden. Alle Schwierigkeiten zu heben, allen Man= geln abzuhelfen, ist vielleicht eine Aufgabe, welche die Krafte eines jeden politischen Reformators übersteigt. Wenn es auch anginge, bie Bande ber Gesellschaft auf einen Augenblick ganzlich aufzu= heben und so zu Werke zu gehen, als ob noch keine Verfassung eristirt hatte; so sind boch die Verhaltnisse der Menschen unter einander zu mannigfaltig verwickelt und ihre Gemuther zu vielen Lokaleinbrucken unterworfen, um nicht aus bem Besten, was man ihnen in abstracto zur Richtschnur vorschlagen konnte, et= was sehr Mangelhaftes und sogar Nachtheiliges in concreto zu machen. Mehrentheils aber läßt sich eine gewaltsame Auflösung der Verfassungen gar nicht einmal denken, und man sieht sich genothigt, alle Bemühungen lediglich auf die Abstellung einzel= ner Migbrauche, auf die Verbesferung einzelner, ins Große wir= kenden und alles zerrüttenden Fehler zu richten. Bielleicht ist es in den meisten Fallen wirklich rathsamer, eine alte fehlerhafte Constitution zu bessern, als eine ganz neue zu organisiren und sich der Gefahr auszusetzen, daß durch die Gahrung, die bei der

Einführung alles Neuen unvermeiblich ist, das Ganze eine and bere als die gehoffte Form gewinne, oder daß nun Lücken und Gebrechen sich offenbaren, welche vielleicht größeres Unheil stiften als jenes, dem man abhelfen wollte.

Mäßigung ist bie Tugend, welche unserm Zeitalter vor al= len andern am meisten zu fehlen scheint. Bielleicht hat es so fein muffen, daß gerade jest gewaltsame Bewegungen von einem Ertrem zum andern eine gefährliche Stockung in bem großen Gange ber Menschheit verhuten; allein was der Philosoph als unausbleiblich und nothwendig anerkennt, ist darum in feinen Wirkungen nicht weniger traurig, und allein von der ruhigen, bescheidenen, ohne alle außere Gewalt, blos durch Grunde fanft überredenden Bernunft ist Rettung zu erwarten. Ueberall find die Leidenschaften aufgeregt, und wo sie immer Gesetze geben, da ist jederzeit Gefahr, daß Ungerechtigkeiten eine Sanktion er= halten, sie mogen gerichtet sein gegen welchen Theil ber burger= lichen Gesellschaft sie wollen. Das Bolk ist selten zurückhalten= der ober billiger als der Despot; denn moralische Vollkommen= heit konnte ihm ja ber Despotismus nicht geben, und mit welchem Rechte will man Mäßigung von ihm erwarten, wenn man es geißelt, bis es in Buth gerath und feinen unbarmherzigen Treiber nun zu zertreten broht? Unter folchen Umstanden ift allerdings die Dazwischenkunft eines unparteiischen, billigen Drit= ten die wesentlichste Wohlthat, die einem zerrütteten Staate wiberfahren kann. Beises Nachgeben von beiben Seiten, mo= zu er sie auffordern muß, kann alsbann eine dauerhafte Wiederherstellung bewirken. Allein die schwerste Aufgabe von allem besteht wehl darin, wie die Stimme der Maßigung sich in lei= benschaftlichen, aufgebrachten Gemuthern Eingang verschaffen konne? Dies gehort unstreitig zu ben vielen Dingen in ber Dekonomie des Menschengeschlechtes, welche sich durch keine Vorschrift bestimmen und mittheilen lassen, weil sie ihren, besonders dazu gebildeten Mann erfordern. Von dieser Seite werben bie Schicksale ber Erbbewohner von menschlicher Klugheit immer un= abhängig und einer hohern Willfur, oder der Nothwendigkeit und ihrer Ordnung unterworfen bleiben. Welch eine Verkettung nicht vorher zu berechnender Begebenheiten ist es, die gerade ben anspruchlosen, tugenbhaften Mann, deffen hochstes Ziel die Be= forberung bes gemeinschaftlichen Besten Aller ist, ben grundlichen, durch Erfahrung gebildeten, von allen Theorien zurückgekommenen

Denker in eine Person mit dem politischen Organ der Könige vereinigt und ihn jene Gewalt, die wo sie sich ins Spiel mischt, nur Zwang gebiert, nur die Symptome andern nicht aber die Krankheit heben kann, mit einer Größe, deren nur die Weisheit fähig ist, zurückhalten läßt, um die Würde seiner Mitgeschöpfe zu schonen.

Nicht nach Idealen, die man sich aus philosophischen Com= pendien abstrahiren kann, sondern nach dem Bedürfnisse der Zeit und der Umstände, wird der Werth der vorgeschlagenen, neuver= besserten Verfassung von Machen geschätzt werden muffen. Ideale aller Urt sind, was schon ihr Name anzudeuten scheint, Schöpfungen bes Verstandes, und viel zu gart gewebt, um für die Wirklichkeit sich zu schicken. Das praktisch Unwendbare muß aus groberem Stoffe gebildet, materieller wenn man will, aber eben barum naturlicher und menschlicher sein. Daß ich dabei ben Nugen des Idealischvollkommenen in sittlicher Rucksicht nicht verkenne, verburgt Dir mein Enthusiasmus fur daffelbe in Beziehung auf Sinnlichkeit und Runft. Uhnen muffen wir wenig= stens die Bollkommenheit, die wir nicht erreichen; sonst versinken wir bald in einen Grab ber inneren Unempfanglichkeit, welche unserer hochsten Bestimmung entgegenläuft. Freiheit und Gefet find beibe die Beiligthumer der Menschheit, und bennoch ware es kurzsichtig getraumt, bort, wo die Natur Ungleichheit sette, gleiche Rechte forbern, ober auf ber andern Seite aus Gerech= tigkeitsliebe bas fehlende Geschlecht fogleich vertilgen zu wollen. Wie tief mußten Menschen nicht sinken, wie unfahig, sich an die Stelle anderer zu verfeten und die Burde eines freien, den= fenden Wefens zu empfinden, mußten sie nicht geworden fein, ehe sie das fürchterliche: siat justitia et pereat mundus! (Gerech= tigkeit! und ginge die Welt barüber zu Grund!) nur ohne Schauder aussprechen lernten. Und wenn nun vollends Men= schen das, mas ihnen Gerechtigkeit dunkt, nach diesem Dahl= spruch handhaben wollen, dann — guter Himmel! — ware freilich wohl jener Zustand des ungebundenen Wilden noch vor= zuziehen, der sich nie von solchen Traumern, was gerecht sei, vordemonstriren ließ, und gleichwohl das Unrecht so lebhaft em= pfindet und es so muthig aus allen Kräften zurückstößt. Auch das Ideal der Levellers, wenn es zur Ausführung kame, ent= riffe uns alle Vortheile der sittlichen Kultur, wiewohl es seines Ursprunges wegen immer noch verzeihlicher bleibt; benn es ent=

stand aus einer allzu vortheilhaften, hingegen das Ideal der Rechtsgelehrten aus einer allzu schlechten Meinung von unserer Natur. Zwischen den Gedankenbildern dieser entgegengesetzen Phantasien liegt ein Mittelweg, der um so weniger trügt, je sorgfältiger derjenige, der ihn wandelt, bei jedem Schritte auf

diese hinblickt und was fie Gutes haben benutt.

Die vierzehn Zünfte von Aachen mußten also beibehalten werben, wenn man sich nicht aus dem einmal angenommenen Buschnitt einer beutschen Reichsstadt hinaustraumen wollte, fo verderblich an sich, so nachtheilig allem Flor und aller Vervoll= kommnung der Fabriken und Handwerker auch das Zunftwesen bleibt. Was man thum konnte, bestand lediglich barin, die Zunfte felbst untereinander fo zu organisiren, daß eine gleichformigere Reprafentation burch sie bewirkt werden konnte. Geit der Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts mahlen die Burger von Machen, die in den Zunften eingeschrieben find, ihren Magistrat. Vor diesem Zeitpunkte inrannisirte ein so genannter Erbrath von le= benslånglichen Burgermeistern und andern Beamten die Stadt. Allein balb fand man wieder Mittel, die alljährliche Wahl zu lenken, wohin man wollte, und felbst bas Geset, daß Niemand zwei Jahre lang hinter einander Burgermeister sein barf, wußte man so geschickt zu umgehen, daß derselbe Mann oft zwanzig bis dreißig Jahre lang regierte, indem er sich ein Jahr ums andere wählen ließ, und in den Zwischenraumen zwar einem Undern den Namen, jedoch nicht auch zugleich die Macht dieser wichtigen, beinahe uneingeschrankten Magistratur überließ. Wie dieser Mißbrauch sich einschleichen konnte, begreift man nur, wenn man die bisherige Beschaffenheit der Zunfte naher unter= sucht. Da jede Zunft vier Rathspersonen wählt, so hat die Intrigue gewonnenes Spiel bei einer so auffallenden Ungleich= heit in der Zahl der Wählenden, wie sie hier in verschiedenen Bunften stattfindet. Die Kramerzunft z. B. besteht aus zwolf= hundert Ropfen und die Rupfermeisterzunft nur aus zwolfen. Wie leicht konnte man also nicht in folden kleinen Bunften eine Mehrheit der Stimmen erkaufen und mit derselben der Mehrheit der Bürgerschaft spotten. Ein nicht minder auffallen= bes Gebrechen ber Verfassung besteht barin, baß ein großer Theil der Burgerschaft auch nicht einmal zum Scheine im Rathe vor= gestellt wird und von allem Untheil an der gesetzgebenden Macht ganzlich ausgeschlossen ist. So verhalt es sich mit der zahlreichen

Beberzunft, die wirklich keine Reprasentanten wahlt und in je= ner oben angeführten Zahl von vierzehn Bürgerkorporationen nicht mitbegriffen ist. Dagegen entschädigt sie sich aber bis jest durch einen Handwerksbespotismus, welcher zum Verfall der Tuchfabriken in Aachen die nachste Veranlassung gibt. Das Werkmeistergericht, welches zum Theil aus dieser Bunft besteht, zwingt unter andern jeden Webermeister, sich auf vier Weber= stuble und eben so viele Gesellen einzuschranken. Bei dieser Gin= richtung wird es bem Fabrikanten unmöglich, nur den redlichen, fleißigen und geschickten Arbeiter zu beschäftigen; er sieht sich ge= zwungen, ba er außer ben Ringmauern ber Stabt nicht weben lassen barf, auch unter die Nachläffigen, Unwissenden und Ge= wissenlosen Wolle zu vertheilen, und ba diese zugleich bei wei= tem die zahlreichsten find, größtentheils nur schlechte Waare zu liefern. Eben diesem Zunftzwange, welcher auch das Weber= und Schererhandwerk trennt und ben Protestanten, die boch ben größten Theil der Tuchfabrikanten ausmachen, babei weniger Nachsicht als ben Katholiken gestattet, ist die Entstehung der fogenannten Kauftucher, die aus gestohlner Wolle fabricirt wer= ben, zuzuschreiben. Unter dem Vorwande, ihre eigne Wolle wiederzukaufen, treiben manche Fabrikanten einen öffentlichen Sandel mit diefer Maare, die ihnen von den Arbeitern geliefert Was die Strenge des Zunftgeistes auf der einen Seite schon verdarb, bas richtete die Gelindigkeit der Polizei und bes Rathes nun vollig zu Grunde. Die gegen ben Unterschleif mit gestohlener Wolle vorhandenen Gesetze sind ganzlich außer Db= fervanz; die Stadt halt über die Eigenschaft der in ihren Mauern verfertigten Waaren keine Aufsicht; sie gestattet in Fallitsachen statt bes Concurses ein Praferenzrecht, welches allen Credit un= tergrabt und burch Bervielfaltigung der Bankerotte bis ins Un= enbliche, die Schande bes Betrugs hinwegnimmt; sie bulbete noch vor kurzem die Hafardspiele; sie privilegirt das Lotto und schützt die Wucherer. Kaum wird man glauben, daß ein kleiner Staat, ber außer ber Abhangigkeit von der Reichsverfassung feine andere Einschränkung erkennt, so muthwillig auf dem geraden Allein wo es Wege zu seinem Verberben fortschreiten konnte. an einem gefunden und umfassenden Ueberblick fehlt, ba lassen sich auch die Bessergesinnten burch Schein von Betriebsamkeit tauschen, an einen vermeintlichen Flor bes Staates zu glauben, ber zulett wie eine Traumgestalt plotlich verschwindet, wenn G. Forfter's Gdriften. III. 5

eine heftige Erschütterung, wie die im Sahre 1786, ihnen die Augen nun offnet. Weil noch jahrlich neue Fabrikanten in Aachen sich niederließen, so schmeichelte man sich, daß die Bortheile, welche sich ihnen hier darboten, nirgends überwogen werben konnten, und bedachte nicht, daß die einzige Aufmunterung zur Errichtung einer Manufaktur in Aachen lediglich in ber Menge von bequemen Hausern besteht, die man um billige Preise miethen kann. Weil noch alljährlich eine nicht geringe Anzahl von Kur = und Badegaften bie Stadt besucht, um die reelle ober eingebildete Wohlthat ihrer mineralischen Quellen zu genießen, fo ließ man sich von dem Schimmer des beschleunigten Gelbumlaufs und Waarenabsabes, den diese Besuche hervorbringen, durch die Bewegung, welche die Gegenwart der Fremden auch den Einwohnern mittheilt, durch die Lustbarkeiten, womit sie sich die Zeit verkurzen, durch das Spiel, welches noch tauschendere Scheingestalten von Reichthum und Ueberfluß herbeizaubert, zum

Glauben an ihr wirkliches Dasein hinreißen.

Nicht baran zu benken, wie wenig Wesentliches diesen angeblichen Bortheilen bei einer naheren Beleuchtung übrig bleibt, so konnte wohl nichts unbesonnener sein, als die Hoffnung, immerdar auf ihren ausschließenden Besitz rechnen zu durfen. Schon jett, dicht vor den Thoren von Aachen, in dem Flecken Burscheib, werden die heißen Quellen benen in der Stadt von Vielen vorgezogen. Die Landluft, die schone Gegend, die Berbannung alles Zwanges aus den Sitten ziehen die Fremden haufenweise dorthin, indem die Rahe von Aachen ihnen alle Unnehmlichkeiten eines städtischen Aufenthalts, ohne das Ungemach desfelben gewährt. Doch diese Rivalität ware in der That un= bedeutend, wenn sich nicht eine zweite, im Punkt der Fabriken, Rechtschaffene, unternehmende Manner, die dem hinzugesellte. Unfinn des Zunftwesens nicht langer frohnen und durch Verfertigung schlechter Tucher ihren Credit nicht langer aufs Spiel setzen wollten, zogen sich allmälig von Aachen zurück und ließen sich in der umliegenden Gegend auf hollandischem ober kaiserli= chem Boden nieder; wo es ihnen frei stand, ihre Fabriken voll= ståndig einzurichten und wo sie keine andere Einschränkung als das Maß ihrer Kräfte und den Umfang ihres Vermögens kann-Zu Burscheid, Baals, Eupen, Monjoie, Berviers und überhaupt in ganz Limburg entstanden unzählige Tuchfabriken, wovon einige jährlich ein Vermögen von einer halben Million

OF OTHE

in den schnellsten Umlauf bringen und ihre Comptoire theils in Eadir, theils in Constantinopel und Smyrna errichtet haben, dort die spanische Wolle aussühren, hier die reichen Tücher wieser absehen.

Die Folgen einer in allen Stucken so ganzlich verfehlten Abministration sind auch bem blobesten Auge sichtbar. Die Stra= Ben von Machen wimmeln von Bettlern und bas Sittenverberb= niß ist, in der geringeren Volksklasse zumal, so allgemein, daß man bie Klagen barüber zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften hort. Wie konnte sich auch bei bem gemeinen Manne die Spur von Rechtschaffenheit und von Grundfagen erhalten, wenn er bas Beispiel der schändlichsten Verwaltung öffentlicher Gelder unge= ahndet vor Augen behielt? Seine Kinder wurden Wolldiebe, Mußigganger und Lottospieler, folglich bald auch die verderbteste Gattung von Bettlern. Unter diesen Umständen mußte ber Ge= setzgeber ein ungleich schwereres Problem zu lofen suchen, als feine Worganger in alten Zeiten; benn rohe Menschen zur Tugend anführen, ist ein gang anderes und meines Bedunkens un= gleich leichteres Geschaft, als gefallenen, zur Gewohnheit des Lasters herabgewurdigten die Tugend wiederzugeben. Daß eine weise Verfassung in einem hohen Grade auf diesen Zweck hinwirken konne, ist unläugbar, wenn man nicht allen Unterschied zwischen guten und schlechten Verfassungen wegbisputiren will; allein ich mag nicht berechnen, wie viel ber Druck ungunstiger Umftanbe, bie eine Reform von grundaus nicht gestatten, an dem gewünsch= ten Erfolge schmalern konne. Die Folge ber Zeiten entscheibe und rechtfertige ben Redlichen, ber, wo er bas Beste nicht an= wenden durfte, noch ben Muth behielt, unter bem minder Guten bas Beffere zu empfehlen.

Genehmigt die Stadt Aachen den ihr vorgeschlagenen Conssitutionsplan, so wird sie in dem darin bestimmten Bürgeraussschuß das Bollwerk ihrer dürgerlichen Freiheit sinden. Zwischen das Wolk und die vollziehende Gewalt diese Mittelspersonen hinzustellen, die das Interesse des ersteren gegen alle Bedrückung sichern und zugleich den unzeitigen Ausbrüchen des Freiheitseisfers, der so selten seine Schranken anerkennt, durch ihr Alter und das Ansehen ihrer Tugend wehren sollen; dies konnte, so einleuchtend und allbefriedigend es auch ist, dennoch hier nur von dem Geiste der Mäßigung herstammen, dessen Kathschläge sich auf tiese Menschenkenntniß und auf den großen Erfahrungssat

grunden, daß keine moralische Freiheit je so vollkommen gedacht werden konne, um die Zulassung einer absoluten burgerlichen zu rechtfertigen. Von der Masse des Menschengeschlechts nach ih= rer jetigen Sittlichkeit zu schließen, ist nur unausbleiblicher Miß= brauch der reinen, absoluten Freiheit, sobald sie ihr verliehen wurde, zu erwarten. Nur der Tugendhafte im erhabensten Sinne verdient diese Freiheit; allein kann sie, kann die vollige Gesetlo= sigkeit ihm wohl mehr geben, als was er in der Unabhängig= keit seines Geistes von allem Bosen schon besitt? Wenn es ein Ideal dieser Art, oder auch nur daran grenzende Menschen gibt, so ist doch ihre Anzahl viel zu unbedeutend, um bei dem Entwurfe gesellschaftlicher Verträge in Unschlag gebracht zu werden. Alle solche Verträge sind Nothbehelfe unserer Unvollkom= menheit und konnen ihrer Natur nach nichts anders als einen relativen, erreichbaren, ich mochte fagen mittleren Grab ber burgerlichen sowohl als ber moralischen Freiheit, burch eine zweckmäßige Vertheilung der Kräfte und das dadurch entstehende kunstliche Gegengewicht der Theile des Staates untereinander bewir= Wie sanft muß das Haupt dessen ruhen, der einem zerrutteten, seiner Auflosung nahen Staate zur Wiederlangung dieser Freiheit neue Krafte und Organe schuf!

## X.

Nachen.

Burscheid liegt an der Ostseite der Stadt und man hat dorthinaus einen angenehmen Spaziergang. Die Abtei ist schön gelegen und mit allem geistlichen Prunke aufgeführt. Gleich daneben zieht ein Wäldchen sich an einem großen Teiche hin, und indem man unvermerkt weiter kommt, geräth man endlich in ein enges, von waldigen Hügeln umschlossenes Thal, wo sich nicht nur mehrere heiße Quellen durch ihren aufsteigendem Brodem verrarrthen, sondern sogar ein ganzer Teich mit heißem Wasser angefüllt ist. Indem man an einer Reihe von schönbeschatteten Wasserbehältern fortwandert, erblickt man die romantischen Ruinen

bes alten Schlosses Frankenberg, innerhalb bessen Mauern ein Gastwirth den guten Einfall gehabt hat, sich eine Wohnung einzurichten, welche manchem verirrten Badegaste sehr zu statten kommt, da man hier allerlei Erfrischungen und zugleich eine reizende Aussicht genießen kann. Was indessen das Vergnügen dieses Ausenthalts stört, ist die Nachricht, womit der Fremde bald bekannt gemacht wird: daß sich hier seit acht Jahren bereits zehn Menschen in einem Anfalle von Melancholie ersäuft haben. Ich suchte vergebens die Veranlassung zu dieser düstern Stimmung in der hiesigen Gegend, die so viel Abwechselung hat, so schön bewachsen und so vielsältig dekorirt ist. Was hier zur Trauer und zur Verzweislung führt, ist vermuthlich das Hasardsspiel, welches, seitdem es in der Stadt verboten ist, in Burzsteil, welches, seitdem es in der Stadt verboten ist, in Burz

scheib besto ftarter getrieben wird.

Die Teiche in diesem Thale werden forgfältig unterhalten, indem sie den in Burscheid befindlichen Nahnadelfabriken sehr zu statten kommen. Wir befahen nur bas Merkwürdigste, nämlich die Polirmühle, welche vermittels eines am Wasserrade ange-brachten Getriebes die erforderlichen Vorrichtungen in Bewegung sett. Von dem Krummzapfen steigt ein senkrechtes Gestänge in die Hohe, welches vermittels eines Daumens mit einer Hori= zontalwelle im zweiten Stockwerke des Gebaudes in Verbindung steht und sie hin und herschwankend bewegt. Die Nadeln liegen in Rollen von dickem, hanfenem Zwillich eingewickelt, zwischen Schichten von scharfen Rieseln, von der Größe einer Linse, welche man aber zulett mit Sägespähnen vertauscht. Indem sich nun die Walze bewegt, zieht sie ein in Haken hangendes, wagerechtes Gatter hin und her, wodurch die darunter liegenden Rollen be= wegt und die darin befindlichen Nadeln polirt werden. Unter jedem Polirgatter liegen zwei Rollen und jede Rolle enthält drei= malhunderttausend Nadeln. Ich freute mich, hier wieder zu be-merken, wie viel man durch mechanische Uebung an Geschicklich= keit gewinnt. Einen Haufen verwirrt durcheinander liegender Nadeln bringt der gemeinste Arbeiter durch Schütteln und Schwingen eines Kastens in wenigen Augenblicken vollkommen in Ordnung.

Burscheid beschäftigt nach Verhältniß mehrere Tucharbeiter als die Stadt Aachen. Die ansehnlichste Fabrik, die des Herrn von Lowenich, besteht aus sehr weitläusigen, gut angelegten Gesbäuden, und ihre Tücher werden vorzüglich geschäßt. Hier so

wohl, als in Vaals und in Aachen selbst verfertigt man blos einfarbige Tücher, die im Stück gefärbt werden, da hingegen Verviers und die dortige Gegend blos melirte Tücher, die schon im Garn gefärbt sind, liefern. Vigogne = oder Vikuntücher wers den insbesondere zu Monjoie fabricirt. Der Handel mit einfarbigen Tüchern scheint indessen ungleich sicherer zu sein, indem diese Fabrikate nicht, wie jene andern, dem Eigensinne der Mode unterworsen, sondern auf ein dauerndes Bedürsniß berrechnet sind.

Wenn man in Aachen auf wirklich vorhandene Verordnungen hielte, so dürften daselbst keine andere Tücher als blos von spanischer Wolle gewebt werden. In Vaals bestehen wirklich Kette und Einschlag aus spanischer Wolle, nicht blos der Ein-

schlag, wie in andern deutschen Fabriken.

Diesen ersten Stoff bezieht also der hiesige Tuchfabrikant unmittelbar aus Spanien. Die feinste Wolle erhält man aus Bilbao wegen der Nähe der vortrefslichen Weiden von Asturien und Leon, die gröbere kommt von Cadix. Nachdem sie in Ostende gelandet worden, geht sie wieder auf Kanalen die Herzogenbusch und dann zur Achse nach Aachen. Hier wird sie zuerst in ausgemauerten Vertiefungen gespult, aus denen man das unreine Wasser nach Gefallen ableiten kann. Um allen Vetrug der Arbeitsleute zu verhüten, hat man diese Wollwaschen an freien, frequentirten Vertern angelegt. Wo diese Vorsicht nicht gebraucht wird (welches in der Stadt der Fall ist, wo man zuweilen auch das Wasschen bei Nacht gestattet), da kann man oft durch die strengste Aufsicht der Entwendung eines ansehnlichen Theils der zugewogenen Wolle nicht vorbeugen. Je nachdem der Arbeiter sie mehr oder weniger mit Wasser angefüllt zurückliesert, steht es bei ihm, den Fabrikanten unvermerkt um sein Eigenthum zu betrügen.

Die reine Wolle wird den Landleuten zum Spinnen ausgetheilt. Für Aachen und die umliegenden Fabrikorte spinnen
hauptsächlich die Limburger und die Flammänder. Im Herzogthum Jülich, wo der Ackerbau sehr stark getrieben wird, hat der Landmann viel zu harte Hände, um einen feinen Faden zu spinnen. Bei der Viehzucht auf den fetten Weiden von Limburg, wo die Hauptbeschäftigung des Bauers in Butter = und Kasemachen besteht, erhalten sich die Finger geschmeidiger, und überall spinnen Kinder und Weiber den feinsten Faden. Solche Beziehungen, welche die verschiedenen Wohnorte der Menschen und die denselben jedesmal angemessenen Modifikationen des Er= werbes und der Lebensart mit sich bringen, interessiren um fo mehr, wenn man sie erfährt, weil man nur durch die beson= dern Bedürfnisse einer großen Fabrikanstalt und durch das ernste Nachdenken über die Mittel, ihr Bollkommenheit zu geben, zur Uehnliche Bedürfniffe Wahrnehmung derfelben geleitet wird. haben ben spekulirenden Geist in Berlin auf die Bemerkung ge= führt, daß der Soldat zum Spinnen ungleich geschickter ist als der pommerische Bauer. Wollte man diese Spekulation noch weiter fortseten, fo mußte man von bem Sage ausgehen, bag eine jede Kunst besto vollkommener getrieben wird, je mehr sich die Krafte des Menschen darauf concentriren. Unstreitig also wurde man es im Spinnen weiter bringen, wenn es burch fabrikenmäßige Unstalten, wo die Spinner einerlei Licht, Warme Dbbach genoffen, so vortheilhaft eingerichtet wurde, daß eine eigene, arbeitsame Klasse von Menschen sich blos diesem Gewerbe ergeben und bavon allein subsistiren konnte. Menschen, die vom siebenten Jahre an sich nur dieser Beschäftigung wid= meten, mußten in furgem bie Fertigkeit erlangen, beffer und schneller als alle andern, die das Spinnen nur als Nebenwerk treiben, mit der Wolle umzugehen; und indem sie beides, feinere Faben und in großerer Menge, lieferten, wurde ihre Urbeit wohlfeiler werden, ohne ihnen felbst Nachtheil zu bringen. aber eine solche Unstalt mit ben jest gebrauchlichen Erwerbarten bes Landmannes in eine Gleichung zu bringen ware, so daß der Bauer, ber schon nicht der glücklichste ist, durch den Verlust des Nebenverdienstes, ben er vom Wollspinnen zieht, nicht zu Grunde gerichtet wurde, verbiente noch eine forgfältige Untersuchung, wobei man immer wieder auf die langst gemachte Erfahrung zuruckfommen mußte, daß ber ungeheure Druck, unter welchem der Landmann seufst, das erste und unüberwindlichste Hinderniß bleibt, welches sich der Vervollkommnung aller Zweige der Industrie entgegensett. Man wundert sich, daß das Uebel nicht von Grund aus gehoben wird, und bedient sich boch keiner an= bern als der Palliativkur. Daher ist auch die ganze neuere Staatswirthschaft und die gepriesene Verschmittheit der Finang= beamten nichts als die verächtlichste Charlantanerie, oder, was noch arger ist, ein verabscheuungswurdiges System von Runft= griffen, wodurch der Unterthan, genau wie der Regerstlave in

ben Zuckerinseln, nur nicht unter berselben Benennung, zum Lastthier herabgewürdigt wird, bessen Unterhalt jahrlich einen bestimmten Ueberschuß abwirft. Stort man burch eine neue, für die Vervollkommnung bes Kunstfleißes vortheilhafte Einrichtung das allergeringste an diesem zerbrechlichen, aufs außerste gespann= ten Mechanismus, so treffen die Rechnungen nicht mehr zu, und der Plusmacher, der nur rechnen kann, sucht den Fehler feines leeren Ropfes und Herzens in der vorgeschlagenen Neuerung. Ueberall, wo Fabriken nicht bas Werk ber freien Be= triebsamkeit des Burgers, sondern lediglich Finanzspekulationen der Regierung sind, wird daher auf die Bortrefflichkeit der Fabri= kate weit weniger gerechnet als auf den Absatz, den man durch Berbote erzwingen kann, und es liegt also in den ersten Grund= fågen, nach welchen man eine folche Unstalt werden läßt, die Unmöglichkeit, sie zu ber Bollkommenheit, beren sie fahig ift, fortzuführen. Oft fangt man da mit Vorkehrungen an, wo man eigentlich aufhoren follte, wie es &. B. bei den Baumwol= lenmanufakturen in einigen Landern der Fall ist, wo man zwar Farben, Preffen u. bergl. angeschafft, aber auf gute Gespinnste nicht gebacht hat. Diese Fehler, wodurch sich nur die Unwissen= heit der Abministrationen verrath, sind indeß noch verzeihlicher als wenn in Staaten, beren Bevolkerung verhaltnigmäßig ge= ring ist, die Erfindung und Anlegung solcher Maschinen, welche die Arbeit vieler Sande entbehrlich machen, laute Rlagen veran= Diese Klagen, die in freien Landern, wo der Fleiß jede Richtung nehmen darf, unerhort find, gereichen dem Despotis= mus zur Schande, indem es feiner Willfur leicht werden muß, die außer Brod gesetzten Sande anders zu beschäftigen. Allein das schone Schauspiel der Arbeitsamkeit bleibt das ausschließende Eigenthum freier Bolfer.

Geistlicher und oligarchischer Zwang hat den Fleiß aus den Mauern von Aachen vertrieben. Die Protestanten, die von manschen Bürgervorrechten ausgeschlossen und des Zunstwesens müde waren, fanden eine Stunde Weges von der Stadt, auf hollansdischem Gebiete, nebst der freien Religionsübung, auch die Freisheit, mit ihrem Vermögen und ihren eigenen Kräften nach ihrer Willkur hauszuhalten. In Vaals halten jest fünf Gemeinen (Katholiken, Lutheraner, Reformirte, Juden und Mennoniten) ruhig ihren Gottesdienst nebeneinander und jeder Einwohner hat außer einem festgesetzen Grundzins, nach acht physiokratischen

Grundsätzen, keine andere Abgabe, unter welchem Namen es auch sei, zu erlegen. Diese Einrichtung, welche die Republik in allen Generalitätslanden eingeführt hat, verwandelte in kurzem das kleine Dorf in eine Scene des zwanglosesten Fleißes. Unlagen bes Herrn von Clermont zeichnen sich hier besonders wegen ihres Umfanges und ihrer Zweckmäßigkeit aus, und seine Fabrik beschäftigt in Baals, Aachen und Burscheid gegen hun= bert und fechzig Weber. Dreißig Jahre sind hinreichend geme= sen, die Volksmenge und ben Wohlstand eines unbedeutenden Dorfchens so unbeschreiblith zu vergrößern, daß jene funf Ge= meinen sich daselbst organisiren konnten. Wohin man sieht, er= blickt man jest große Fabrikgebaube. Außer den eben ermahn= ten, die dem Wahlspruche: spero invidiam (ich hoffe beneidet zu werden), über ber Thure des Wohnhauses ganz entsprechen und zu erkennen geben, was ber Fleiß vereinigt mit Wiffenschaft, Beurtheilungsgabe, Erfahrung und Rechtschaffenheit, billig erwar= ten barf, gibt es hier noch andere Tuchmanufakturen, eine Nah= nadelfabrik u. f. w. Die hiefigen Tucher geben mehrentheils nach der Levante; sie muffen zu dieser Absicht weiße Leisten ha= ben und sehr leicht, von feinem, lockerem Gewebe sein. Wir fahen hier Tucher, die einem Grosbetours nicht unahnlich ma= ren, von einer bewundernswurdigen Pracision des Gewebes. Die breitesten halten sechzehn Viertelellen und haben in dieser Breite achttaufend vierhundert Faben. Go fein ift bas Gespinnst, fo gleichformig bas Gewebe, so schon die Farbe, so vorsichtig die Bereitung dieser Tucher, daß man bei ben foliden Grundfagen, nach welchen hier verfahren wird, dieser Fabrik einen langen Flor voraus verkundigen kann.

Ich habe die hiesigen Anlagen alle mit einem unbeschreiblichen Genusse in Augenschein genommen. Es beschäftigt die Phantasie auf eine äußerst überraschende Art, hier auf einem Punkte so mancherlei Produkte fremder, zum Theil der entserntesten Erdgegenden ankommen, zur Verfertigung und Bereitung eines neuen Fabrikats angewandt und dieses wieder in eben so entlegene Länder versendet zu sehen. Mir wenigstens ist es immer ein fruchtbarer Gedanke, daß hier Tausende von Menschen arbeiten, damit man sich am Euphrat, am Tigris, in Polen und Russland, in Spanien und Amerika prächtiger oder bequemer kleiden-könne; und umgekehrt, daß man in allen jenen Ländern Tücher trägt, um den Tausenden hier Nahrung und

5000

Lebensbedürfnisse aller Art zu verschaffen. Das Phanomen des fortwährenden Austausches verschiedener Produkte der Natur und der Kunst gegen einander ist aber unstreitig besto wichtiger, weil die Ausbildung des Geistes so innig damit verbunden ist. Der Handel bleibt die Hauptursache von dem jetigen Zustande unfe= rer wissenschaftlichen und politischen Verfassungen; ohne ihn hat= ten wir Afrika noch nicht umschifft, Amerika noch nicht entdeckt und überhaupt nichts von allem, was uns über die anderen Thiere erhebt, unternommen und ausgeführt. Das Bedürfniß, mehr zu umfassen als der jedesmalige Erdpunkt auf dem wir wurden, uns gewähren kann, sei aus unserer Natur hinwegge= dacht, und wir kamen nicht weiter als die Uffen, die so gut wie wir ein geselliges Leben führen und sich zu gegenseitigem Schute Nur dieses innere Streben bas Mag in unserm Kopfe allen Dingen anzupassen, macht uns zu Menschen, und je kräftiger es sich in uns regt, desto tiefer lassen wir die bloße Thierheit unter uns zuruck. Durch dieses Streben ist der Russe in Kamtschatka dem Bewohner der Alenutischen Inseln und dem Wilben in Amerika an Vernunft und Ideenreichthum überlegen, wie animalisch er übrigens in seinem hauslichen Leben noch sein mag. Nur die Sorge fur unmittelbare Erhaltung kann dem Bemühen nach einem größeren Wirkungskreise Abbruch thun, und auch dies nur so lange, bis die Erfahrung gemacht ist, daß im letteren das erstere zu finden sei. Es scheint indeg boch, daß allzu großer Reichthum der Natur den Handel beinahe eben fo wenig begünstigt, wie ihre allzu große Kargheit. Wilbe in trager Gleichgultigkeit nach seiner Jagd ober von fei= nem Fischkange ausruht, so ist es nicht zu läugnen, diese Be= schäftigungen hatten ihn in dem Grabe angestrengt, daß er den Reiz für fremde Gegenstände kaum mehr empfand. Singegen die Indier, die Chineser, die Aegyptier und alle jene Bolker, de= nen ihr gesegnetes Land eine ungeheure Verschiedenheit von Pro= dukten im größten Ueberflusse barbot, bildeten sich schnell in ihrer eigenen Mitte, bis auf einen gewissen Punkt, wo die pa= triarchalische Autorität uppig ward und in einen Geist und Herz tobtenden Despotismus ausartete, der alle Krafte des großen Haufens verschlang und ihnen ausschließenderweise nur zu seinem Nugen eine Richtung gab. Bald entstand alsbann eine arbei= tende und eine blos genießende Klasse, und jede von diesen theilte sich wieder, je nachdem die besondere Veranlassung bazu aus den

übrigen Verhältnissen der verschiedenen Nationen entsprang. Das Interesse des Herrschers vertrug sich nicht länger mit allem, was die Einsichten der arbeitenden Menge erweitern konnte; ihr blieb daher der auswärtige Handel untersagt. Qamit aber der Despot sich selbst die Quellen eines vervielkältigten Genusses nicht abschnitte, gestattete er fremden Kausseuten den Verkehr in seinem Lande. Diese Einrichtungen erhalten sich in Indien und China dis auf den heutigen Tag; denn die politische Ohnmacht, die sie zur Folge hatten, reizte zwar oft die Begierde des Ersoberers; aber jeder, dem die Eroberung glückte, sand das System der Unterdrückung so unverbesserlich, daß er sich wohl hütete, daran zu künsteln.

Lage und Zusammenfluß von günstigen Umständen entwickelten den Handlungstrieb bei den Phoniziern und Griechen,
späterhin bei den Karthaginensern, dann bei den Benezianern
und Genuesern, zulet bei den Hollandern, den Engländern und
andern europäischen Volkern. Ueberall war jedoch diese Entwickelung von dürgerlicher Freiheit unzertrennlich und dauerte nur
mit ihr. In Portugall konnte sie nur begleitendes Phanomen
des Eroberungsgeistes sein und mußte, wie etwas Erzwungenes
und Unnatürliches, in der Finsterniß des geistlichen Despotismus
und der politischen Zwietracht verschwinden. In der deutschen
Dligarchie hat sie wunderbar angekämpst gegen die furchtbaren
Hindernisse des barbarischen Feudalsystems und scheitert nur an
der mittelländischen Umgrenzung des Landes, die jede kaufmännische Operation zehnsach erschwert. Wie viel indeß troß dieser
ungünstigen, geographischen Lage die Freiheit sür den vaterländischen Handel zu leisten vermag, davon zeugt der Flor von
Hamburg und Frankfurt, wie der Versall von Nürnberg, Aachen
und Köln.

Aufmann, dessen Spekulationen das ganze Rund der Erde umfassen und Kontinente aneinander knupfen, in seiner Thåtigseit des Geistes und in seinem Einsluß auf das allgemeine Regen der Menschheit nicht nur einer der glücklichsten, sondern durch die Masse von praktischen Erfahrungen welche jener Verstehr bei ihm täglich vergrößert und durch die Ordnung und Abstraktion der Begriffe, die man bei einem umfassenden Geiste voraussehen darf, zugleich einer der aufgeklärtesten Menschen; mithin vor vielen andern derjenige, der die höhere Bestimmung

unsers Wesens (zu wirken, zu benken und vermittels klarer Begriffe die objektive Welt in sich selbst zu concentriren) auf eine fehr vollständige Urt erreicht. Beneidenswerth ift bas Schicksal eines Mannes, beffen Unternehmungsgeist vielen Tausenden zur Quelle des Wohlstandes und des hauslichen Glückes wird; besto beneibenswerther, weil er biese wohlthatigen Zwecke ohne bie mindeste Beintrachtigung ihrer Freiheit erreicht und gleichsam un= fichtbarerweise die Triebfeder von Wirkungen ist, die jeder seiner eignen Willfur zuschreibt. Der Staat ist glucklich, wenn er solche Bürger in sich faßt, deren große Unternehmungen nicht nur mit der höheren Ausbildung der Gemuthskrafte seiner ge= ringeren Mitburger bestehen konnen, sondern vielmehr durch dies selbe neue Stätigkeit erhalten. Wo die außerste Urmuth den Handarbeiter bruckt, wo er mit aller Unstrengung, deren er fahig ist, nie mehr als nothburftige Befriedigung der unentbehrlichsten Lebensbedurfnisse erwerben kann; da ist Unwissenheit sein Loos mitten in einem Lande, wo die Wissenschaft die hoheren Bolks= flassen mit ihrem hellsten Strahl erleuchtet; da also verfehlt er die edelste Bestimmung eines Wesens, selbst indem er als Werk= zeug die Mittel zum Berkehr der Nationen befordert. Gang anders aber verhalt es sich, wo Geschicklichkeit und Fleiß, ihres Lohnes sicher, dem, der sie besitzt und anwendet, einen gewissen Grad des Wohlstandes verschaffen, der ihm die Erlangung we= nigstens theoretischer Renntnisse, vermittels eines zweckmäßigen Unterrichts und einer guten Erziehung, möglich macht. flein und nichtswürdig erscheint nicht ein jeder Despot, der vor ber Aufklarung seiner Unterthanen zittert, verglichen mit bem Privatmanne, dem Fabrikanten eines freien Staats, der feinen Wohlstand auf dem Wohlstand seiner Mitburger und auf ihre vollkommnere Ginsicht grundet!

Von den Walkmühlen, wo die Tücher eine nasse Bereitung erhalten, welche theils wegen der schweren Arbeit, theils wegen der ekelhaften Beschaffenheit der zum Reinigen gebrauchten Stoffe, theils auch wegen der beständigen Rässe des Ausenthalts, die Arbeiter mehr als jede andere angreisen muß, sührte man uns in die neue Färberei, die in ihrer Art beinahe einzig ist und wovon man nur noch zu Sedan in Frankreich etwas ähnliches sieht. Ihre Anlage hat sicherlich mehr als zehntausend Thaler gekostet und vereinigt die drei wichtigsten Vortheile: daß sie gerräumig ist, Holz erspart und Sicherheit vor Feuersgefahr hat.

Sie ist von den übrigen Fabrikgebauden ein wenig abgelegen und bildet einen einzigen großen Saal, der durch viele große Fenster erleuchtet wird, die zugleich zur Erhaltung des so nothi= gen Luftzuges bienen. Genau in der Mitte besselben ift ein großer Thurm mit Mauern von ungeheurer Dicke angelegt, welcher sich in den Rauchfang endigt. Die Benennung Thurm ist wirklich die passendste für dieses Gebäude, um welches rings um= her die Kupen oder Farbekessel in einem Kreise stehen. Feuerung geschieht von innen im Thurm. Das Holz liegt auf einem Roste, dessen einzelne Stabe drei Boll im Durchmesser haben und bennoch von der Hige schmelzen. Die Flamme spielt im Kreise um den gefütterten Kessel und der Rauch kommt durch eine über dem Schürloche angebrachte Deffnung und steigt in der Mitte des Thurms heraus. Zwischen beiden Deffnungen ist ein Schieber angebracht, der, wenn man ihn mit einer Hand zudrückt, das fürchterlichste Feuer im Dfen augenblicklich er= fticken kann.

Die zur Fabrik gehörigen Wasserleitungen sind eben so vor= theilhaft eingerichtet und jedes Zimmer wird badurch hinlanglich mit Waffer verforgt. In der Farberei füllt man die Rupen vermittels geoffneter Sahne in wenigen Augenblicken und leert sie eben so schnell durch große Heber. Das unreine Wasser hat einen Ubfluß durch Röhren unter dem Fußboden. den Ueberfluß des Wassers noch im Werth erhoht, ist die Rein= heit und Weichheit besselben, welches zum Nugen der Fabrik sehr wichtige Eigenschaften sind. Im Winter bedient man sich lieber geschmolzenen Eises als Schnees, wegen ber vorzüglichen Rein= heit bes ersteren. Roth und grun wird hier vorzüglich schon ge= Es gibt Scharlachtucher, welche ber Fabrik felbst im Far= ben auf anderthalb Thaler die Elle zu stehen kommen. wird man freilich einen Aufwand von Cochenille gewahr, ben man in andern Fabriken zum Schaben der Raufer gar wohl vermittels des wohlfeileren Fernambukholzes zu ersparen weiß.

In mehreren großen Zimmern sißen die Scherer und Tuch= bereiter. Die Karden, deren man sich hier bedient, werden in der Gegend von Aachen gezogen. Die Scheren kommen von Ramscheid, und die Preßspähne, oder eigentlich dazu bereitete Pappendeckel, welche bei dem Pressen zwischen die Tücher gelegt werden, von Malmedi, seitdem die Engländer die Aussuhr der ihrigen verboten haben. Die in Königsberg von Kanter ange= legte Preßspahnfabrik ist hier nicht bekannt; es scheint indeß nicht, als wenn die hiesigen Tücher dadurch noch etwas an Vollskommenheit gewinnen konnten. Die Preßspähne von Malmedi sind weiß und dick und haben nur wenig Firniß, wesbalb sie auch gegen zwanzig Jahre dauern und dann noch zu anderweistigem Gebrauche dienen konnen. Ein Vorzug der hiesigen Tüscher, den vermuthlich die Orientaler besonders zu schäßen wissen, besteht darin, daß man sie im Rahmen sast gar nicht reckt und daß sie daher auch nicht einsausen, wenn man sie ins Wasser legt.

Eine in Spanien seit einigen Jahren herausgekommene Verordnung hat nicht nur die Ausfuhr fremder Tucher nach Umerika, sondern auch den Verkauf berfelben in Spanien felbst Maren die Tuchfabriken von Segovia und Guada= larara so beträchtlich, daß sie beide Lander mit ihren Fabrikaten versorgen konnten, so mochte wohl dieser Absatz für die deutschen Manufakturen ganzlich verloren sein; allein so groß auch die Uftivität ist, welche man sich bemuht, ben italienischen Fabriken dort zu geben, so reicht doch die Menge ihrer Tucher noch nicht hin, und es lagt sich schon berechnen, daß das Berbot nicht von langer Dauer sein kann. Die erstaunliche Solidität und ber Umfang der hiefigen Anlagen setzen die Eigenthumer in den Stand, einen folden Zeitpunkt ruhig abzuwarten und felbst bem ganzlichen Verluft ihres Debits in einem großen Welttheile, falls es wider Vermuthen bei bem spanischen Verbote bleiben follte, gleichgultig zuzusehen. Gine wichtigere Revolution fur gang Europa wurde aber alsdann wirklich eintreten, wenn bereinst Spanien aus feiner Lethargie erwachen, alle feine Wolle felbst verarbeiten und die Ausfuhr dieses ersten unentbehrlichen Stof= fes schlechterdings verbieten sollte. Da es vortrefflich gelegen ist, um den ganzen levantischen Handel an sich zu reißen, und ba es den amerikanischen, wenigstens so weit seine eigenen uner= meglichen Kolonien gehen, schon in Besit hat, so wurde es im Dften und Westen seine herrlichen Naturprodukte, mit eigenem Kunstfleiße verarbeitet, wohlfeiler als bisher alle andere Nationen abseten und doch mehr als sie alle dabei gewinnen. England, Holland, Frankreich und Deutschland, die sich jett von der Ber= arbeitung der roben Produkte Spaniens bereichern, wurden, wenn sie von diesen ausgeschlossen waren, ihre Fabriken zu Grunde gehen sehen und nach Maßgabe des Vortheils, den sie ehebem baraus zogen, auch an ihrer politischen Wichtigkeit ver=

lieren. Doch ehe es zu dieser furchtbaren Veränderung kommt, bedarf es zuvor einer Kleinigkeit: die Alleingewalt des Königs muß eingeschränkt, die Stände mussen wieder hergestellt, die Inquisition muß abgeschafft, die Freiheit des Gewissens und der Presse unwiderrussich zuerkannt und die Sicherheit des Eigenzthums nehst der persönlichen Unabhängigkeit aller Bürger von willkürlichen Eingriffen in die Macht des Gesehes sest begründet werden. Der erste Schritt zu dieser großen Wiedergeburt der spanischen Monarchie ist — das Verbot aller fremden Zeltungen und die gewaltthätige Eröffnung aller Briefe. Was gilt die Wette? Die Limburger spinnen noch in hundert Jahren spanische Wolle.

Der immer steigende Mangel an ben zur Feuerung unent= behrlichen Brennmaterialien drohet den hiesigen Fabrikanstalten, wie so vielen andern mit einer Erhöhung ihrer Kosten, welche den zu erwartenden Gewinn betrachtlich schmalern kann. langer Zeit sind die Walder in diesen Gegenden und in den Nie= derlanden überhaupt durch den starken Unbau und die zuneh= mende Bolksmenge verschwunden. Die Natur hat indeß fur das Bedürfniß der Einwohner durch unterirdische Walber, ich will fagen durch ansehnliche Steinkohlenfloge, reichlich geforgt. Ueber= all sieht man schon in hiesiger Gegend Kamine und Steinkoh= lenofen und niemand heizt noch mit Holz. Wie aber, wenn auch die Gruben endlich sich erschöpfen lassen und kein neues Substitut erfunden wird, zu dessen Warme wir im Winter un= sere Zuflucht nehmen und wobei wir unsere Speisen bereiten Was unserer mit Physik verbundenen Chemie noch möglich sei ober nicht, wage ich zwar keinesweges zu bestimmen: sie erfindet vielleicht ein Net, in welchem sich das zarte Element des Feuers fangen und verdichten lagt, so daß es uns wieder Barme geben kann, indem wir es befreien; aber das ist auf al= len Fall eine hochst unsichere Aussicht. Wahrscheinlicher kommt es mir vor, daß der Mensch zulett die Eis= und Nebellander und die von Waldung gang entblößten Gegenden bes fo genann= ten gemäßigten Erdstriches als unbewohnbar wird verlassen mus-Wir fragen immer wann doch endlich die Türkei, sowohl in Europa als in Usien, im schönen Lichte der sittlichen Kultur wieder aufbluhen, wann gebildete Bolker Ufrika bewohnen werpen ? Mich dunkt, die Untwort konnte man sich leicht ertrau= men: Sunger und Ralte werden dereinst gewaltiger und unauf=

haltsamer, als vor Zeiten ber Fanatismus und ber Ehrgeiz wir= fen, um die Bolker von Europa in hellen Saufen über jene barbarischen Welttheile hinzustromen. Wir werden uns in die Walder des Hamus, des Taurus und Umanus, ja wohl gar bes Kaukasus und Emaus sturzen, die dortigen Barbaren bezwingen ober verdrangen und die Fackel der Wiffenschaft wieder in jenen Kreis zurücktragen, in welchem sie zuerst dem Menschen in die Hand gegeben ward. Dunkt es Dich ein Frevel, daß ich mich so in die Zukunft hineintraume? Was kann ich bafur, daß meine Phantasie mir Wahrscheinlichkeiten vorrechnet und sich ein mögliches Bild baraus formt? Zwar besteht alles nun schon fo lange in unferm Norden; so schone Bluthen und in folcher Menge sind bei uns aufgegangen, so manche herrliche Frucht bes Geistes ist gereift, das Menschengeschlecht hat hier eine Bildung gewonnen, die es, wenn wir eins ins andre rechnen, noch nir= gends hatte; wir schreiten vorwarts auf einem so schonen Wege; alles scheint unserer jetigen Form des Wissens und unseren po= litischen Verhältnissen Dauer zu verheißen. Ich gestehe Dir, die= fes Raisonnement kommt mir nicht viel besser vor, als die Hoff= nung eines langen Lebens, womit alte Leute sich schmeicheln, Die immer desto starker an dem Leben hangen, je naher sie seinem Biele rucken. Mir burgt die Verganglichkeit ber Dinge bafur, daß, je alter eine menschliche Verfassung wird, ihr Ende um so naher sei. Wir konnen das Menschengeschlecht nur mit fich selbst vergleichen; und obschon der Theil seiner Geschichte, den wir kennen, gleichsam nur von gestern ist, so enthält er doch schon Begebenheiten genug, die uns lehren können, unter ähnlichen Umständen einen ähnlichen Ausgang zu erwarten. Die allge= meine Bildung und Entwickelung unserer Krafte lagt sich fast nicht höher treiben. Können wir den Bogen stärker spannen ohne daß er bricht? Kann unsere Vernunft noch scharfsinniger gepruft, konnen unsere großeren und kleineren, öffentlichen und häuslichen Verhaltnisse noch genauer berechnet werden? Sind wir dem hochsten Gipfel der Verfeinerung nicht nahe? - Wenn man aber den Berg erstiegen hat, so bleibt in dieser Frionswelt nichts übrig, als wieder Kopf über, Kopf unter, das Rad in die Tiefe zu rollen und von unten auf sich über ein neues Ge= birge zu schleppen. Thoricht ware es allerdings, eine allgemeine Revolution in Europa, die den Zusammensturz politischer, sittlischer und wissenschaftlicher Formen mit sich brächte, im Ernste

nur vom Holzmangel herzuleiten, ber mich hier barauf geleitet hat. Aber als mitwirkende Ursache kann er immer bestehen, wenn schon das unübersehdare System unserer Kenntnisse, die Auslösung der Sitten, das Misverhältnis der Religionsbegriffe und der Regierungsformen zu dem jetzigen Zeitalter, der Verfall der Hierarchie, das zerstörte Gleichgewicht der Mächte, die Treu-losigkeit der Politik, die Veränderungen des Handelssystems, die herannahende Blüthezeit des amerikanischen Freiskaates und solche wichtige Ursachen mehr noch ungleich schneller und kräftiger zu jenem Ziele wirken. Uebrigens — zum Tros aller armen Sünzen auf und unter dem Throne — sind vielleicht tausend Jahre

zu einer solchen Revolution die kurzeste Frist.

Ueber die Unbeständigkeit der Verfassungen nachzudenken, ist wohl nirgends naturlicher als in Aachen, wo die Reichsin= signien den Fremden an die tausendjährige Dauer des deutschen Reiches, das jedoch in diesem Zeitraum so wesentliche Verande= rungen erlitten hat, recht lebhaft erinnern. Ich habe die Kathe= dralkirche besucht. Sie ist mit kleinlichen Zierrathen überladen, mit denen die Saulen von Marmor, Granit und Porphyr son= derbar genug kontrastiren. Der Stuhl, worauf seit Karls des Großen Zeit so mancher deutsche Kaiser gekrönt worden ist, besteht aus schlechtem weißem Marmor und hat eine so unzierliche Gestalt, daß man ihn fur eine Satire auf alle Throne der Welt halten mochte. So sehr uns der Vorzeiger bat uns darauf zu seten, spurte ich boch nicht die geringste Bersuchung bazu und wunschte nur manchem beutschen Fürsten das Gefühl, womit ich da vor dem Stuhle stand. Die Geschichte der letten Jahrhun= derte war so eben vor meinem Gedachtniffe vorübergegangen. Was man in Wien, in Regensburg und in Wetlar für ganz verschiedene Vorstellungen von den wesentlichen Bestandtheilen der Reichsverfassung hegt, wie allmälig die Kaiserwurde durch alle Metamorphosen bis zu ihrer jetigen Form, wo ihr nur der Schatten ehemaliger Herrschermacht geblieben ist, sich hat ein= schränken lassen; wie die zahlreichen freien Stände, jetzt unter der unwiderstehlichen Uebermacht von wenigen Allesvermögenden aus ihrer Mitte, nur noch am Namen der Freiheit sich begnugen und ben gesetzgebenden Willen biefer Wenigen gutheißen muffen: dies Alles erfüllte mich mit der niederschlagenden Ueber= zeugung, wie wenig Willkuhrliches in den Schicksalen der Bol= fer, wie wenig ber Wurde benkenber Wefen Ungemeffenes sich

im großen Gange der Weltbegebenseiten zeigt, und wie das Glück und die Wohlfahrt der Millionen, die auf dem Erdenrund umsherkriechen, von todten Buchstaben, von eigensinnigem Bekleiben an bedeutungsleer gewordenen Ceremonien, von Nichtswürdigskeiten, welche leeren Köpfen Importanz geben, stets abhängig bleibt und keinesweges in ihrer eigenen Kraft und That besteht.

Die Thore von Erz an der Kollegiatkirche sind zersprungen; allein biesen Spalt zeigt man hier als ein Siegeszeichen zum Gedachtniß der Ueberlegenheit der pfaffischen Berschmittheit über die teuflische. Die Bürger von Aachen, erzählt uns die Legende, hatten, weil es ihnen an Mitteln zur Beendigung bes Baues dieser Kirche fehlte, vom Teufel Geld geborgt und ihm bafur bie erfte Geele, die gur Rirchthure hineingeben murbe, zum Gi= genthum überlassen. Als nun der Bau vollendet war, fand sich kein Mensch, der das Opfer dieses frevelhaften Vertrages wer= den wollte; die Furcht vor Satans Krallen wirkte so machtig in dieser gläubigen Stadt, daß die Kirche mahrscheinlicher Weise bis auf den heutigen Tag hatte leer stehen muffen, wenn nicht ein Priester auf ben klugen Ginfall gekommen ware, einen Wolf, den man zu gutem Gluck lebendig gefangen hatte, durch die Kirche zu jagen. Der Teufel schlug aus Verdruß, sich überli= stet zu sehen, die Thore von Erz hinter sich zu, daß ste zer= sprangen. Den Unglauben zu beschämen, ber etwa sich erbrei= sten mochte, den Spalt im Erz durch einen Windstoß, der die Flügel zuwarf, naturlich zu erklaren, stehen draußen vor dem= felben Thore zwei in Erz gegoffene Denkmaler, wovon das eine ben Wolf, das andere aber seine verdammte Wolfsseele, in Ge= stalt eines ungeheuren Tannzapfens, vorstellt. Um übrigens von der Wirkung auf die Ursache zu schließen, mußte man nur wie ich heute die Charfreitags=Prozession gesehen haben. — Bei ei= nem schneidenden Nordwinde gingen die frommen Bugenden, mehr als dreihundert an der Zahl, und schleppten baarfuß und unter ihren dunnen Ritteln fast nackend, holzerne Rreuze von gewaltigem Gewichte den Laufsberg hinan. Ihr werdet freilich schreien: besser, etwas weniger Bugung und keine Wolle gestoh= len! Allein, es ist boch immer ein bewundernswurdiges Schau= spiel, wie viel die Religion über unsere phlegmatische Natur ver= mag. Weise und tugendhafte Lehrer hatten ein solches Wolk eben so leicht ehrlich als andächtig gemacht.

## XI.

Lüttich.

Es kommt mir vor, als waren wir durch den Schlag einer Zauberruthe in ein anderes Land versetzt, so unendlich verschies ben ist alles, was ich hier um mich sehe, von demjenigen, was ich noch vor wenigen Stunden in Aachen verließ. Schon der erste Unblick der Stadt war überraschend. Man wird sie aus der Ferne nicht gewahr, denn sie liegt in einem tiefen Thal an der Maas, die in mehrere kleinere Arme zerspringt. Es gibt wenig schönere Aussichten auf eine gleichsam unter den Füßen liegende Stadt, als diese, die ich von der Karthause hinunter, indem wir hineinfuhren, genoß. Ich weiß nicht wie es kam, aber ich hatte mich auf ein kleines Städtchen gesaßt gemacht; und wie erstaunte ich nun, als ich eine große Stadt erblickte, die kundanten und mirklich ents die hunderttausend Einwohner enthalten kann und wirklich ent= halt. Wunderschon schlängelt sich die Maas, die hier noch von mittlerer Breite ist, hindurch und nahert sich bald auf der einen, balb auf der andern Seite dem Abhange der Berge, zwischen denen sich das Thal als eine ebene, so weit das Auge trägt mehrentheils mit Hopfen bepflanzte und mit einigem Wiesewachs vermannigfaltigte Flache zieht. Nach allen Richtungen ist die Stadt mit Steinkohlengruben umgeben, ja sie steht zum Theil auf den bereits abgebauten, ausgehöhlten Kohlenbergwerken. Zu beiden Seiten des Flusses, jedoch so, daß auf die Exposition nach Suden Rucksicht genommen wird, an den in einiger Entfernung sich erhebenden Gehängen des Thals erstrecken sich weitläuftige Beinberge, die also wieder, wie die bei Hochheim, auf Stein= kohlen liegen. Die Flote sind sehr beträchtlich und an manchen Stellen tief unter dem Bette der Maas bereits ausgeleert. Die entfernteren Sügel sind mit Ulmen, Pappeln und andern Baumen bewachsen und mit Landhäusern, Schlössern u. s. f. reich= lich verziert. Um Ufer des Flusses erstreckt sich ein Quai, der sich in eine schöne hochstämmige Allee endigt.

Die Straßen von Lüttich sind enge, winklicht, krumm und nicht sehr reinlich; es gibt indes doch mehrere schöne Gebäude; an dem Quai', an den offenen Plagen und auf der sogenann=

ten Insel hinter der St. Jakobskirche bemerkte ich eine Menge guter, neuer Häuser. Der bischöfliche Palast ist ein Viereck, dese sen inwendiger Hof rundum einen Säulengang hat, wenn man anders die abscheulichen, kurzen, bauchigen Dinge mit Kapitälern und Fußgestellen so nennen will. Die äußere Facciate hinzgegen, nach der Kathedrale zu, ist desto schöner, in einem guten Geschmack mit rein jonischen Pilastern. Die Dominikanerkirche mit einer schönen, runden, einfachen Kupole, die nach einer in Rom kopirt ist, zeichnet sich ebenfalls vortheilhaft aus. Die alte gothische Kathedralkirche bot uns dasür desto weniger Bemerkensewerthes dar.

Der beständig fortbauernde Larm und bas Gewühl in ben Straßen zeigt von einer außerordentlichen Betriebsamkeit. Diefes Schauspiel von durcheinander laufenden geschäftigen Menschen, fo schmußig auch die meisten aussehen, gewährt mir einen au= Berordentlichen, sehr lange entbehrten Genuß. Die Köhler, die Messer und Waffenschmiede und die Spiegelmacher sind ein ro= hes aber ruftiges, lebhaftes, heftiges Wolk, beren Thatigkeit mit dem Phlegma der Aachner schneidend kontrastirt. Die Volks= physiognomien haben hohe, gerade in die Hohe gehende, an den Seiten zusammengedrückte Stirnen, breite Jochbeine, schwarze nicht gar große Augen, wohlgebildete, zuweilen ein wenig aufge= worfene Nasen und dicke Lippen, bei einem nicht gar reinen Teint. Sie nahern sich also ben französischen und unterscheiben sich auffallend von den julichischen, die gewöhnlich bei einer fehr weißen Hautfarbe und blondem Haar, durch die langlichfleischige Form des Gesichts und die weicheren Züge eine gewisse Ber= wandtschaft mit ben Niederlandern verrathen. Die Lutticher kon= nen ihr französisches Blut nicht verläugnen; sie sind eben fo leichtsinnig=frohlich, eben so gutmuthig, eben so mit einer, ich mochte sagen angebornen Höflichkeit begabt und sprechen auch ei= nerlei Sprache, wiewohl so burchaus mit Provinzialismen ver= dorben, daß ein Mitglied der pariser Akademie sie schwerlich für Bruder erkennen wurde. Außerdem spricht bas gemeine Wolk eine Urt Kauderwelsch, welches man unter dem Namen der wal= lonischen Mundart kennt. Dieses ist den Fremden vollig unver= ståndlich, indem die ursprünglich altfranzösischen Worter gang ver= unstaltet, bald abgekurzt, bald mit andern Endungen und in ei= ner gang besondern Construction erscheinen. Go zum Beispiel heißt: lei po wei, lagt mich sehen, statt des franzosischen: laissès

inoi voir; und wieder: serre l'hou, mach die Thure zu, statt: serme la porte. In dem lettern Ausdruck ist hou das altstranzösische huis, wovon noch à huis clos und huissier übrig sind. Französische Eleganz habe ich in den Kleidertrachten, zusmal der geringeren Klasse, freilich nicht bemerkt; doch diese würde man auch in Frankreich selbst bei dieser Klasse vergebens suchen. Die kütticher Weiber tragen kurze gestreiste Rocke, Leibchen oder auch eine Art weiter Jacken von Kattun mit Ermeln, die mit demselben Zeuge fristrt sind und Kattunmäntel, die aber nur die an die Taille reichen. Wenn sie ausgehen binden sie ein roth und gelbgeslecktes Baumwollentuch über die Haube um den Kopf; doch gehört dieser Putz vermuthlich nur zu den Verwahrungen, die der noch immer fortdauernde scharfe Nordwind nothwenz dig macht.

Unsere Fahrt von Aachen hieher, auf der Diligence, zeich=
nete sich wenig aus. Wir hatten die ersten Plaze, allein beim
Einsteigen fanden wir drei Frauenzimmer darauf; folglich schwie=
gen wir von unseren Ansprüchen und setzen uns wo wir zukom=
men konnten. Einmal saßen elf Personen in diesem ungeheuren
Wagen, weil unterweges einige Passagiere abstiegen und mehrere
hinzukamen. Die Gespräche über politische Gegenstände nahmen
kein Ende. Es freute mich indeß die erstaunliche Menge neuer
Iden in Umlauf anzutressen, da sie vor zehn Jahren zuver=
läsig allgemeines Aussehen, oder gar die Indignation der Ma=
jorität auf den Postwägen in Deutschland und Brabant erregt
hätten:

Nachdem wir durch einen schweren Sandweg in einer tiesem Schlucht die Hohe des Berges, der das Gebiet der Stadt Lachen von der Provinz Limburg scheidet, erreicht hatten, lag dieses herrliche Land wie ein Garten vor uns; und je weiter wir hineinkamen, desto reizender ward die Aussicht auf die kleinen umzäunten Wiesen und Viehweiden, welche die sansten, wellensformigen Hügel bedecken. Ueberall ist diese Gegend mit einzelsnen oder höchstens zu drei und vier beisammengestellten Hütten gleichsam besäet, die zum Theil massiv oder von Backsteinen, zum Theil von Fachwerk gebauet, ein wohlhabendes Völkchen andeuten, das hier von der Viehzucht und vom Wollspinnen lebt. Uuf viele Meilen weit sieht man die wogichten Hügel überall mit lebendigen Heerden und hier und dort auch mit hochstämmigen Bäumen geziert; auf Meilen weit liegen, ein paar gute

Buchsenschusse von einander, die einzelnen Bauerhutten. Es ist unmöglich sich hier etwas anderes, als Einfalt und Gleichheit der Einwohner, zu benken; man irrt in Gedanken von Saus zu Haus und erblickt überall fleißige Spinner, frohe Hirten und reinliche Kasemacher. Die Ufer ber Maas begrenzen endlich diese Aussicht, indem sie unweit Mastricht in der Ferne ben ja= ben weißen Absturz bem Auge barbieten, ber mit seinen haufigen Petrefakten den Naturforschern unter dem Namen des Peters= berges bekannt ist. Elermont, ein artiges Dorfchen, liegt am Wege und in dieser Gegend schien uns die limburgische Land= schaft vorzüglich reich und schon. Auf ben ersten Blick hat es etwas einlabendes, wenn man fo die zerstreuten Wohnungen fieht, wo jeder um feine Butte her fein Fleckchen Landes befist, sein Wieh barauf weiben läßt ober auch, wie es weiter hin nach Luttich zu der Fall ist, seinen Weizen saet. Man denkt sich babei eine naturliche Bestimmung des Menschen, die Erde zu bauen und zu besitsen. Allein diese Bereinzelung kann ihn nicht bilben und ber zehnte Theil aller in ihn gelegten Krafte ware für den Hirreichend gewesen. Sollte der Mensch inne werden was es sei, das sich in ihm regt, so mußte sich in ver= schiebenen Einzelnen balb biese, balb jene Fahigkeit entwickeln, auf Kosten jener allzueinfachen Bestimmung, welche die Wohl= thaten bes geselligen Lebens nicht kennt, weil feine Bedurfniffe ihm fremd sind. Ich habe die guten Limburger nicht in der Nahe beobachten konnen; allein ihre Bereinzelung gibt mir Ur= fache zu vermuthen, daß ihr Ideenkreis außerst eingeschrankt fein muffe.

In den Stådten mag es indeß schon anders beschaffen sein. Hier sahen wir zum erstenmal die brabantische Kokarde, dieses surchtbare, nun aber so oft ohne achten Freiheitsseinn nach= geahmte Freiheitszeichen; auch begegneten uns einige brabantische Truppen, deren Andlick indeß keine Ehrfurcht einslößte. Sie schienen völlig undisciplinirt, wußten ihr Gewehr nicht zu regie= ren und sollen auch von der im Dienste unentbehrlichen Subor= dination gar keine Begriffe haben. Ihre Kleidung ist ein bloßer Ueberrock, der schlechterdings kein militairisches Ansehen hat. Au= ßer diesem einzigen Stücke, welches ihnen eine gewisse Unisormi= tat gibt, sieht ihr übriger Anzug buntscheckig und oft zerrissen aus. Die meisten, die uns zu Gesichte kamen, waren junge Leute und einige konnte man beinahe noch Kinder nennen. Ihre

Erscheinung in der Provinz mag indeß die Staaten von Limburg über ihre eigene Sicherheit ein wenig beruhigt haben; denn, weil sie sich gewisse Rechte anmaßten, die das Volk ihnen nicht zugestehen will, zogen sie bisher von einem Orte zum andern, von Herve nach Battice und von da noch näher an Aachen, in das Dorf Henri=chapelle, wo sie in einer elenden Schenke ihre Versammlungen halten.

Der Abstich von jenen erbarmlichen Rotten des brabanti= schen Pfaffendespotismus zu diesen rustigen Luttichern gehörte mit zu den Dingen, die uns gleich beim Eintritt in die Stadt in Erstaunen setzten. Sowohl die eigentlichen besoldeten Stadt= truppen, als die Freiwilligen, sind gut und zum Theil recht schon gekleidet. Es ist ein allgemeines Regen und Gahren unter ih= nen und im Volke, wegen des bevorstehenden Abmarsches der Preußen. Bielleicht hat auch die Gegenwart und das Beispiel dieser musterhaften Truppen dazu beigetragen, ihnen die Begriffe von Disciplin, Subordination und Taktik naber zu bringen, als sonst geschehen ware; vielleicht haben sie ihnen das Ererciren ab= gesehen und sich geschämt im Beisein ihrer Meister schlecht zu bestehen; vielleicht kann man endlich auch vermuthen, daß Men= schen, beren Gewerbe in der Fabrikation von Gewehren und in den anstrengenden Kohlerarbeiten besteht, eines Theils mit den Waffen selbst vertrauter, andern Theils aber beherzter und gleich= gultiger gegen die Gefahr sein mussen, als die brabantischen Bauern und die limburgischen Hirten. Wirklich scheint es, wenn Muth den Mangel an Disciplin ersetzen kann, daß sie nur eines geschickten Anführers bedürfen, um für die Verfassung, die sie sich selbst gegeben haben, mit Nachdruck zu streiten.

Wir wanderten durch die Straßen und suchten uns so viel als möglich mit dem Volk in Unterredung einzulassen, um uns durch eigene Erfahrung von der herrschenden Stimmung zu überzeugen. Es bedurfte keiner Künste, um die Leute zur Sprache zu bringen. Sie waren durchgehends von ihren politischen Verzhältnissen bis zum Ueberströmen voll, hingen daran mit unglaubzlichem Eiser und schienen sich im gegenwärtigen Zeitpunkte, wie alle freie Völker, mit den öffentlichen Angelegenheiten beinahe mehr, als mit ihren Privatbedürfnissen zu beschäftigen. Die Namen des Königs von Preußen, des Grasen von Herzberg, des Generals von Schliessen und des Herrn von Dohm wurden nicht anders als mit einem Ausdruck der Verehrung und Liebe,



mit einer Urt von Enthusiasmus genannt. Man hatte uns schon in Aachen erzählt und hier bestätigte es sich, daß der let= tere den Umarmungen der Kohlerweiber, welche hier die parifer Poiffarben vorstellen konnen, mit Noth entgangen fei. Bum Lobe der preußischen Truppen und ihrer vortrefflichen Mannszucht ver= einigten sich alle Stimmen. Ils sont doux, comme des agneaux, sagten sie und hinterbrein erscholl die mahre franzosische Ruhmredigkeit mit der Betheurung, daß, wenn sie es nicht ma= ren, on leur seroit voir du païs; benn die Zuversicht, womit fie auf ihre eigenen Krafte trogen, geht ins Syperbolische und reißt sie zu Meußerungen bin, die in ihrem Munde nichts bedeu= ten, aber boch wie Beleidigungen klingen. Bei dem naturlichen Hange ber Menschen, bas Langgewohnte für etwas Nothwendi= ges und Gutes zu halten, folglich ihre Vorgesetzten, blos weil es die ihrigen sind und man es ihnen so gelehrt hat, zu ehren und zu lieben, muß in der That eine schrecklich emporende Dig= handlung bes Wolks hier vorhergegangen fein, um dieses Band zu zerreißen und den hohen Grad von Erbitterung, der sich durch= gangig außert, gegen ben Bischof zu erwecken. Die Wuth man kann es kaum anders nennen, was sie bei bem Nennen feines Namens augenblicklich entflammt — die Wuth ging fo weit, daß sie sich gegen ihn der hartesten Ausbrucke bedienten und ohne alle Zuruckhaltung von ihm als von einem verworfe= nen, des Fürstenstuhls unwürdigen Menschen sprachen. Eben fo fühn und trogig wutheten sie gegen bas weglarische Kammerge= richt und die beutschen Fürsten, die ihre vermeinte Nothwehr ge= gen die Tyrannei wie einen Aufruhr behandeln; diese wurden nicht ohne Verwünschungen genannt und wir sahen die eifrigen Patrioten auffahren bei bem Gedanken, daß ihnen eine unwill= kommene Coadjutorschaft bevorgestanden habe. Mit dem Für= stenhasse verbindet sich zugleich ein allgemeines Mißfallen an bem gangen Priefterstande, das beinahe in Berachtung und Indigna= tion gegen diese Klasse und, weil der robe Haufe weder unter= scheidet noch pruft, bei vielen auch gegen die Religion übergeht. Wie das Volk seine Religionsbegriffe blos auf Treu' und Glau= ben, nicht nach vernünftiger und freiwilliger Prufung an= genommen hat, so muß seine Unhänglichkeit an dieselben endlich geschwacht werden, wenn das Vertrauen auf seine Lehrer ver= schwindet. Der état primaire, worunter das Domkapitel ver= standen wird, hat sich durch den Vorschlag einer Kopfsteuer,

welche auf die armeren Volksklassen zurückfallen würde, statt des von ihm erwarteten Darlehns, bei den Einwohnern nicht zum

besten empfohlen.

In den Wirthshaufern und Raffeehaufern fahen wir fleifige Zeitungsleser und felbst ber gemeine Mann politisirte bei seiner Flasche Bier von den Rechten der Menschheit und allen den neuen Gegenständen des Nachdenkens, die seit einem Zeit= abschnitte von ein paar Jahren endlich auch auf bem festen Lande in Umlauf gekommen sind. In ben mußigen Zwischenraumen, welche die Gorge fur die Befriedigung des physischen Bedurf= nisses übrig laßt, fordert ber Beist Beschäftigung. Entweder muß er seine Phantasie mit hyperphysischen Traumen wiegen, bie er nicht zergliedern und nach dem Gesetze des Widerspruchs be= urtheilen kann; ober ein Wort — zum Beispiel: Freiheit bas ohne Metaphysik unverständlich ift, muß sich seiner bemach= tigen und ihn im Rreise umherwirbeln, das Spiel einer fort= währenden petitionis principii. Indeß so unfahig die Lutticher auch find einen Streit über die Grundfage bes gefelligen Lebens, ben bie Philosophen selbst noch nicht ins Reine brachten, abzu= urtheilen; so genau sind sie boch von den Thatsachen unterrich= tet, welche ihre gegenwärtigen Ungelegenheiten betreffen und hier, wie überall, entscheidet das Gefühl augenblicklich, ehe noch die Vernunft, die das Vergangene und das Zukunftige bis an die außersten Grenzen ber Beit, mit in ihre Entscheidungsgrunde einschließt, sich aus bem Chaos entgegengesetzer Berhaltniffe ber= auswirren kann.

Die wichtigen Fragen, worüber wir hier beraisonniren hörzten, kann zwar ein Köhler oder ein Schwertseger nicht entscheisden; allein unter allen Menschen, denen diese Fragen zu Ohren gekommen sind — wie viele gibt es, deren Vernunft für kompetent zur Entscheidung gelten kann? Und werden diese kompetenten Richter unter sich einig sein? Wahrhaftig! wenn niemand sich unterstehen dürste, über Dinge zu sprechen, oder vielmehr seine Verstandeskräfte an Dingen zu üben, die er nicht rein die auf die letzten Gründe sich entwickeln kann; so gehörte die große Masse der fürstlichen Automaten, des ungebildeten und ausgearteten Abels, der juristischen Tröpfe, der Theologen, die ihre Dogmatik nur auswendig wissen, zu den ersten, denen man Stillschweigen gebieten müßte, indeß nur wahre Weise sprechen und — was mehr ist — regieren dürsten. Neben so vielen

Rechten, welche bie Menschen veräußern und übertragen konn= ten, um ben Bortheil ber Bereinigung zu einem Staate zu ge= nießen, gibt es auch andere, welche ihrer Natur nach unverau= Berlich find; und unter diesen stehet bas Recht, ihre Geistesfahigkeiten durch Entwicklung, Uebung und Ausbildung zu vervoll= kommnen, oben an. Wenn ein Vertrag die Sclaverei gut bei= gen und ben unumschrankten Willen eines Tyrannen für recht= mäßig erklaren konnte, so barf boch selbst bas Leibeigenthum, welches jemand besitt, ihm nicht zum Vorwande bienen, seine Sclaven an der Erreichung ihrer Bestimmung als Menschen zu verhindern. Oder geht die Anmaßung der Tyrannei fo weit, daß sie ihren Opfern auch diese Bestimmung abspricht? barf sie im Ernste der Natur so schrecklich spotten und ohne Behl ben Sclaven zum Thier herabwürdigen wollen? Darf sie sich bas Recht zusprechen, einem Menschen Vernunft und Menschheit auszuzie= hen? Dann rege sich Alles, was noch Menschheit im Bufen fühlt, gegen bas Ungeheuer, bas feine Große nur auf Zerfto= rung bauet!

Wenn wir nicht auf Inkonsequenzen verfallen wollen, die alle Bestimmung unmöglich machen und ben Grund aller Ber= trage und aller Rechte untergraben; so muß felbst die despotische Regierungsform eben den Zweck haben, den die Natur mit ei= nem jeden einzelnen Dafein eines vernünftigen Wefens erreicht wissen wollte, den Zweck, den unsere Vernunft uns unaufhor= lich vor Augen halt: ben hochstmöglichen Grab sittlicher Boll= kommenheit, burch die Entwickelung aller in uns gelegten Unla= gen, zu erreichen. Dem Bande der Gesellschaft, durch welches diese Entwickelung auf eine vollkommnere Art als im gesethosen Zustande erreicht werden kann, opfern wir gewisse Mittel zur Ausbildung freiwillig auf; wir leiden gewisse Einschränkungen unserer außerlichen Freiheit, unserer Handlungen; wir thun Verzicht auf die vollkommene Gleichheit unserer Rechte, um im Staate vereinigt, mit besto großerer Sicherheit auf bem Wege der moralischen Vervollkommnung ungehindert fortzuschreiten. Die Erbarmlichkeit, womit unzählige Menschen burch falsche Vor= stellungen geleitet an der bloßen Existenz als an dem bochsten Gute hangen, mag vielleicht dazu mitgewirft haben, bei ben unumschränkten Herrschern ben hoben Grad von Berachtung gegen ihre Unterthanen zu erregen, vermoge beffen sie ihnen un= endlich viel Gnade zu erzeigen glauben, wenn sie ihnen nur bas

Leben und die Mittel zu seiner kummerlichen Erhaltung schen= ken. Allein wie gesagt, hier ist nicht die Rede von den Frrwe= gen, auf welche ber menschliche Geist gerathen kann, wenn er sich selbst als alleinigen Zweck und alles Andere, die Menschen sogar nicht ausgeschlossen, als um seinetwillen geschaffen wähnt; sondern wir suchen hier den einzig möglichen Grund, auf wel= chem die schon bestehenden Verträge zwischen den Gliedern der Gesellschaft beruhen und auf welchen die Herrscher im Staate vor dem Richterstuhle der Vernunft ihr Recht beziehen konnen. Ein Vertrag ist nichtig, der die Sittlichkeit verlet, und eine Staatsverfassung hat keinen Augenblick eine rechtmäßige Eristenz, wenn sie sogar ihren Gliedern die Möglichkeit einer sittlichen Bervollkommnung raubt. Diese Bervollkommnung aber sett den uneingeschränkten Gebrauch der Vernunft und des gesammten Erkenntnisvermogens voraus; sie heischt sogar Freiheit des Wil= lens, worauf nur da Verzicht gethan werden barf, wo gewisse Sandlungen der fremden Willkur zum gemeinschaftlichen Besten Aller, das heißt, zur Beforderung der allgemeinen Vollkommen= heit, unterworfen werden mussen. Jede Einschränkung des Wilslens, die nicht zur Erhaltung des Staats unentbehrlich ist, wird der Sittlichkeit seiner Glieder gefährlich, und die Gefahr einer solchen Verwahrlosung der eigentlichen Herrscherpflicht ist groß genug, um weisen Despoten ihren Weg vorzuzeichnen und sie aufzufordern, ihren Unterthanen die uneingeschrankte Religions =, Gewissens=, Unterredungs= und Preffreiheit zuzugestehen, ja so= gar über die Verhaltnisse des Staats, über seine Mangel und die Mittel ihnen abzuhelfen, keines Menschen Nachdenken und Bemuhung sich und Undere zu unterrichten, ein Ziel zu stecken. Friedrich der Einzige war auch in biesem Stucke konsequent und allen kunftigen Alleinherrschern ein Muster.

Immerhin mögen die Vertheidiger des Despotismus über die gehoffte Vervollkommnung des Menschengeschlechts lachen! Ich lache gerne mit ihnen wenn von der Nealisirung eines Ideals der sittlichen Vollkommenheit die Rede ist. Wie das Ideal des sinnlichen Vollkommenen kann es nur in der Phantasie des Phislosophen eristiren und hat nicht einmal den Grad von Realität, den der Künstler im Vilde dem Idealischschen geben kann. Allein es heißt zu früh gelacht, wenn nicht der höchste denkbare Punkt der Vollkommenheit als wirklich erreichbar angenommen, sondern nur die Freiheit, in der Entwicklung jedes Einzelnen so

weit zu kommen, als Organisation, inneres Kraftmaß und na= turliche Beziehungen es jedesmal gestatten, von dem Staate und feinen Berrschern geforbert wird. Erfahrung und Geschichte leh= ren unwidersprechlich, daß die Menschen zu allen Zeiten von den Vorschriften, die sich aus dem Wesen der menschlichen Vernunft ableiten laffen, abgewichen find, um einem willenlosen Begeh= rungsvermögen zu gehorchen; überall sehen wir die Vernunft im Streite mit blos thierischen Kraften und in unzähligen Fallen bemerken wir den Sieg der gesetzlosen Sinnlichkeit. Aber im innersten Grunde unseres Wesens liegt der Maßstab, womit wir Alles messen und wurdigen konnen, bas eigenthumliche mo= ralische Gefühl, welches keinem einzigen Vernünftigen fehlt und in welchem die Unterschiede des Guten und Bofen, wie die Un= terschiede bes Schonen und Haflichen im Sinnengefühl ursprung= lich gegründet sind. Auf ein folches, Allen gemeinschaftliches Gefühl, welches den Operationen der Vernunft eine unabander= liche Norm ertheilt, nicht auf einzelne Erscheinungen aus der wirklichen Welt lassen sich die unbedingten, allgemeinbindenden Bestimmungen grunden, ohne welche die physische Gewalt nicht blos ein untergeordnetes Mittel ware, rechtmäßige Unspruche gel= tend zu machen, fondern felbst zum hochsten Gesetz und zur al= . leinigen Quelle des Rechts erhoben werden mußte. Wie furcht= bar aber ware bieses Recht bes Starkeren allen Staatsverfassun= gen, die nicht auf eine gleichformige Bertheilung der Rrafte ge= grundet sind, sondern in benen wenige, schwache Einzelne ihr Berrscheramt von der unsicheren Eragheit ober Convenienz ber Menge abhangen lassen und bem Bolke, beim ersten Erwachen des Bewußtseins seiner Uebermacht, weichen mußten?

Es schmalert nichts an der Bollkommenheit und Allgemeinheit der Regel, daß sie unaufhörlich übertreten wird. Willkurliche Gewalt mischt sich in die meisten Handlungen der Bolker und der ungleichartigen Bestandtheile eines Staats gegen
einander. Auch kann nichts anders erwartet werden, so lange
es keine vollkommen vernünstige Menschen gibt, die aller Borsicht ohnehin entübrigt sein konnten. Wir haben inzwischen doch
den großen Fortschritt gewonnen, von der rohen Thierheit zur Anerkennung der Majestätsrechte der Vernunst. Alles erweiset
der Vernunst die höchste Ehre; keiner will sich der Gewalt debient haben, blos weil er sich stärker fühlte, sondern weil er besser, richtiger, weiser dachte und es dem anerkannten Rechte schul-

Cossic

dig zu fein glaubte, dem blinden Gegner mit derben Faustschläs gen die Augen und das Verständniß zu öffnen. Mit diesem feinen Unterschiede ist es aber im Grunde noch nicht weit her; denn weil die allgemeingultige Vernunft nirgends geltend gemacht ist, so trifft das Compliment jedesmal nur die eigene Ber= nunft des einzelnen Menschen; ihr huldigt er, denn sie ist das Höchste was er hat, so unvollkommen sie auch sein mag. den Pramissen, die sie ihm darbietet, muß er ausgehen; denn sie sind ihm in Ermangelung des Besseren unfehlbar und was er daraus fortschließt, das sind ihm eben so unfehlbare Schlusse. Wie entscheidet man nun aber zwischen zwei streitenden Parteien, die sich beide auf ihr in Vernunft gegrundetes Recht berufen? Wo man nicht überreden kann, braucht man Gewalt; und siehe da! — der Stärkere behält Recht. Ist die Vernunft also wohl mehr als ein bloßer Vorwand? sie namlich, die sich im einzel= nen Menschen, nach dem Maße von Empfindungskraften, wel= che Natur und Zeit und Umstände ihm verliehen, so leicht von seinen Leidenschaften bestechen oder wenigstens besiegen läßt? Bielleicht burfte man aber auch eben beswegen mit gutem Fug behaupten, daß in der naturlichen Ungleichheit der Menschen, in Absicht auf Organisation, physisches Kraftmaß und Seelenver= mögen und in ihrer, von keines Menschen Willen ganzlich ab= hangigen Verschiedenheit der Ausbildung, welche ganz verschie= dene Grade von Leidenschaft und alle die unendlich nuancirten Charaktere des wirklichen Lebens hervorbringen, der große Kunst= griff liegt, vermoge beffen die Natur den Menschen einzig und allein vor dem Herabsinken in einen todten Mechanismus von Formeln und Schlussen bewahren konnte. Ein jeder sell nur Krafte zur Vollkommenheit ausbilden; darum wird er mit bloßen Unlagen ohne alle Entwicklung geboren. Leuchtete Ullen schon dieselbe moralische Sonne im Busen; erfüllte und warmte sie Alles mit ihrer unüberwindlichen Wahrheit: bann glichen mahr= scheinlich auch unsere Handlungen dem Sternentanze, der nach "großen, ewigen, ehernen Gesetzen" abgemessen, nicht die kleinste Spur von Freiheit und eigener Kraft des Willens zeigt, son= dern auf ewige Zeiten hin vorausberechnet werden kann. Uch! daß uns ja das edle Vorrecht bleibe, inkonsequent und inkalku= label zu fein!

Die politische Lage von Luttich veranlaßte diese Streiferei in bas philosophische Gebiet und mag sie nun auch entschuldi=

gen. Du weißt, daß der General von Schlieffen mit sechstau= fend Mann Preugen seit ungefahr vier Monaten die Stadt Eut= tich und ihre Citabelle besett; jett muß ich Dir erzählen, warum das geschehen sei und Du wirst Dich wundern, daß die Sache, von der man so viel Aufhebens macht, so einfach ist. Der im Jahr 1316 zwischen allen Standen und Klassen bes lutticher Volks abgeschlossene Vertrag oder Friede (paix) von Ferhe ent= halt die Grundverfassung dieses Hochstifts. Wie zu jenen dunklen Zeiten ein Vertrag zu Stande gekommen sein mag, beffen Vortrefflichkeit man sogar mit der brittischen Constitution zu ver= gleichen wagt, will ich unerortert laffen; genug, er ward mit Gewalt errungen und mit vergoffenem Burgerblute besiegelt, und war nicht das Werk einer allgemeinen, freien, zwanglosen Ueber= zeugung. Ein machtiger Bischof, der zugleich Kurfürst von Koln und Bischof von Hildesheim war, that im Jahr 1684 einen gewaltsamen Eingriff in diese Berfassung, indem er ben britten Stand ganzlich von sich abhängig machte und in politi= scher Rucksicht gleichsam vernichtete, das Recht die Magistrats= personen in den Städten zu ernennen, dem Volk entriß und an sich zog, also zugleich den anderen höheren Standen furchtbar ward. Indes besaß die Geistlichkeit zwei Drittheile des Bodens im ganzen Hochstift und war von Abgaben frei; ein Umstand, welcher mit der behaupteten Aehnlichkeit zwischen der hiesigen Verfassung und der englischen lacherlich kontraftirt. Die Geist= lichkeit sah also bei ihrem sichern Genusse gleichgultig zu, baß die Lasten des Volks sich täglich vermehrten. Allein der Zeitpunkt ruckte heran, wo zur Erleichterung besselben geschritten werben mußte. Der jetige Fürstbischof sah sich genothigt im vorigen Jahr (1789) eine Versammlung der Stande zusammenzuberu= fen und zugleich ber Geistlichkeit für die Zukunft die Uebernahme ihres Theils an den Abgaben anzumuthen. Wiederholte Meuße= rungen der immer mehr um sich greifenden Eigenmacht des Bi= schofs hatten wahrend der Zeit den Bruch zwischen ihm und den Stånden so sehr erweitert, daß das Beispiel von Frankreich und Brabant kaum nothig war, um eine von jenen gewaltsa= men Krisen zu bewirken, welche allenthalben, wo es dem Des= potismus noch nicht gelungen ift, die unterjochten Bolker um alle Besonnenheit zu bringen und unter die Thierheit hinab zu stoßen, fruher oder spater die unausbleibliche Folge des zu weit getriebenen Druckes ift.

Das Domkapitel sah wohl ein, daß dies nicht der Zeitzpunkt wäre, wo es sich weigern dürfte zur Tilgung der auf unzgeheure Summen angehäuften Staatsschuld beizutragen und besschloß auf den ersten Wink des Fürsten, seinen disherigen Eremptionen zu entsagen. Das Volk von Lüttich aber drang bei diesser Veranlassung der Quelle der Malversationen näher; und um das Uebel mit der Wurzel auszurotten, forderte es die Abschaffung des Edikts von 1684, zwang den bisherigen Stadtmagisstrat, seine Aemter niederzulegen und ernannte, seit mehr als hundert Jahren zum erstenmal, wieder neue Magistratspersonen.

Eine Veränderung von dieser Wichtigkeit, so heftig auch die Bewegung war, die sie in den Gemüthern voraussetzt, konnte dennoch ohne irgend eine, das Gefühl empörende That vollbracht werden, sobald das Volk Einigkeit mit sich selbst hatte und niemand es wagte, ihm Widerstand zu leisten. Dies war hier wirklich der glückliche Fall. In der Nacht vom siedzehnten auf den achtzehnten August schrieb der Fürstbischof ein Villet, worin er zu Allem, was man vornehmen möchte, vorläusig seine Einswilligung gab; und noch an dem Tage der neuen Wahl begab er sich auf die Einsadung einer Deputation aus dem Magistrat, von seinem Lustschlosse Seraing nach dem Nathhause, wohin das Volk seinen Wagen zog.

Diese Freude und der Taumel, den sie verursachte, waren jedoch von kurzer Dauer; benn bereits am siebenundzwanzigsten August entwich der Bischof heimlich aus seinem Lustschlosse Se= raing nach ber bei Trier gelegenen Abtei St. Maximin. er also auch zehn Tage lang die Magregeln seines Volkes ge= billigt, die Wahl der neuen Burgermeifter als rechtmäßig aner= kannt, diese an seine Tafel eingeladen, sie in seinem Wagen fahren laffen, mit ihnen Rath gepflogen und ben Stanben schriftlich bezeugt, bag er um seiner Gesundheit willen verreifen muffe, aber im Ungeficht der ganzen Welt alle Rlagen, die viel= leicht in feinem Namen angebracht werden konnten, für null und nichtig erklare: so bleibt es doch immer möglich und wahr= scheinlich, daß er zu allen diesen Schritten durch Furcht vor unangenehmen Folgen gezwungen zu sein glaubte. Das Reichs= kammergericht in Wetzlar mochte wohl den Vorgang in Luttich aus diesem Gesichtspunkte angesehen haben, indem es bereits am Tage der Entweichung des Bischofs, aus eigener Bewegung und ohne daß ein Klager aufgetreten ware, gegen die Lutticher, als

Empörer, Erekution erkannte. Da auch der Bischof nicht saumte, die kreisausschreibenden Fürsten um die unbedingteste Vollstreckung dieses Urtheils zu ersuchen, so leidet es weiter keinen Zweisel, daß er aufhörte, die Rechtmäßigkeit des Verfahrens seiner Unstergebenen anzuerkennen, sobald er sich vor ihrer Uhndung sicher glaubte.

Gewalt also, nicht ber fanft überrebenden Vernunft, sonbern ber physischen Ueberlegenheit, brachte in diesem kleinen Staate, wie in jedem andern, alle Beranderungen hervor, fo weit sie sich hinaufwarts in das dunkle Mittelalter verfolgen laffen und wie sie noch vor unseren Augen entstehen. Gewalt begrundete ben Frieden von 1316, ben Despotismus von 1684 und die wiedererrungene Volksfreiheit von 1789; Gewalt soll den Richterspruch von Wetlar unterftüten; und sie ist es eben, nicht die Bortrefflichkeit und innere Gerechtigkeit der Sache, Die vielleicht den Luttichern ihre Verfassung zusichern wird. der Lauf der Weltbegebenheiten, wobei sich nichts so zuträgt, wie es sich nach ber a priori entworfenen Bernunftregel zutragen follte. Gefellschaften und Staaten bilbeten fich schon zu ber Beit, ba die Vernunft im Menschen noch unentwickelt lag, ba sie seinen thierischen Rraften unterworfen war. Rampf ging ben Bertragen zuvor. Siegte auch die billigste Partei, so ward bennoch den Unmaßungen der Besiegten Zwang angethan. Waren Herrsch= begierige die Sieger, so entstanden tyrannische Unterschiede im Wolk und die feudalische Abhängigkeit verwandelte sich nur langfam in eine hartgemischte Verfassung von mehreren Standen, die immer nicht in gleichem Mage die Last des gemeinschaftlichen Bundes trugen. Selbst in England, bei einer Verfassung, zu welcher die Bolker Europens mit Reid und Begierde hinauffeben, wird das Bolk nicht vollkommen reprasentirt und seine beinahe uneingeschränkte burgerliche Freiheit ist bei den Gebrechen ber politischen immer noch in Gefahr. Allerdings hing es nicht von der Willfur des Volkes ab, sich eine vollkommnere Verfasfung zu geben; alles entstand nach und nach unter mehr ober minder gunftigen Umftanden; ba es die Macht in Sanden hatte, mangelte es ihm an Einsicht, und als es Einsicht erlangte, war die Gelegenheit ihm entschlupft.

Wohin führen uns diese Erfahrungssätze? Etwa zur Festsetzung des Begriffes von Necht? Nein; dieser ist bestimmt und
unerschütterlich auf die uns bewußten Formen der Sittlichkeit

gegründet, nach welchen wir Befugniß zu allen Handlungen ha= ben, die zu unserer sittlichen Vollkommenheit unentbehrlich sind, ohne der Vervollkommnung Anderer im Wege zu stehen. das konnen und sollen hier jene aus der Erfahrung entlehnten Thatsachen beweisen, daß der Zwang, wodurch ein Recht behaup= tet werden muß, von willkurlicher Gewalt nicht unterschieden werden kann, sobald das Recht nicht außer allem Zweifel aner= Wenn aber die Parteien, die zusammen einen Ber= kannt ist. trag geschlossen haben, über ihre Rechte in Streit gerathen wer soll bann oberster Schiedsrichter sein? wessen Vernunft sol= len beide für weiser und vollkommner als die ihrige erkennen? wessen Aussprüche sollen sie als mahr und der Natur der Dinge gemaß befolgen? Wie, wenn die Gine Partei durch die Grunde bes Schiedsrichters nicht zu überzeugen ift, wenn sie ihn fur un= gerecht, bestochen, ober nicht für aufrichtig und mit sich selbst einig halt? Wird sie, wenn er der andern Partei das Zwangs= recht zugesteht, jedes Bestreben, sie zu zwingen, nicht für uner= laubte Gewaltthätigkeit halten? Wo bleibt alsbann die Ent= scheidung? Ist es alsbann genug, daß die eine Partei zahlrei= cher und ftarker ift, um alle Wahrscheinlichkeit fur sich zu ha= ben, daß das Recht auf ihrer Seite sei? Ist es zum Beispiel hinreichend, daß in bem Falle von Luttich, die ganze Nation ge= gen Einen Menschen streitet, um zu beweisen, daß er wirklich Unrecht habe? Der tritt der Fall nicht mehrmals ein, wo der Philosoph und der Geschichtsschreiber mit dem Dichter ausru= fen muffen :

Victrix caussa Diis placuit, sed victa Catoni!

Die vom Schicksal begünstigte Partei hatte den Rechtschaffenen zum Feinde? Gibt es überhaupt ein anderes untrügliches Kennzeichen eines gegründeten Rechts, als die freiwillige Anerkennung dessehen, von demjenigen selbst, gegen den man es behauptet? Dies ist der große, himmelweite Unterschied zwischen den undebingten Säßen einer theoretischen Wissenschaft und ihrer Anwenzbung auf das praktische Leben; so schwer, so unmöglich ist es, in bestimmten Fällen apodiktisch über Recht und Unrecht zu entsscheiden!

Welcher Mensch, dem ein Unrecht geschehen ist, oder — was hier gleich gilt — der fest überzeugt ist, daß man ihm Un=recht gethan habe, wird warten, bis er seinem Widersacher die=

sinscht begreislich machen kann, wird sich auf Ueberredung einschränken, wenn sich ihm andere, kräftigere Mittel darbieten, sein Recht zu behaupten? Ist das Unrecht von der Beschaffensheit, daß es ihm mit Verlust des Lebens, oder mit Verstümmeslung, oder mit Veraubung der Zwecke des Lebens, mit der Unsmöglichkeit seine wahre sittliche Bestimmung zu erreichen drohet, so verstehet es sich von selbst, daß er es nicht darauf ankommen läßt, ob die Drohung in Erfüllung gehe, wenn er es ansders noch verhindern kann. Es muß also von einem Augensblick zum andern im menschlichen Leben geurtheilt und gerichtet sein, ohne daß man abwarten kann, ob das Gericht und Urstheil von allen Menschen gebilligt und als übereinstimmend mit

der allgemeingültigen Vernunft anerkannt werde.

Auf dieser Nothwendigkeit beruhen ja wirklich alle Gesetz= gebungen und politische Vertrage. Freiwillig ober aus Noth, zu Vermeidung eines größeren Uebels, erkannte man eine weisere Einsicht, als die eigene, die jeder felbst besaß; man wollte nun nicht långer in ber Ungewißheit leben, nicht långer Recht gegen Recht aufstellen und sich in endlosen Zwist verwickeln; Eines Mannes Vernunft follte nun einmal Allen für untrüglich gel= ten; ober man schuf sich auf die möglichen Rechtsfälle, die zur Entscheidung vorkommen mochten, eine wortlich bestimmte Vor= schrift und setzte die Verhaltnisse aller Glieder im Staate unter= einander fest. Man bevollmächtigte sogar benjenigen, dessen Ein= sicht man sich anvertraute: jedem, der sich etwa weigere diesem Vertrage gemäß zu handeln und ben Gesetzen Folge zu leisten, mit Gewalt bazu zu nothigen und durch Strafen jede Uebertre= tung zu ahnden. Wenn indeß ewiges Beharren in einem und bemfelben Gleise die Absicht dieser Berabredungen war, so be= weiset nicht nur der Erfolg die Vergeblichkeit eines solchen Be= mubens, sondern es lagt fich schon aus bem unsteten Grunde, worauf wir hier die Verfassungen und Gesetzgebungen ruben fe= ben, ihre Verganglichkeit voraus verkundigen. Nicht einmal eine Berfassung, welche auf vollkommene Sittlichkeit wirklich ab= zweckte, wurde ihrer Dauer sicher sein, sobald sie machtige Nachbaren hatte, die nicht auf diesen Zweck hinarbeiteten; wie viel weniger kann man solchen Verfassungen Dauer versprechen, die auf die sittliche Vollkommenheit des Menschen nicht ihr vorzüg= liches Augenmerk richten! Je weiter sie sich davon entfernen, desto unsicherer ist ihre Eristeng; benn die Zeitfolge entwickelt Begebenheiten, verändert innere und außere Verhältnisse, bringt Krisen hervor, welche dem unvollkommen organisirten Staate allemal gefährlicher sind und früher auf ihn eine nachtheilige Wirkung äußern, als auf einen solchen, dessen Bürger, da ein gemeinschaftlicher Zweck sie fest verbindet, mit einander im Gleichsgewichte stehen.

Was aus Noth ober Ueberdruß am Streite und mit Auf= opferung der eigenen Einsicht sowohl, als der eigenen Rechte entstand, das liegt als unverbrüchliches Gesetz, als heilig zu be= wahrende Form unter dem Siegel des Vertrages und drückt auf diejenige Salfte ber Burger im Staate, die von ihren Rechten das meifte fahren ließ. Waren nun unter den Punkten, die fie aus Rurzsichtigkeit verfprachen, auch unveräußerliche Rechte, folche namlich, deren Aufopferung schlechterdings der Erreichung ihrer sittlichen Bestimmung widerstreitet, so ist die Verfassung schon ihrer Natur nach vor dem Richterstuhle der Vernunft null und nichtig und kann sich nur durch verübte Gewalt, ohne alles Recht, gegen die bessere Einsicht behaupten, die der unterdrückte Burger schon mit schmerzlicher Erfahrung erkaufen wird. tritt also ber Fall ein, wo das buchstäbliche, verabredete, positive Recht dem wahren, in den ursprünglichen Denkformen des Berstandes festgegrundeten, naturlichen Rechte widerspricht, wo also ber Zwang, ber zur Behauptung des ersteren verübt werden barf, die Gestalt der Gewaltthatigkeit annimmt und, insofern ein jeder auf seinem Rechte besteht, nicht von demselben unterschieden wer= ben kann. Viel muß man zwar gutwillig erdulden, um nicht durch voreilige Widersetlichkeit, indem man dem kleineren Uebel abhelfen will, das größere, den Umsturz des Staats und die gänzliche Auflösung der Bande der Gesellschaft, zu bewirken. Die Erfahrung lehrt auch, daß aus Unwissenheit, aus Liebe zum Frieden, aus Tragheit und Gewohnheit, aus Scheu vor ben Folgen, aus religiosem Vorurtheil unendlich viel geduldet wird. Die Erfahrung lehrt wohl noch mehr. Durch sie werden wir inne, daß, so lange die Gebrechen des Staats noch nicht zu ei= ner unheilbaren und dem blodesten Auge sichtlichen Krankheit herangewachsen sind, es ungleich leichter ist, den einmal vorhan= benen Umschwung der Staatsmaschine zu erhalten, als ihn ganz= lich zu hemmen und eine andere Bewegung an seiner Stelle hervorzubringen. Das Geheimniß aller anmaßenden Regenten, auf beffen Untruglichkeit sie getrost fortfundigen, liegt in bem

Erfahrungssate: daß der Mensch, der einmal ein unveräußerlisches Recht aus den Händen gegeben hat, sich unglaublich viel bieten läßt, was er als Freier nimmermehr geduldet hätte. Er fühlt sich ohnmächtig gegen die herrschende Gewalt; wo er hinsblickt, sieht er seine Brüder erniedrigt wie sich selbst, durch Worzurtheil und Sclavenfurcht und Anhänglichkeit an das Leben vielleicht schon außer Stande, zu ihrer Befreiung zu wirken; endlich sinkt er selbst in seiner eigenen Achtung durch die Versläugnung seines Verstandes, oder er zweiselt, daß eigene Empsindung und Einsicht ihn richtig leiten, wenn er einsam dasteht und niemand auf seinem Wege erblickt, der ihn verstände.

Die strengsten Herrscher huten sich indes, wenn sie ihr Interesse kennen, daß sie das gottliche Funkchen Vernunft, welches den Menschen vor allen leblosen Werkzeugen und vor allen Lastthieren den entschiedensten Vorzug gibt, nicht ganz und gar ersticken. Unter allen Nationen in Europa haben die Do= len allein die Unwissenheit und Barbarei so weit getrieben, in ihren Leibeigenen beinahe die lette Spur der Denkkraft zu ver= tilgen; dafür aber tragen sie felbst die harteste Strafe, theils in= bem der viehische Unterthan ihnen kaum den zehnten Theil ber Einkunfte liefert, den der freiere, glucklichere, vernünftige Bauer ihnen eintragen wurde, theils weil sie selbst ohne alle Unter= stützung und Beihülfe von der unterjochten Bolksklasse, burch ihre Dhnmacht der Spott und das Spiel aller ihrer Nachbarn geworden sind. Die weitaussehende Verschmittheit der gewohn= lichen Despoten läuft also barauf hinaus, der Vernunft bes Volks gerade nur so viel Spielraum zu lassen, als zur Befor= derung ihres selbstsüchtigen Genusses nothig scheint, übrigens aber sie mit Nebel zu umhullen, durch furchtbare Drohungen ihr Schranken zu segen, burch Zeitvertreib sie zu zerstreuen und burch allerlei Gespenster sie in Schrecken zu jagen.

Diese armselige Politik treibt ihr inkonsequentes Spiel, so lange es gehen will; glücklich wenn sie das Wesentliche von dem Unbedeutenden abzusondern versteht und das Volk nicht blos zu amüsiren, sondern auch zu füttern weiß. Im entgegengesetzen Falle wird doch zulet der Druck unerträglich: er bringt den Grad von schmerzhafter Empsindung hervor, welcher selbst das Leben wagen lehrt, um nur des Schmerzes los zu werden; und wenn dann alle Gemüther reif und reizbar sind, so bedarf es nur jenes Menschen, der im Palais Royal zu Paris auf einen

Schemel stieg und dem Volke zurief; "Ihr Herren, ich weiß man hängt mich auf; aber ich wage meinen Hals und sage

Euch: greift zu ben Waffen!"

Buffon erklarte sich die abstoßenden Krafte in der Physik, indem er voraussetzte, sie wurden nur alsbann wirksam, wenn die Theilchen der Materie, die einander anziehen, so lange sie in gewisser Entfernung von einander bleiben, plotlich allzunahe, in= nerhalb des Kreises der Anziehung an einander geriethen; als= bann, meinte er, stießen sie sich mit eben ber Gewalt zuruck, womit sie sonst zusammenhielten. Dies kann wenigstens als Bild auch für die Erscheinungen gelten. Es gibt einen Kreis, innerhalb deffen die Macht des Herrschers nie muß fuhlbar wer= ben, bei Strafe ihren Namen zu verändern und negativ zu hei= Ben, so positiv sie vorher war. Der Funke, ber auf einer gleich= artigen Substanz erlischt, kann einen Brand erregen, wenn er brennliche Stoffe schon entwickelt findet; und heterogene Mate= rien konnen sich unter Umständen sogar von selbst entzünden. Ich erinnere mich hierbei einer Stelle im Kardinal Ret, wo er fagt: zur Entstehung einer Revolution sei es oft hinreichend, daß man sie sich als etwas Leichtes benke \*). In der That, welche Auflosung, welche Gahrung fest diese Stimmung ber Gemuther nicht voraus? Ueber wie viele, sonst abschreckende Ideenverbin= bungen muß ein Volk sich nicht hinausgesetzt haben, ehe es in seiner Verzweiflung diesen Gedanken faßt? Alle jene Uebel, welche vor Alters zur Vereinigung in einem Staat, zur Unter= werfung unter die Gesete, vielleicht unter ben Willen Eines Herrschers so unaufhaltsam antrieben, werden vergessen; das ge= genwartige Uebel verschlingt diese Erinnerung; jede Partei rekla= mirt ihre Rechte mit Gewalt und der Kampf geht wieder von vorn an.

Die Gebrechen einer Staatsverfassung konnen indeß eben

<sup>\*)</sup> Die ganze Stelle ist so schön, daß ich sie wieder nachgeschlagen habe und hier einrücke: "Ce qui cause l'assoupissement dans les états qui soussent, est la durée du mal, qui saisit l'imagination des hommes et qui leur fait croire qu'il ne finira jamais. Aussitôt qu'ils trouvent jour à en sortir, ce qui ne manque jamais lorsqu'il est venu à un certain point, ils sont si surpris, si aises et si emportés, qu'ils passent tout d'un coup à l'autre extrémité et que bien loin de considérer les revolutions comme impossibles, ils le croient faciles, et cette disposition toute seule est quelquesois capable de les faire."

so wohl auch ohne eine heftige Erschütterung gehoben werden, wenn man sich in Zeiten guter Vorbauungsmittel bedient und unvermerkt dem ganzen Staate die rechte Richtung nach seinem wahren Ziele sittlicher Vervollkommnung gibt. In Despotien haben wir das Beispiel, daß weise Regenten es ihre vorzügliche Sorge sein ließen, die burgerliche Gesetzebung zu vervollkomm= nen und sich bann selbst den neuen Coder zum unverbrüchlichen Gesetze machten, bamit auch einst, wenn eingeschranktere Ginsich= ten den Staat regieren sollten, eine Richtschnur vorhanden sein mochte, um ihnen ihren Weg vorzuzeichnen und das Gefühl von Recht und Unrecht bei dem Bolke zu schärfen. Allmälig bilben sich in solchen mit Weisheit beherrschten Staaten neue, von ber obersten Gewalt immer unabhängigere Kräfte; die verschiedenen Volksklaffen durfen die ihnen im Gesetze zugestandenen Vorrechte behaupten; ber Wohlstand, ber eine Folge milber und zweckmafiger Politik ist, gibt ihnen Muth und Krafte jedem eigenmachtigen Eingriffe Widerstand zu leisten; Stande und Municipalis taten erhalten einen Wirkungskreis und es geht zwar langfam, aber besto sicherer, eine allgemeine und allen Gliedern bes Staats gleich vortheilhafte Beranderung der Verfassung vor sich. Offen= bar zwecken viele Einrichtungen sowohl des verstorbenen Konigs als seines Nachfolgers in den preußischen Staaten dahin ab; und dies ist der Grund, weshalb in jenen Staaten auch nicht die entfernteste Besorgniß einer Gahrung im Volke vorhanden ist.

Ich habe mir es nicht versagen konnen, Dir wenigstens etwas von ben Ibeen mitzutheilen, die mir zustromen, seitbem ich über die jetige Lage von Luttich nachdenke. Von allen jenen Vordersätzen wage ich indeß nicht, die Unwendung auf biesen individuellen Fall zu machen und die eine oder die andere Partei zu verdammen. Um bas zu konnen, mußte man in bie Geheimnisse der Kabinette eingeweiht und bis zur Epopsie darin gekommen sein, ein Punkt, wo nach dem Ausspruche ber Geweihten die Entscheidungsgrunde, womit wir Laien uns so gern befassen, in tiefes Stillschweigen begraben, die Urtheile hingegen, mit der unfehlbaren Autoritat von Drakelspruchen, der profanen Welt verkundigt werden. Demuthiger als ich bin, will ich mich gleichwohl nicht stellen; Du weißt, ich halte nichts von Tugenben, die fich mit Geprange anmelben; und, Scherz beiseite, wenn ich alles erwäge, was ich so eben hingeschrieben habe, kommt es mir mehr als problematisch vor, daß biese Sache so von ber

Hand sich aburtheilen lasse, wofern man nicht gewohnt ist, mit Machtsprüchen um sich zu werfen, oder auf morsche Grundlagen zu bauen. Der wuthigste Demokrat und der eigenmachtigste Despot führen heutiges Tages nur Gine Sprache; Beide sprechen von der Erhaltung und Rettung des Staats, von Recht und Geset; Beide berufen sich auf heilige, unverletbare Verträge, Beide glauben eher alles wagen, Gut und Blut daran setzen zu mussen, ehe sie zugeben, daß ihnen das Geringste von ihren Rechten geschmalert werde. Mich dunkt, etwas Wahres und etwas Falsches liegt auf beiben Seiten zum Grunde; Beibe ha= ben Recht und Unrecht zugleich. Gin Staat kann nicht bestehen, wenn jeder sich Recht schaffen will. Ganz richtig; aber nicht minder richtig ift auch ber Gegensatz ber bemofratischen Partei: ein Staat kann nicht bestehen, wenn fein Geringer Recht bekommt. Gegen ben Landesherrn sich auflehnen, ist Emporung; die Herrschermacht mißbrauchen, ist unter allen Berbrechen das schwärzeste, da es in feinen Folgen bem Staate tobtlich und gleichwohl felten ausdrucklich verpont ist, sondern weil man auf die sittliche Vortreff= lichkeit des Regenten volles Vertrauen sette, seinem zarten Ge= fuhl von Pflicht anheimgestellt blieb. Jeder unruhige Kopf kann die verletten Rechte des Burgers zum Vorwande nehmen, um einen Aufstand zu erregen und seine ehrgeizigen Absichten durch= zuseben; jeder Despot kann aber auch, unter der Larve ber Bachsamkeit für die Erhaltung des Staats, die gegründeten Beschwerden des Volks von sich abweisen und deffen gerechtestes Bestreben seine Vorrechte zu erhalten oder wieder zu erlangen, als einen Sochverrath ober einen Aufruhr ahnden. In erblichen Monarchien kann ber Fürst, wenn seine Unterthanen ihm ben Gehorsam aufkundigen, vor Gott und Menschen gerechtfertigt, sein Erbrecht behaupten und die Rebellen als Bundbruchige zur Ruckfehr unter seine Botmäßigkeit zwingen; allein die Insur= genten werden ihn erinnern, daß der Erbvertrag die Bedingung voraussett: der Herrscher solle der weiseste und beste Mann im Staate fein; wenn es sich nun aber fande, daß ber Wechsel der Zeiten und Generationen die Beherrschten weiser und besser gemacht, den Regenten hingegen hatte an Herz und Verstand verarmen lassen; wenn sie sich nicht so schwach an Geiste fühl= ten als ihre blodsinnigen Voreltern, so frage es sich: musse sie da der Vertrag noch binden, ober muffe nicht vielmehr der Furst mit ihnen seine Rolle vertauschen? — Du siehst, die Politik hat ihre Untinomien wie eine jede menschliche Wissenschaft, und es gibt in der Welt nichts Absolutes, nichts Positives, nichts Un= bedingtes, als das für sich Bestehende, welches wir aber nicht kennen. Nur Bedingnisse des Wesentlichen können wir wahr= nehmen; und auch diese modisiciren sich nach Ort und Zeit. Die Philosophie darf daher jene Einfalt belächeln, womit man= cher die einseitigsten Beziehungen sür unabänderliche Normen hält, da ihn doch ein Blick auf das, was von jeher geschah und täglich noch geschieht, so leicht von dem blos relativen Werthe

ber Dinge überzeugen kann.

Kein Mensch verstände ben andern, wenn nicht in der Na= tur aller Menschen etwas Gemeinschaftliches zum Grunde lage, wenn nicht die Eindrucke, die wir durch die Sinne erhalten, eine gewisse Aehnlichkeit bei allen einzelnen Menschen beibehielten, und wenn nicht wenigstens unabhängig von allem objektivem Dasein, die Bezeichnung der Eindrucke, nach welcher wir gut und bose, recht und unrecht, widrig und angenehm, schon und häßlich unterscheiben, in uns selbst als Form aller Veranderun= gen, die in uns vorgehen konnen, schon bereit lage. Welche bestimmte Eindrucke nun aber diese ober die entgegengesette Em= pfindung in uns hervorbringen follen, bas hangt von Organisa= tion und zum Theil auch von Erziehung ober Gewöhnung ab, und man begreift wohl, wie am Ende die Verschiedenheit ber Gefühle und folglich der Gefinnungen bei manchen Einzelnen schlechterbings nicht zu heben oder auf einen Vereinigungspunkt zurückzuführen ist. Aus einem gewissen Standorte betrachtet kann es allerdings nicht gleichgultig scheinen, ob bergleichen un= überwindliche Unterschiede forteristiren sollen oder nicht; es kann sogar einen Unstrich von hoherer Vollkommenheit für sich haben, wenn alle Meinungen sich nach einer gemeinschaftlichen Vorschrift bequemten und dann durch das ganze Menschengeschlecht nur Ein Wille herrschen und nur Ein Pulsschlag in der großen, fitt= lichen Welt, wie in der kleinen physischen des einzelnen Men= fchen, regelmäßig Alles in Umtrieb erhalten burfte.

Den kurzesten Weg zur Hervorbringung dieser Gleichfor= migkeit hatten unstreitig diejenigen erfunden, die den großen Entwurf einer Universalmonarchie mit dem kräftigen Glauben an eine geistliche Unfehlbarkeit des höchsten Alleinherrschers und an sein überirdisches Dasein, als eines sichtbaren Stellvertreters der Gottheit, zu einem der Zeit und der unruhigen Vernunft Troß bietenden Ganzen verschmolzen zu haben wähnten. Ein Wille, eine Weißheit, eine moralische Größe über alles, deren Macht zu widerstreben Thorheit, deren Recht zu läugnen Unvernunft, deren Heiligkeit zu bezweiseln Gotteslästerung gewesen wäre, konnten, wenn es überhaupt möglich ist, dis auf den Punkt sich aller Gemüther zu bemeistern, zuerst das Ziel erreichen, welsches auch die ausschweisendste, von dem Schicksal auf einen kleisnen Planeten gebannte Herrschgier sich stecken mußte; das Ziel eines, über alle die Tausende von Millionen vernünftiger Wesen, über alles, was sich regt, was hervorsproßt und was ruht auf dieser runden Erde, unumschränkt gebietenden Zepters.

Planlos war diese Macht herangewachsen; ohne tief in die Zukunft zu blicken, hatten die stolzen Halbgötter die Gegenwart genossen. Zu spät ging endlich das vollendete System hervor; denn die Kraft des Glaubens war von ihm gewichen, dieser zarte, slüchtige Hauch, der sich in dem schwachen und immer schwächeren Gefäße der menschlichen Natur nicht länger ausbeswahren ließ. Die neue Theokratie scheiterte endlich an der Versfassung von Europa. Ihre Vasallen waren Könige; ein anderes Mittel zu herrschen vergönnten ihr die Zeitläuse nicht; allein die mächtigen Satrapen spotteten zuleßt der geistlichen Iwangsmittel,

wodurch sie ehebem allmächtig war.

Seitdem die Unfehlbarkeit und mit ihr die Möglichkeit einer Universalmonarchie verschwunden ist, bliebe ber Versuch noch ubrig, ob ein entgegengesettes Onftem von republikanischen Grund= fagen etwa leichter eine allgemeine Verbrüderung des Menschen= geschlechts zu einem allumfassenden Staatenbunde bewirken konnte, und ob sich endlich alle Menschen bequemen mochten, den allge= meingultigen Grundfagen, die eine folche Berbindung vorausfett, ohne Widerrede zu huldigen? Die Folgen dieser, wenn sie mog= lich ware, hochst wichtigen Zusammenstimmung, hat wohl schwer= lich Jemand in ihrem ganzen Umfange und Zusammenhange überdacht. Bei ber vollkommenen Gleichformigkeit in ber praktischen Unwendung jener Grundsage, scheint mir diejenige Ein= feitigkeit und Beschranktheit der Begriffe unvermeidlich, welche wir schon jest an Menschen wahrnehmen, die unter sich über gewisse Regeln einverstanden ober an eine besondere Lebensweise gebunden sind. Ein politischer Mechanismus, der burch alle Individuen des Menschengeschlechts ginge, wurde den Bewegun= gen aller eine Bestimmtheit und Regelmäßigkeit vorschreiben, welche

sich mit der Art und Weise, wie unsere Krafte sich entwickeln nicht wohl zusammen denken läßt. Je auffallendere und man= nigfaltigere Abweichungen wir in der Denkungsart ber Menschen bemerken, um so viel reicher sind wir an Ideen und ihren Ber= knupfungen; ein großer Theil biefes Reichthums aber ginge un= wiederbringlich fur ein Zeitalter verloren, welches mehr Einstim= miges in unsern Gedankengang brachte. Wie viele Krafte unfe= res Geistes fordern nicht zu ihrer Entwickelung außerordentliche Beranlasfungen? Dort, wo alles einen gemegneren Schritt als bisher halten mußte, bort wurden diese Krafte schlummern ober doch nie zu ihrer Reife gelangen; Beifter, wie die eines Perikles, eines Alexander, eines Cafar, eines Friederich, hatten keinen Schauplat mehr. Wo die Spontaneitat der Handlungen wegfällt, verliert man auch die Uebung der Verstandeskräfte; nur im Streit entgegengesetzter Begierben und Vorstellungsarten of= fenbart sich die Vernunft in ihrer erhabenen Große; durch ihn bewährt sich die Vollkommenheit des sittlichen Gefühls als die ruhrendschone Bluthe der Menschheit. Nehmen wir die Kon= traste des menschlichen Charakters hinweg, geben wir allen Ein= zelnen mehrere Vereinigungspunkte und einerlei Bestimmung: wo bleibt dann die Spur jener Gotterweide, die Laktang darin feste, einen großen Mann gegen ein feindseliges Geschick ankampfen zu sehen? Wo wir aufhören zu unterscheiden, da sind die Grenzen unserer Erkenntniß; wo nichts Hervorstechendes ift, kann die Einbildungskraft keine Kennzeichen sammeln, um ihren Zu= sammensetzungen Große, Erhabenheit und Mannigfaltigkeit zu geben. Ercentricität ist baber eine Bedingung, ohne welche sich der hochste Punkt der Ausbildung gewisser Unlagen nicht er= reichen läßt; ein allgemein vertheiltes Gleichgewicht ber Kräfte hingegen bleibt überall in ben Schranken ber Mittelmäßigkeit. Eine Verfassung des gesammten Menschengeschlechts also, die uns von dem Joche der Leidenschaften und mit demselben von der Willfur des Starkeren auf immer befreite, indem sie Allen dasselbe Vernunftgesetz zur hochsten Richtschnur machte, wurde wahrscheinlich den Zweck der allgemeinen sittlichen Vervollkomm= nung bennoch eben so weit verfehlen, wie eine Universalmonarchie. Bas hulfe es une, daß wir Freiheit hatten, unfere Geiftes= fahigkeiten zu entwickeln, wenn uns ploglich der Untrieb zu die= fer Entwickelung fehlte?

Doch dieser Untrieb wird uns nimmermehr entrissen wer=

den, wenigstens nicht in dieser einzigen, uns denkbaren Welt, wenigstens nicht, fo lange fich alle dreißig Jahre bas Menschen= geschlecht verjungt und wieder empormachst von den blos vegeti= renden Reimen zu ber thierischen Sinnlichkeit und von bieser gu der gemischten physisch = sittlichen Bildung. Buchstaben, Formeln und Schluffe werben nie im jungen Sprogling ben machtigen, bunkeln Trieb überwiegen, durch eigenes Sandeln die Eigenschaf= ten der Dinge zu erforschen und durch Erfahrung zur Weisheit des Lebens hinanzusteigen. In seinen Abern wird sich, ihm unbewußt, ein Feuerstrom der Macht und des Begehrens regen, den nichts als Befriedigung bandigen und kuhlen, den der Wi= berftand fremder Gelbstheit nur reigen und erzurnen, bem ihre Gewalt allein Schranken fegen und durch diese bas Bewußtsein wechfelseitiger Befugniß wecken kann. Die erwachsene Bernunft mag ringen mit biesem Sporn zur Wirksamkeit: Huflosung folgt ihrem Siege und in jedem neuen Organ fesseln sie bes frischen Lebens starkere Banbe. Ewig schwankt daber bas Men= schengeschlecht zwischen Willfur und Regel; und wenn gleich in wenigen großen Seelen beibe vereinigt liegen und aus ihnen beibe vereinigt in angeborner, stiller Harmonie hervorgehen; so werden sie bennoch, nur vereinzelt, die Gogen der halbempfanglichen Menge. Auch Schwung und Anziehung stellte die Natur ein= ander so entgegen; ewig ringen auch biese Urkrafte bes Weltalls. Darf biese hier und jene bort ber andern etwas abgewinnen; burfen sie in gleichen Schaalen gewogen, die wunderahnliche Harmonie der Spharenbahnen erzeugen; sind die Phanomene ber Auflosung und der in neuen Bildungen sich wieder verjun= genden Natur die Folgen ihres unaufhorlichen Kampfes: fo barf ja diefer nicht enden, wenn nicht das Weltall stocken und er= starren foll.

Schon ist das Schauspiel ringender Kräfte; schon und ershaben selbst in ihrer zerstörendsten Wirkung. Im Ausbruch des Besuv, im Gewittersturm bewundern wir die göttliche Unsabhängigkeit der Natur. Wir können nichts dazu, daß die Geswittermaterie sich in der Atmosphäre häuft, dis die gefüllten Wolkenschläuche der Erde Vernichtung drohen; daß in den Einzgeweiden der Berge die elastischen Dämpfe sich entwickeln, die der geschmolzenen Lava den Ausweg bahnen. Das Zusehen haben wir überall; glücklich, daß Zeit und Ersahrung uns doch endlich von dem Wahne heilten, der diese großen Erscheinungen

nur für Werkzeuge der göttlichen Strafgerechtigkeit hielt. Wir wissen, daß Kalabrien ruht, indeß der Mongibello wüthet; wir wünschen unseren Pflanzungen Gewitterregen, wenn gleich zu- weilen durch den Bliß ein Dorf zum Raube der Flammen wird, ein Menschenleben früher welkt, ober ein Hagel die Saaten niederstreckt.

Mit den Sturmen in der moralischen Welt hat es genau dieselbe Bewandtniß, nur daß Vernunft und Leidenschaft noch elastischer sind als Schießpulver ober elektrische Materie. leidenschaftlichen Ausbrüche des Krieges haben ihren Nugen wie die physischen Ungewitter; sie reinigen und kuhlen die politische Luft und erquicken bas Erbreich. Wenn die Selbstentzundungen der Vernunft in einem ganzen Volke nichts als den erstickenden Dampf zurücklassen, so ware es zwar allerdings erfreulicher, den Big nur zu rechter Zeit als ein unschuldiges Freudenfeuer auflodern ober in schonen Schwarmern steigen zu feben; boch wer weiß, was auch in solchen Fallen noch Gutes in dem Caput mortuum übrig bleibt? Huch hier ift es daher verzeihlich, Begeben= heiten, an benen man nichts andern kann, als Schauspiele zu betrachten. Beleidigte etwa diese anscheinende Gleichgultigkeit eine weichgeschaffene Seele? Im Ernst, sie sollte es nicht; denn ob Heraklit über alles weint, oder der abderitische Weise über alles lacht, ift im Grunde gleichgultig, weil es nur auf eine gewiffe maschinenmäßig angewöhnte Ideenverbindung ankommt. Warum ruhrt uns die Schilderung eines Unglucks, bas irgend ein Dich= ter seinen Helden erleben ließ, und warum weinen wir nicht, wenn wir lesen, so viele blieben bort in ber Schlacht, so viele flogen mit ihrem Schiffe in die Luft, so viele hauchten ihr elendes Leben aus in Feldhospitalern, alles um ben Geier Ehr= geiz zu maften. Allerdings wird es uns leichter, uns mit Einem als mit Vielen zu identificiren. Gewohnten wir uns aber, Die Ibee bes menschlichen Elends immer gegenwartig zu haben, fo wurden uns nicht nur biefe Begebenheiten Ihranen entlocken, fondern wir wurden beinahe allem, was wir sehen und horen, eine traurige Seite abgewinnen und einen jammervollen Roman aus ben alltäglichen Ereignissen bes Lebens machen.

Es ist nun Zeit, noch einen Blick auf Lüttich zu werfen. Um letzten Tage unseres Aufenthalts genossen wir die Aussicht von der Citadelle. Das westliche Ufer springt hier in einem Winkel vor, und zwischen dieser Höhe und dem Flusse liegt die Stadt. Die Espen am Wege, wo wir hinauffuhren, bluhten so dicht und grun, daß man sie fur belaubt halten konnte. Der Umfang der Citadelle ist nicht beträchtlich; ihrer Lage hingegen fehlt es nicht an Festigkeit, ber man mit trodenen Graben noch zu Hulfe gekommen ist. Die preußischen Truppen halten jett diese Festung, sowie die außeren Barrieren der Stadt, besett; in der Stadt selbst aber und an den Thoren stehen die lutticher Nationaltruppen. Bon ber Spige eines Bastions genossen wir den Anblick der kleinen Welt von Wohnungen unter unfern Füßen und ber umliegenden Gegend. Die Maas schlängelte sich burch bas Thal wirklich romantischschon, hier hellgrun, wo bie Sonne fich barin spiegelte, und bunkelblau in ber Ferne gegen Norden, wo sie sich in vielen Krummungen verliert und immer wieder zum Vorschein kommt. In ihren Ufern sahen wir, fo weit das Auge reichte, die Hopfenstangen in pyramidalische Hau= fen zusammengestellt. Der Hopfenbau gibt den Luttichern Un= lag, ihr gutes Bier febr fart mit biefer Pflange zu murgen; bekanntlich gehört auch dieses Bier zu den berühmtesten hiesigen Ausfuhrartikeln. Die Weinberge um die Stadt find zwar aus= wartig nicht bekannt, benn wer hatte je ben Wein von Luttich nennen gehört? allein man kauft ben Burgunder und ben Champagner hier sehr wohlfeil, und der bose Leumund sagt: nicht die Schiffahrt auf der Maas sei die Ursache dieses billigen Preises, sondern die Lutticher wußten aus bem Safte ihrer Trauben jene französischen Sorten zu brauen. Dies ist indeß nicht die einzige Art, wie man sich hier die Rabe von Frank= reich zu Nute macht. Der hiesige Buchhandel wird ebenfalls mit lauter Produkten bes frangofischen Geistes getrieben, ben bie Nachbruckerpresse viel achter als die Relter barzustellen vermag. Die besten Pariser Werke werden hier gleich nach ihrer Erschei= nung neu aufgelegt und in Holland, in den ofterreichischen Nie= derlanden und zum Theil auch in Deutschland statt ber Drigi= nalausgaben verkauft. Diefer Zweig ber hiefigen Betriebfamkeit beschäftigt eine große Unzahl von Handwerkern und einige Runft= ler, die ihre reichliche Nahrung bei den Verlegern finden. Was er zur Aufklarung sowohl des Lutticher Staats als seiner Rach= barn gewirkt hat, liegt am Tage, und war auch wohl voraus= gusehen. Doch mit ben eigenen Produften des Geistes, die hier fabricirt werden, burfte es wohl etwas schlechter stehen, wenig=

stens wenn man den zum Sprichwort gewordenen hiesigen Al=

manach zum Maßstab nehmen darf.

Wir mußten endlich wieder hinuntersteigen in die engen, schmutigen Gaffen. Unser Weg führte uns bei einem Sause von gutem Aussehen vorbei, welches das Eigenthum einer fehr zahlreichen Lesegesellschaft ist, und man wollte uns zu verstehen geben, daß hier die bedenkliche Lage der öffentlichen Ungelegen= heiten des Hochstifts zuerst ventilirt worden sei. Wie es sich aber auch damit verhalten mag, so ist wohl nicht zu zweifeln, daß Privatleidenschaften einzelner Menschen hier so gut, wie bei einer jeden Revolution, im Spiele gewesen sind. Das Wenige, was wir aus der alten Geschichte wissen, lagt uns die kleinen Triebfedern so mancher großen Veranderung in Uthen und in Rom noch jest erkennen und lehrt uns, zwischen diesen und der allgemeinen Neigung sowohl, als dem allgemeinen Bedürf= nisse zu einer Revolution, ohne welche sie nicht wirken konnen, genau zu unterscheiben. Die außerst fritische Lage ber Lutticher ware in diesem Augenblicke noch ungleich bebenklicher, wenn ein foldes Bedürfnis und ein lebhaftes Gefühl von unerträglichen Lasten sie nicht wirklich zu einem gemeinschaftlichen Zwecke ver= bande, wenn nur Parteigeist und Privathaß das Bolf ohne hin= reichende Ursache in der Bewegung zu erhalten suchten, die es sich einmal gegeben bat. Das Schicksal von Luttich hangt zu fest an dem Schicksale Deutschlands, um sich davon absondern zu lassen, und bas Interesse ber Nachbarn wird es nicht leiben, daß die Lutticher ihre Sache allein ausfechten durfen. Unfer bis= heriger Standpunkt war überhaupt fur die Politik bes Tages viel zu hoch; wir übersahen dort zu viel, unser Horizont hatte sich zu sehr erweitert und die kleineren, naheren Gegenstände entzogen sich unsern Blicken. Hier unten ist von Allem, was uns dort so klar, so hellglanzend vor Augen schwebte, von den Rechten der Menschheit, der Entwickelung der Beisteskrafte, ber fittlichen Vollendung, vor lauter Gewühl ber Menschen und ihrer kleinen, eigennütigen Betriebsamkeit wenig ober gar nichts mehr zu feben. "Wie? erinnert nicht ber Unblick frember Kriegs= volker" - - woran? Doch nicht an den Schutz, den die Großmuth bes Machtigen dem Schwachen angedeihen lagt? die seltene Freiheitsliebe eines unumschrankten Berrscher, ber die gerechte Sache bes Wolks gegen die Unmaßungen des Despotismus vertheibigt? an ben Patriotismus eines Reichsstands, momit er der Verzweiflung wehrt, daß sie, durch ein strenges Verzdammungsurtheil gereizt, sich vom deutschen Staatssystem nicht losteiße, sich der benachbarten Empörung nicht in die Arme werse? — Oder erinnert uns etwa nichts an die Klugheitsregeln einer in die Zukunft schauenden und die Zukunft selbst bereiten=Politik? an Verkettungen von Begebenheiten in allen Enden von Europa, die es bald erheischen können, dem nahen Brabant zu Hülfe zu eilen, seine Unabhängigkeit zu befestigen, sie durch die Vereinigung mit Lüttich zu stärken und dagegen Handels=vortheile und Arrondissements zu ernten? Fast möchte man glausben, diese letzten Antriebe lägen näher, wären dem gedieterischen Bedürfnisse des Augenblicks angemessener und, wenigstens in der Sprache des Staatmannes, dem Scharsblicke der Kadinette rühmlicher als die Schwärmerei für demokratische Freiheit.

Wie aber das individuelle Interesse eines Hofes sich voll= kommen mit der Begunstigung der Volkspartei reimen laßt, so zeichnet die Selbsterhaltung andern einen entgegengesetzten Bang der Affairen vor. Mit jedem Eingriff in die Rechte eines geist= lichen Fürsten, mit jedem Vortheile, den sich der dritte Stand erringt, mit jedem Schritte, wodurch er sich dem Kapitel und dem Abel an die Seite zu stellen und neben ihnen geltend zu machen sucht, wird die Verfassung geistlicher Wahlstaaten in ihren Grundfesten erschüttert und mit einem nahen Umsturg be= droht. Geset also, das Volk von Luttich hatte wirklich nur in der Form gefehlt, indem es aus eigner Macht und Gewalt die Usurpation des Edikts von 1684 aufhob, und nicht durch regelmäßige Wahl, sondern im Enthusiasmus des Augenblicks durch eine allgemeine Akklamation sich selbst neue Magistratsper= sonen schuf; so wird doch, wo so viel, ja wo alles von Heili= gung der Form abhångt, die Unregelmäßigkeit der Procedur ihre Aufhebung und Annullirung bewirken muffen. Das preußische Kabinet scheint diese Nothwendigkeit endlich einzusehen; und weil es weder mit dem deutschen Fürstenbunde brechen, noch auch ploßlich gegen die Lütticher, die es bisher beschützte, Zwangsmit= tel brauchen mag, zieht es endlich seine Truppen in wenigen Tagen zurück und überläßt den andern niederrheinischen Fürsten die Ausführung des Wetlarischen Exekutionsdekrets. Die Rosten einer Erekution, die ein so starkes Corps von Truppen erforderte, häufen sich zu sehr beträchtlichen Summen an, deren Abbezahlung das Hochstift mit neuen Schulden belasten wird, wiewohl der

König, wie es heißt, die eigentlich sogenannten Erekutionsgelder, die sich täglich auf dreizehnhundert Thaler belaufen und worin der Unterhalt der Truppen nicht mit begriffen ist, dem armen

Lande großmuthig erlaffen hat.

Bald durfte man nunmehr ernsthafteren Auftritten als ben bisherigen entgegen sehen. Das Gefühl mag tief erseufzen über die bevorstehende Berheerung dieses blühenden Landes und die schrecklichen Ungerechtigkeiten, welche von jedem feindlichen Ueber= zug unzertrennlich find; Uebel, beren Wirkung unendlich schmerz= hafter ist als das Unrecht, dem man steuern will, auf wessen Seite bas auch immer fei; ber gesunde Menschenfinn mag ein= feben, daß, wer auch Recht behålt, die Entscheidung auf alles was zur wesentlichen Zufriedenheit und Perfektibilitat eines jede: : Luttichers, vom Bischof bis zum Kohler, gehort, feinen sichtbaren Einfluß haben werbe; die Philosophie mag betheuern, baß auf ihrer Waage gewogen, ein Menschenleben mehr werth sei, heiliger geachtet zu werden verdiene als die ganze Rechtsfrage, worüber man ftreitet; bas garte Gewiffen frommer Religionsbekenner mag endlich erbeben vor der schrecklichen Verantwortung über bas bei einer so frivolen Veranlassung vergossene Menschenblut: so wird boch die Politik, von den Furien des Ehrgeizes und der Gelbst= fucht gegeißelt, beibe Parteien mit Wuth gegeneinander erfüllen und feine zur Nachgiebigkeit stimmen laffen, bis nicht Burger= blut geflossen ist. Urmes Menschengeschlecht! so spottet man beiner, indem man Gefühl und Vernunft, Philosophie und Religion im Munde führt und beine heiligsten Guter, Leben und Endzweck bes Lebens, für nichts achtet, sobald es auf elendes Rechthaben ankommt.

Das Lutticher Volk sehen wir jest sich mit Eiser zur Gezgenwehr rusten. Alles tragt das Freiheitszeichen, eine aus Schwarz, Grün, Weiß und Roth zusammengesetze Kokarde; man spricht einander Muth und Vertrauen ein, indem man sich schweichelt, der König von Preußen werde mit seinen Truppen dem Volke nicht zugleich auch seine Gunst und seine Fürssprache im Nothfalle entziehen. Der Bürgermeister von Fabry, ein siebenzigjähriger Greis, für dessen Rechtschaffenheit und Einssicht das allgemeine Zutrauen seiner Mitbürger spricht, arbeitet bei diesen bedenklichen Umständen mit unermüdeter Thätigkeit, um das Beste seiner Mitbürger zu bewirken. Dies ist keine leichte Sache, wenn man den erhisten, gewaltsamen Zustand

der Gemüther und die dunkle Aussicht in die Zukunft erwägt. Die Ausschweisungen des Pobels lassen sich nicht berechnen, sobald er einmal aufgeregt ist und das mit Zügellosigkeit so leicht von ihm zu verwechselnde Wort: Freiheit! zu seinem Wahlspruch genommen hat. Der Aussauf vom siebenten October, welcher einem jungen Freiwilligen das Leben kostete und wobei der Pobel vom Kirchspiel St. Christoph den Magistrat nothigte, eine milde Stiftung, deren Interessen sonst jährlich vertheilt wurden, auf einmal unter die jetzt lebenden Armen auszuspenzden, beweist, was man von dem lebendigen Werkzeuge befürchten müsse, dem man das Bewußtsein seiner Kräfte leichter beisbringen kann, als den Begriff von gesehmäßigem Betragen.

Außer jenem Todesfalle scheint bis jest der harteste Schlag, ben das Schickfal hier austheilte, den vortrefslichen Unführer des preußischen Heeres getroffen zu haben. Auf dem Marsche von Lüttich nach Mastricht glitt sein Pferd an einer abschüssigen Stelle, wo unter dem aufgethauten Schnee noch eine Eisrinde lag, so daß es zweimal überschlug und seinem Reiter das Bein zerschellte. Dieser Borfall, der nur schmerzhaft und unangenehm wegen der gehemmten Thätigkeit war, hätte dem General leicht tödtlich werden können, da er seine Arbeiten in Mastricht mit unablässigem Eifer betrieb und sich dadurch eine schwere Krankeheit zuzog, die indeß über seinen heitern, philosophischen Sinn nichts vermochte und endlich seinem guten Naturell weichen mußte. Ich habe ihn hier wieder gesehen. — Unter den Empfindungen, welche Menschengröße weckt und Worte nicht entheiligen dürsen, gibt es eine so zarte, daß sie selbst die Dankbarkeit verstummen heißt.

## XII.

Löwen.

Sobald man von Luttich aus die steile Hohe erreicht hat, die sich långs dem linken Ufer der Maas erstreckt, findet man oben eine Ebene, welche nur in geringen, wellenformigen Wölbungen sich hier und da erhebt und ein reiches, fruchtbares Saatland G. Forster's Schriften. III.

bildet, das an einigen Orten eine ziemlich weite Aussicht gewährt. Verschwunden sind nun hier die lebendigen Hecken, welche jensseits Lüttich die Uecker und im Limburgischen die Wiesen und Weiden umzäunten. Oft sieht man auf sehr weiten Strecken nicht einen Baum; oft aber zeigen sich Obrfer in Espens und Ulmenshainen halb versteckt. Der Frühling kämpste ritterlich mit dem verzehrenden Ostwinde; denn die Blüthen von Birnen, Uepfeln, Kirschen, Schwarzborn, Ulmen und Espen drangen troß der Kälte hervor, die von den Obstsorten indeß nur an warmen

und geschütten Wanden.

Durch bas kleine Stabtchen St. Trond im Lutticher Gebiete kamen wir nach Thienen ober Tirlemont, wo wir zu Mit= tag agen. Auf dem Wege dahin nahmen wir eine Wirthin aus einer Dorfschenke in den Postwagen. Gie fing fogleich ungebeten an, indes die übrige Gesellschaft schlief, mir von einer berühmten Oftertagsprozession zu erzählen, von welcher wir die Leute soeben zurückkommen sahen. Mehr als tausend Pilger zu Fuß und mehrere Hunderte zu Pferbe ziehen über einen Ucker und zertreten die barauf stehende, grune Saat. Allein jedesmal wird der Glaube des Eigenthumers reichlich belohnt, indem sein Uder bieses Jahr ungewöhnlich reichliche Früchte tragt. Bauer, ber nicht glauben wollte und sich die Prozession verbat, ward von Gottes Sand gestraft und sein Ucker blieb unfrucht= bar. Ich begreife, sagte ich, daß das Niedertreten des jungen Korn ihm nichts schabet. Sie fah mich mit großen Augen an; oui, rief sie endlich in einem bedeutungsvollen Tone, la puissance de Dieu est grande! Ich verstand und schwieg.

Die Dörfer in dieser Gegend sind schön. Man bemerkt zwar noch manche leimerne Hutten, doch auch diese sind geräumig und in ihrem Innern reinlich; aber fast noch öfter sieht man Bauerhöse ganz von Backsteinen erbaut. Die Einwohner haben in dieser Gegend etwas Edles und Schönes in der Physsiognomie; der gemeine Mann hat ein schönes Auge, eine große, gebogene Nase, einen scharfgeschnittenen Mund und ein rundes, männliches Kinn. Wir glaubten die Originale zu den edleren Bildungen der flammändischen Schule zu sehen. Die Frauenzimmer zeichnen sich bei weitem nicht so vortheilhaft aus; ich habe hier noch kein schönes angetroffen, doch wäre dies auf einem so schnell vorübereilenden Zuge wirklich auch zu viel verzlangt. Munterkeit, Thätigkeit, mit einem Behagen an sinn=

lichen Empfindungen und einer gewissen Ungezwungenheit verzgesellschaftet, schienen mir an diesen Menschen hervorstechende Charakterzüge. Ich spreche nur vom Volk; aber das Schicksal der zahlreichsten Klasse hat auch den ersten Unspruch auf den Beobachter, und wenn ich mich in meiner Besorgniß nicht geirrt habe, so deuten jene Züge zusammengenommen auf einen ziemzlich glücklichen Zustand des Landvolks.

Tirlemont ist eine reinliche, gutgebaute, kleine Stadt mit vielen massiven Gebäuden, die ihren ehemaligen Wohlstand noch bezeugen. Test scheint sie von ihrer Nahrung viel verloren zu haben; boch werden hier noch wollene Waaren, Flanelle namlich und Strumpfe, verfertigt. Der starke Anbau bes Delrettigs, den man auf französisch Colsat ober Colza nennt, welches of= fenbar aus unserm Kohlsaat entstanden ist, beschäftigt hier ein Dugend Delmublen. Auf die vortrefflichen Wege, die wir überall feit unferm Eintritt in die ofterreichischen Niederlande gefun= den hatten, folgte jest eine Chaussee, welche bis nach Lowen in gerader Linie fortlauft und unzerstorbar zu sein scheint. Espen, Ulmen und Linden, oft in mehreren Reihen neben einander, be= schatten diesen Weg und begleiten auch an manchen Stellen jeden Acker. Die häufigen Landhäuser und Dorfer, bald am Wege, bald in einiger Entfernung, zeugen von der starken Bevolkerung dieses fruchtbaren, schonen Landes, welches sich jedoch hier immer mehr bis zur vollkommnen Ebene verflächt. einigen Stellen sahen wir die Aecker und Wiesen mit Graben umzogen; Saatland und Kleeåcker und Delfaamen wechselten mit den bereits zur Sommersaat gepflügten Feldern ab. Alles was romantisch ist mangelt dieser Gegend; dafür zeigen sich aber Ueberfluß und Kultur eines leichten, fruchtbaren, mit Sand ge= mischten Bobens.

Um der Sicherheit willen versahen wir uns hier mit der Kokarde von Brabant, die wir vielleicht noch långer håtten entsbehren können; denn so kindischfroh noch alles in Brabant mit der neuen Puppe der Unabhängigkeit spielt, so ist gleichwohl die erste Wuth des Aufruhrs verraucht und man dürste es leicht dem durchreisenden Fremden verzeihen, daß er nicht das patrioztische Abzeichen aufsteckt. Allein, um der Gesahr einer Mißshandlung von einzelnen, unbändigen Menschen nicht ausgesetz zu sein, ist es immer rathsamer, sich lieber nach Landesart zu bequemen. Wir hatten überdies noch einen muthwilligern Antrieb,

den die abentheuerliche Erscheinung eines unserer Reisegefährten veranlaßte. Die Gesellschaft bestand in einem alten französischen Chevalier de St. Louis, seiner Gouvernante und einem saars brückischen Spiegelarbeiter, der wie ein ehrlicher Bauer aussah. Unterwegs. gesellten sich noch ein französischer Kupferdrucker aus Lüttich und seine niederländische Frau dazu.

Der alte Ritter hatte wenigstens seine sechzig Jahre auf dem Rucken und war ein kleines, vertrocknetes Gerippe mit einem sauren Uffengesicht und einer Stimme, die etwas zwischen Bar und Bratenwender schnarchte und knarrte. In seinen 3ugen lag alles Edige, Murrische und Schneidenbe von Voltaire's Karrikaturgesicht, ohne bessen Satire, Risibilitat und Sinnlichkeit. Den ganzen Tag kam ber Alte nicht aus seinem verdrießlichen, furz abgebrochenen, trocknen Ton; nicht ein einziges Mal schmieg= ten sich seine verschrumpften Wangen zu einem wohlgefälligen Lächeln. Eine entschiedene Untipathie wider alles, was nicht auf feinem vaterlandischen Boben gewachsen war, ein aristokratisches Mißfallen an der unerhorten Neuerung, daß nun auch der Pobel, la canaille, wie er sich energisch ausbrückte, Rechte der Menschheit reklamirte, und ein ungeberdiges Bewußtsein feiner Herkunft und Burbe, welches sich bei allen kleinen Unannehm= lichkeiten der Reise außerte, schienen den Grund zu seiner übeln Laune auszumachen, die dadurch noch sichtbarer und lacherlicher ward, daß er offenbar in sich selbst einen innern Kampf zwischen der Lust zu sprechen und der Abneigung sich der Gesellschaft mitzutheilen fuhlte. Er faß ba in einem furzen, gang zuge= knöpften Rock vom allergrobsten Tuch, das einst weiß gewesen war und das unsere Bauerkerle nicht grober tragen; im Knopf= loch bas rothe Bandchen, auf bem Kopfe eine runde, weißge= puberte Perucke und einen abgetragenen, runden Sut mit flachem Kopf und schmalem Rande, ber ihm folglich nur auf ber Spite des Scheitels faß, so oft er ihn auch ins Gesicht bruckte. Die Gouvernante war eine ziemlich wohlgenahrte, franzosische Dirne, mit einem wirklich nicht unebenen Gefichte, bas eber feine Buge hatte und mit einer Taille, worüber nur die Verlaumdung dem erstorbenen Ritter einen Vorwurf machen konnte. Sie schien ohne alle Ausbildung, bloß durch Nachgiebigkeit, und indem sie sich in die Launen ihres Gebieters schickte, ihn boch packen zu konnen, wo er zu packen war. Den ganzen Weg hindurch dis= putirte er mit ihr, verwies ihr Dummheit und Unwissenheit, be=

lehrte sie mit unerträglicher Rechthaberei und behielt am Ende immer Unrecht. Er affektirte von seinen Renten zu sprechen und gankte mit jedem Sastwirth um seine Forberungen. Diese vornehme Filzigkeit brachte ihn mit den Zollbeamten in eine ver= drießliche Lage. Ein halber Gulden hatte unsere Koffer vor ihrer Zudringlichkeit gesichert; allein ob sie ihn schon kannten, oder hier ihre berüchtigten, physiognomischen Kenntnisse an den Mann brachten; genug, als hatten sie geahnet, er werbe nichts geben, packten sie seine Habseligkeiten bis auf bas lette Stuck Basche aus und ließen ihm den Verdruß, sie unsern Augen preis gege= ben zu haben und wieder einzupacken, wofür er denn, sobald sie ihn nicht mehr horen konnten, eine halbe Stunde lang über sie fluchte. Durch eine ziemlich leichte Ideenverbindung kam er auf den Finanzminister Necker und ergoß den noch unverminder= ten Strom seiner Galle über ihn: "ber Mann, fagte er, em= pfängt immer und zahlt niemals; lebte ich nicht von meinen Renten, ich mußte zu Grunde gehen, benn meine Penfion bleibt aus." Bu St. Trond fingen wir an, von Kokarden zu sprechen, dies setzte ihn, der den Beutel so ungern zog, in Angst und Verlegenheit, zumal da wir außerten, daß man sich leicht eine Mißhandlung zuziehen konne, wofern man ohne dieses Schibo= leth der Freiheit sich auf den Straßen sehen lasse. Da wir es indes boch für gut fanden, ohne Kokarde bis Tirlemont zu fah= ren, beruhigte er sich wieder. Hier aber steckten wir nach Tische die patriotischen drei Farben, schwarz, gelb und roth, an unsern Hut und versicherten mit bedeutender Miene: jetzt sei nicht lan= ger mit den wuthenden Brabantern zu scherzen. Zwischen Furcht und Knauserei gerieth unser Ritter in neue Bedrangniß; mit der Gouvernante ward formlich Rath gepflogen; sie stimmte für den Ankauf, und schon war er im Begriff, das Geld hinzu= zählen, als die Liebe zu den vierzehn Stübern siegte und er sich, freilich mit etwas banger Erwartung, ohne Abzeichen in den Wagen setzte. Die Menge der Kokardentrager, die uns Nachmittags begegneten, beunruhigte ihn aber fo fehr, daß er, wiewohl wir schon in der Dammerung zu Lowen eintrafen, noch beim Abendessen mit einem vierfarbig gestreiften Bandchen um seinen schäferrolle spielt, zum Vorschein kam und nach hiesiger Landesart, ob wir gleich unbedeckt waren und in Gesellschaft einer von Antwerpen angekommenen Französin ba faßen, ihn

Bei Tische auf dem Kopfe behielt. Die Gouvernante, die im Wagen neben ihm saß, hatte doch nicht die Ehre, mit ihrem Herrn aus einer Schüssel zu essen, sondern mußte in der Küche mit des Kutschers Gesellschaft vorlieb nehmen; ein Zug, der seinen Stolz desto mehr charakterisirte, weil sonst der Kutscher schon oft der Gegenstand seines Zorns gewesen war: er suhr ihm zu langsam, er hielt zu oft an, er war ein viel zu hübsscher Kerl und schäkerte zu viel mit den Mädchen in den Schenken.

Unfer Kupferdrucker war ein Driginal von einer ganz an= bern Art. Was im Gesichte bes alten Ritters fehlte, war bas einzige herrschende Wahrzeichen des seinigen: ein tiefer Einschnitt auf beiden Wangen, um den Mund, welcher die Gewohnheit, denfelben in die Falte der Freundlichkeit zu legen, andeutete. Sein übrigens auch hageres Gesicht hatte einen Ausbruck von Geschmeidigkeit ohne Falschheit, von der Weichheit und sanften Gefälligkeit, die aus einem dunkeln Gefühl von Schwache und Furcht entspringt, verset mit einer wahrhaft parisischen Reizbar= feit fur ben leichtsinnigsten Genuß ber Minute, einer feinen Scherzlustigkeit und einem Sinn fur bas Groteskkomische. Er hatte sich noch nicht zurecht gesetzt, so kundigte er sich schon an und ließ uns nicht langer in Ungewißheit über seine Schickfale, fein Gewerbe, seine Bermogensumstande, seine Bermandtschaft, feine Aussichten und seine Gebrechen. Einen Topf in ein Tuch gebunden, behielt er fehr forgfaltig in der Sand. "Diefer Topf, fagte er, sei mit einem vortrefflichen Delfirniß angefüllt, ben er bereiten konne und der zum Rupferdrucken unverbefferlich fei." Daher war auch ber Schlufreim seiner Erzählungen immer: "ich weiß zuverläffig, man wird mich in Luttich sehr vermiffen." Gein Sandwerk nannte er ein Talent, und verficherte fogar, daß er drei Talente befäße, namlich das Rupferdrucken, das Buch= brucken und das Formschneiden in Holz. Weiter als St. Trond wollte er nicht gehen, "bort sei er gesonnen zu bleiben, bis es da nichts mehr zu thun gebe. Einen Theekessel führe er über= all mit sich; es sei das einzige, unentbehrliche Geschirr, weil er seinen Kaffee selbst koche." In Deutschland rühmte er sich einer guten Aufnahme; er war bis Andernach gekommen, wo man ihn nach Vermögen in einer kleinen Schenke bewirthet und ihm fogar über die Streu ein Leintuch gedeckt hatte; bafür habe er auch der Magb, comme un généreux François, beim Weg=

gehen etliche Kreuzer geschenkt. Sein Vater war Zolleinnehmer gewesen, er nannte ihn einen petit Monsieur, qui a mangé soixante mille francs. Hatte der kleine Herr nicht betrachtliche Schulden hinterlassen, die seine Witwe und Kinder bezahlen mußten, so hatte sein Sohn studirt und ware wieder ein Regisseur geworden; allein wenigstens seine Schwestern lebten dans le grand monde. Seine Frau konnte fast gar kein Franzosisch und war so haßlich, daß sogar unser alter Erbsenkonig, als sie in den Wagen stieg, ein ah Dieu! qu'elle est laide! zwischen den Zähnen murmelte, ohne an seine eignen Vorzüge zu benken. Um uns das Rathsel zu losen, wie man zu einer unfranzosischen Frau kommen konne, eröffnete uns der Rupferdrucker, daß sie zwölftausend Gulden erben wurde und daß er im Begriff stehe, diese Erbschaft zu heben. "Mit dem Gelde, fuhr er fort, bin ich ein reicher Mann, kaufe mir ein Pferd und einen brancard dazu, führe mein Weib nach Paris, zeige ihr alle Herrlichkeit der Welt und etablire mich dann in der Provinz." Nun fing er an, uns alle Sehenswurdigkeiten ber unvergleichlichen, einzigen Hauptstadt zu beschreiben. Zuerst nannte er die Tuillerien, weil ber König jest darin wohnt; sodann die Sternwarte: "hier, sagte er, steigt man breihundert Stufen tief hinab in einen Reller und guckt dann durch drei Meilen lange Rohre am hellen Mit= tage nach bem Mond und den Sternen. Aber lassen sie sich nichts weiß machen, wenn sie hinkommen, es sind keine wahren Gestirne, die man dort zu sehen bekommt, sie sind von Pappe ausgeschnitten und werden vor die Sehrohre geschoben." Eben so klare Begriffe hatte er vom koniglichen Naturalienkabinet, "wo man in einem Zimmer alle Thiere und Vögel, im andern alle Pflanzen der Erde beifammen sieht." Besonders aber pries er die Wunder des Invalidenhauses und das Merkwürdigste von allem, namlich die Ruche. "Hier steht eine marmite von unge= heurer Große und hundert Bratspieße, et sur chacune vingt gigots de mouton." Hatten wir einen Englander bei uns gehabt, er wurde ben Bug charakteristisch gefunden haben, da man in England immer über das Hungerleiden der Franzosen spottet. — Während der Mann von Paris plauderte, hatte sein ganzes Angesicht sich zur Miene des höchsten Entzückens verklärt, und er beschloß mit der Betheuerung, daß er die Stadt vor seinem Ende wiedersehen und sich seiner guten Tage dort erinnern muffe. Dann pries er uns seine gluckliche Che, und als einer bemerkte,

daß der Chesegen ausgeblieben sei, ware er mit der ernsthaften Versicherung, dies sei auch der einzige Streitpunkt zwischen ihm und feiner Frau, gut durchgekommen, wenn fie nicht zur Unzeit von vier Jungen, so groß wie er selbst, aus ihrer ersten Che gesprochen hatte. Jest mußte er sich aus der Sache ziehen so gut er konnte; er that es indeß mit der besten Art von der Welt und mit ber feinsten, französischen Galanterie gegen seine wirklich ausgezeichnet häßliche Salfte. Endlich lenkte er das Ge= språch auf seine Urmuth, spottete über den Inhalt feines Rof= fers und wiederholte aus Annette und Lubin: tu n'as rien, je n'ai rien non plus; tiens, nous mettrons ces deux riens là ensemble et nous en ferons quelque chose, und da ihm dies bie Sache nahe legte, mußte er weniger leichtes Blut gehabt haben, als ein Franzose wirklich hat, um nicht von diesem Dia= log den Uebergang zum Singen zu machen und sehr zärtlich zu quaken. Im ersten Wirthshause, wo wir abstiegen, producirte er uns aus einem Packchen etwas von feiner Arbeit. Es waren einige Kupferabbrucke, die er zu einem lutticher Nachbruck von le Baillant's Reifen gemacht hatte. Bei biefer Gelegenheit fam auch der Nachdruck der Encyklopabie in Erwähnung, die er kaum nennen horte, als er schon ausrief! ah! l'exellent ouvrage, que l'Encyclopédie! "Aber schade, setzte er hinzu, daß ich es nicht bei mir habe, das schone Blatt, welches ich auch noch in Luttich druckte: le Capsignon parmi ses disciples!" Hatte ich den Unacharsis nicht kurzlich in Sanden gehabt, so mare es mir nicht eingefallen, daß dies die Aussicht vom Minerventempel auf bem Borgebirge Sunium sein follte, wo Plato mit feinen Schülern steht.

Das Glück, sich mit einer Landsmännin von Stande in Gesellschaft zu sehen, hatte sichtbaren Einsluß auf unsern Ritzter, er nahm ein Air von Würde an, das in der That ins hohe Komische gehörte. Die Dame aus Antwerpen war indeß in ihrer Art wenigstens eine eben so auffallende Karrikatur wie er selbst. Sie reiste ohne alle Bedienung mit einer achtjährigen Tochter und mochte wirklich von Stande sein, wosür sie der Ritter hielt; denn sie war für eine Modehändlerin zu gelehrt und sür eine französische Komödiantin nicht ungezwungen genug in ihrer Koquetterie. Ihr langes, bleiches Gesicht machte noch Ansprüche auf Schönheit, die aber ihre lange, hagere Figur schlecht unterstützte; im Grimassiren, Gestikuliren und Moduliren

Schanden macht. Sie politisirte über alle Weschreibung zu Schanden macht. Sie politisirte über alle Angelegenheiten von Europa mit einer Dreistigkeit und einer Fülle von Kunstwörtern, die mancher sur Sachkenntniß genommen hätte. Auf ihrer Reise in Holland hatte Rotterdam ihr gefallen; vom Haag hingegen behauptete sie, daß es den Vergleich mit Versailles nicht austhielte. Doch rühmte sie den Diamantenschmuck der Erbstatthalzterin. Alles war entweder ganz vortrefslich oder ganz abscheulich und ihre Superlativen bestanden immer aus einer dreisachen Wiederholung des Worts, welches sie das erste Mal langsam, die beiden folgenden Male aber äußerst schnell aussprach,

prestissimo.

## 3. B. superbe — superbe!

Als der alte Chevalier seine Magd aus dem Zimmer zum Effen schickte, riß die Donna die Augen weit auf und blickte starr hinter ihr her, bis sie schon långst zur Thur hinaus war; dabei schraubten sich Mund und Nase zu einem unbeschreiblichen Ausdrucke der hochmuthigsten Verachtung. Sprach ein Bedienzter sie bei Tische an, so antwortete sie ihm mitten in der hefztigsten Deklamation, wobei sie gemeiniglich, um Eindruck zu machen, im Tenor blieb, mit einer sansten, unschuldigen Diskantstimme und einem Tone der unerträglichsten Gleichgültigkeit. Mit eben dieser zarten Stimme und einem affesirten, ganz gessühllosen Zärtlichthun addresssirte sie auch von Zeit zu Zeit an ihr Hündchen unter dem Tische einige süße Worte. Kurz es wäre verlorne Mühe gewesen, an diesem Geschöpfe nur noch eine Faser Natur zu suchen.

Unter solchen Menschen leben wir, lachen wo wir können und wälzen uns durch eine Welt, die uns fremd bleibt, die der Zusall hier oder dort ein Wesen erscheinen läßt, an dessen innerem Sehalte der lechzende Wanderer sich erlaben kann. Daß solche Erscheinungen fast überall möglich sind, wird man ohne die auffallendste Einseitigkeit nicht läugnen wollen; daß aber mehr als Glück dazu gehört, sie gleichsam im Fluge zu tressen, indem wir schnell vorüber eilen, das, dünkt mich, versteht sich von selbst. Trisst man sie aber nicht an, so sind dergleichen Verzerzungen, wie ich sie hier geschildert habe, willkommener als die ganz alltäglichen, platten Geschöpfe, die keine Prise geben, weil ihnen sogar alles sehlte, was des Verschraubens fähig war.

In Lowen machten wir keine Bekanntschaft; ich muß mich da= ber bei meinen Bemerkungen ziemlich auf bas Aeußere und Leb-

lose einschränken.

Eine alte Mauer von Backsteinen umringt diese Stadt, und in Buchsenschußweite von einander sieht man noch alte runde, massive Thurme, die, sowie die Mauer selbst, verfallen Die hiesige Kollegiatkirche zu St. Peter ist ein schones, gothisches Gebäude; die Hohe der Bogen, die weiße Farbe und die Einfalt des ganzen Inneren machen einen herrlichen Effekt. Es war schon zu finster, um das Altarblatt und überhaupt ir= gend etwas von den vielen Gemalden in den hiefigen Rirchen und Klöstern zu sehen. Eraper's beste Stucke trifft man hier in der St. Quinting =, der St. Jacobs = und der Karmeliterkirche an. Allein außer diesen und einigen altern Blattern von Dat= sys, Coris und Otto Benius findet man hier bei weitem nicht das Vorzüglichste aus der flammandischen Schule.

In dem sehr großen und geräumigen Universitätsgebäude wurden wir bei Licht herumgeführt. Die Horfale find von erstaunlicher Hohe und Große; an den Wanden stehen die Site stufenweis übereinander und die Katheder sind mit kostbarem Schnitwerk reichlich verziert; allein im Winter muß man hier entsetlich frieren, da es kein Mittel gibt, diese weitläufigen Sale zu erwarmen. Im Conciliensaale und im medicinischen Sor= faale hangen eine Menge Schildereien; in einem andern Saale sieht man einen prachtigen Kamin von Marmor, von ungeheurer Große. Der Bibliotheksaal schien mir nur auf eine kleine Samm= lung eingerichtet. Die Bucher, die seit zwei Jahren in Bruffel waren, faben wir nur zum Theil wieder hier; allein fie ftanden noch in Berschlägen unausgepackt. Die Professoren sind größtentheils noch abwesend; benn viele halten die kaiserliche Partei und haben sich baher seit den Unruhen außer Landes begeben. Dahin ge= hort vorzüglich der Rektor der Universität, van Lempoel, ein ge= schickter Arzt und ein Mann von reifer Einsicht, ben Joseph der Zweite fahig erfunden hatte, feine wohlgemeinte Berbefferung des hiesigen akademischen Unwesens durchzuseten. Die Mißbrauche, bie hier aufs hochste gestiegen waren, machten eine neue Ein= richtung unumganglich nothwendig; allein diese griff naturlicherweise in die Vorrechte ein, welche man in dunkeln und barbari= schen Zeiten der schlauen Geistlichkeit zugestanden hatte, und der erste Schritt der jetigen Regierung war daher die vollige Wieder=

herstellung der uralten, wohlthätigen Finsterniß, bei der man sich bisher so wohl befunden hatte. Ein Geistlicher, Namens Iden, ist gegenwärtig zum Rektor ernannt und alles ist wieder auf den alten. Fuß geseht. Die Doktorpromotionen kosten, mit Indegriff der institutionsmäßigen Schmäuse, acht die zehntausend Gulden, und die gesunde Vernunft hat in allen Fällen genau so wenig zu sagen, wie in diesem. Es war lächerlich, wie man unsere Vorstellungen von der Anzahl der hier Studirenden umwandelte. In Lüttich hatte man uns gesagt, wir würden deren bei dreitausend sinden; hier in der Stadt hörten wir, es wären kaum dreihundert, und der Pedell bewies uns endlich aus seinen Verzeichnissen, daß ihrer noch nicht sunszig wären. In der That hatten sich deim Ausbruche der Empörung eine sehr große Unzahl der damals in Brüssel besindlichen Akademiker sür ihren Wohlthäter, den Kaiser, erklärt und sogar sür ihn die Wassen ergriffen. Bei der bald darauf erfolgten gänzlichen Vertreibung der kaiserlichen Truppen aber, mußten diese jungen Krieger, die freilich besser daran gethan hätten, den friedlichen Musen unusterbrochen zu opfern, ihre Kettung in der Flucht suchen.

Mit allen ihren Fehlern und Gebrechen hatte die Universität Lowen doch immer einen großen Namen und ward von Einsheimischen und Fremden sleißig besucht. Da man, ohne in Lowen promovirt zu haben, schlechterbings kein öffentliches Amt in den österreichischen Niederlanden bekleiden, ja nicht einmal in den Gerichtshösen advociren kann, so ist es am Tage, weswegen man sich ohne Widerrede den ungeheuren Kosten der Promotion unsterwarf und zugleich, wie man durch diesen Auswand einem strengen Examen entging. Zum Scheine war dieses Examen allerdings abschreckend genug; man mußte auf eine ungeheure Anzahl Fragen in allen Disciplinen antworten. Allein es gab auch Mittel und Wege, die schon vorher bestimmten Antworten auf diese Fragen (die einzigen Antworten, welche die Prosessoren gelten ließen, weil sie selbst oft keine andere auswendig gelernt hatten) sich vor dem Examen zuslissern zu lassen; man lernte sie auswendig, antwortete dreist und prompt und ward Doktor. Un diesem Beispiele läßt sich abnehmen, wie leicht die besten Borkehrungen gemisbraucht, und der Bortheil des Staats, den man zur Absicht dabei hatte, durch den Eigennuß einzelner Gesammtheiten in demselben, vernachlässigt werden kann. Wer hätte nicht geglaubt, daß es ein vortressliches Mittel sei, lauter

geschickte und gelehrte Beamte zu erhalten, wenn man es ihnen zur Bedingung der Beforderung machte, daß sie in Lowen gra= buirt sein mußten? Allein die schlaue Klasse von Menschen, benen mit ber Ausbildung weiser Staatsbiener kein Gefallen geschieht, die Klasse, die immer nur im Truben fischen will und nur burch die Unwissenheit ihrer Mitburger ihre Eristenz zu ver= langern hoffen kann, wußte schon jene so gut ausgedachte Un= stalt zu vereiteln und ihre eigenen Einkunfte zugleich zu vermeh= Der ganze Zuschnitt der Universität war theologisch. Alle, felbst die weltlichen Professoren, waren zur Tonsur und zum Colibat verbunden; benn nur unter dieser Bedingung konnten sie gewisse Prabenden, statt ber Salarien, erhalten. bliothek ward allein von den Beitragen der Studirenden ver= mehrt; kein Wunder alfo, wenn sie unbedeutend geblieben ist. Eben so entstand aus dem jahrlichen Beitrage von acht Kron= thalern, ben jeder Studirende erlegen mußte, eine Raffe, in welche sich die Professoren theilten, und wobei sie sich allerdings fehr gut stehen konnten, wenn die Anzahl der Akademiker sich auf mehrere Tausende belief. Biele Fremde, insbesondere bie Katholiken aus den vereinigten Niederlanden, haben diese Uni-versität immer fleißig besucht und auf ihr beträchtliche Summen verzehrt. Van Lempoel selbst war, wenn ich nicht irre, aus ben Generalitatslanden geburtig.

Joseph erkannte bald, daß ohne eine besfere Form der of= fentlichen Erziehungsanstalten, sich an keine grundliche Aufklarung in seinen belgischen Provinzen denken laffe; er erkannte zugleich, daß vermehrte Einsicht der einzige Grundstein ware, auf welchem feine Reformen in bem Staate ficher ruben konnten. verlegte er die weltlichen Fakultaten nach Bruffel, um sie bem Einflusse bes theologischen Nebels zu entziehen und ber Aufsicht feines Gouvernements naber zu rucken. Diefe eines großen Regenten würdige Einrichtung, welche schon allein beweist, wie tief der Kaiser in das Wesen der Dinge schaute und wie sehr er den rechten Punkt, worauf es ankam, zu treffen wußte, wurde viel= leicht noch burchgegangen sein, wenn es ihm nicht auch am Bergen gelegen hatte, die Finsterniß, in welche die niederlandische Beiftlichkeit sich selbst und ihre sammtlichen Mitburger absichtlich hullte, durch kräftig hineingeworfene Lichtstrahlen zu zerstreuen. Unglücklicherweise waren es nur Blige, deren grelles Leuchten bloß dazu diente, die Schrecken in der Nacht recht fuhlbar zu

machen; hier und da sengten sie mit ihrem kalten Strahl, zunbeten und zerstörten und ließen dann alles so wust und unfrucht=
bar wie zuvor. Der große Grundsat, daß alles Gute langsam
und allmälig geschieht, daß nicht ein verzehrendes Feuer, sondern
eine milberwärmende Sonne wohlthätig leuchtet, die Dünste zer=
theilt und das schöne Wachsthum der organischen Wesen beför=
bert, scheint Joseph's Kopf und Herzen gleich fremd gewesen zu
sein, und dieser Mangel eines wesentlichen Grundbegriffs zer=
trümmerte alle seine großen und königlich erdachten Plane.
Von dem Augenblicke an, da der Kaiser die Privilegien der

Geistlichkeit in seinen Niederlanden antastete, von dem Augen= blicke an, da er den theologischen Unterricht von seinen grobsten Schlacken reinigen und ben Sauerteig ber Bollandisten ausfegen wollte, war ihm und allen seinen Maßregeln Verderben geschwo= Bu einer Zeit, wo das ganze katholische Europa, Rom selbst nicht ausgeschlossen, sich der außerwesentlichen Zusätze schämte, die das Heiligthum der Religion entehren und nur so lange gelten, als man noch burch die Macht des Aberglaubens herrschen kann — am Schlusse des achtzehnten Sahrhunderts wagte es die belgische Klerisei, die grassesten Begriffe von hier-archischer Unfehlbarkeit zu vertheidigen und im Angesichte ihrer hellsehenden Zeitgenossen selige Unwissenheit und blinden Gehor= sam zu predigen. Mit dem Bewußtsein, daß ihr Wirken in allen Gemuthern die Vernunft entweder ganz oder halb erstickt habe und daß sie auf Ergebenheit der zahlreichsten Volksklasse, des gemeinen Mannes, sicher rechnen durfe, trotte sie auf ihre unverletbaren Rechte. So kehrte man schlau die Waffen der Aufklarung gegen sie selbst; denn war es nicht unfer Jahrhun= dert, das die Heiligkeit der Rechte in das hellste Licht geset hat? Recht ist ein so furchtbares Wort, daß es den gewissenhaften Richter erzittern macht, selbst wenn Irrthum und Betrug es gegen Wahrheit und Redlichkeit reklamiren. Joseph's Grundsat, nach welchem er sich verpflichtet glaubte, seine Wahrheit zum Gluck der Bolker mit Gewalt anzuwenden, verleitete ihn zu einem Despotismus, den unser Zeitalter nicht mehr erduldete; dies wußte der belgische Klerus und laut und muthig ertonte seine Stimme. Gleichwohl klebte dem Kaiser dieser Grundsat mahr= scheinlich noch aus seiner Erziehung an und hatte sich in gera= der Linie von eben jener Hierarchie, die ihn zuerst ersann und ausübte, auf ihn verpflanzt. Joseph hatte Unrecht; aber die

Vorsehung übte durch ihn das Wiedervergeltungsrecht. Wären nur auch die Staaten von Brabant und der ganze belgische Congreß durch diese Beispiele toleranter geworden! Allein es ist zu süß zu herrschen, zumal selbst im Verstande der Menschen zu herrschen, und Löwen, das durch Joseph's Generalseminarium im Grunde an wahrer Ausklärung wenig oder nichts gewann, soll jest wieder lehren, was es schon bei der Stiftung der Universität im Jahre 1431 lehrte.

Das Rathhaus in Löwen, eins der prächtigsten gothischen Gebäude, die noch jest eristiren, ist um und um mit kleinen Thürmen verziert, ja ich möchte sagen, aus lauter solchen Thürmen zusammengewachsen; aber das unermestich Mühsame dieser Bauart macht am Ende, wenn es in solchen großen Gebäudemassen dasteht, doch einen starken Effekt. Wir hatten kaum Licht genug, um die Umrisse dieses Rathhauses noch ins Auge zu fassen und mußten auf die Besichtigung des Innern Verzicht thun. Im Vorbeigehen bemerkten wir noch an dem sogenannten Collegium Falconis ein sehr schönes, edles einsaches Portal

von griechischer Bauart.

Das Flammische, welches hier gesprochen wird, kommt dem Hollandischen fehr nahe und sowohl in den Sitten als im Umeublement der Hauser nahern sich auch die Einwohner fehr merk= lich ihren Nachbaren, ben Hollandern. Ich bemerkte als einen auszeichnenden Bug sehr viel Dienstfertigkeit und Hoflichkeit un= ter ben gemeinen Leuten. Die Lebensart, zumal was die Ruche betrifft, ist indes noch nicht hollandisch; man bereitet die Spei= fen mehr nach französischer Urt, trinkt aber schon mehr Bier als Wein. Das Bier in Lowen wird bis nach Holland ver= führt und hat einen Ruhm, den es meines Erachtens nicht gang verdient. Wenn indeß, wie billig, der Debit hier den rechten Maßstab angibt, so muß es vortrefflich sein; denn man erzählte uns von mehr als vierzig Bierbrauereien und von einer jahrlichen Ausfuhr von hundertundfunfzigtausend Tonnen, ohne was in der Stadt selbst getrunken wird. Daher bezahlen auch die Brauer allein vierzigtausend Gulben zu ben Ginkunften der Stadt, die sich auf hunderttaufend Gulden belaufen follen. Dieses Ge= werbe und einige Wollenfabriken nebst einem ziemlichen Spedi= tionshandel geben ihr noch einigen Schein von ihrer ehemaligen großen Aktivität und ihrem hohen Wohlstande; allein was sind dreißig oder funfunddreißigtausend Einwohner gegen die Bolksmenge vor der Auswanderung der Tuchmacher nach England im Jahr 1382? Damals hatte Löwen viertausend Tuchfabri= ken, in welchen hundertundfunfzigtausend Menschen ihre Nahzrung fanden, und des Abends, wenn die Arbeiter nach Hause gingen, ward mit einer großen Glocke geläutet, damit die Mützter ihre Kinder von den Gassen holten, weil sie in dem Gebränge hätten ums Leben kommen können. Die Errichtung der Universität hat der Stadt den Verlust dieser Manufakturen und ihrer ungeheuern Bevölkerung nicht ersetzt; und was Lipsius nicht vermochte, werden schwerlich seine Nachfolger bewirken.

## XIII.

Bruffel.

Gine sehr bequeme Barke geht täglich um sieben Uhr Morgens von Lowen nach Mecheln ab. Wir bedienten uns dieser ange= nehmen Urt zu reisen, schifften uns ein und beschäftigten uns wechselweise mit Schreiben und Umherschauen. Der Kanal ist schon und seine Ufer sind überall mit Baumen bepflanzt. Die ganze Gegend ist eine mit Baumen reichlich beschattete Ebene, wo man folglich nirgends eine Aussicht in die Ferne genießt, aber gleichwohl beståndig in einem Lustwaldchen zu fahren glaubt. Die Barke hat hinten nach dem Steuerruder zu ein Zimmer; in der Mitte ein zweites Gemach, wo eine kleine Kuche nebst andern Bequemlichkeiten vorhanden ist und vorn eine Stube mit einem sehr guten Kamin, worin man ein schönes Steinkohlen= feuer unterhielt. Die Kosten dieser Fahrt sind so mäßig, daß uns der ganze Transport von Lowen nach Mecheln, die Bagage mit einbegriffen, auf wenig mehr als einen halben Kronthaler zu stehen kam. Thee, Kaffee, Butter und Rase kann man auf diesen Barken jederzeit haben. Auf dem halben Wege kommt eine Barke von Mecheln dieser entgegen; die Passagiere nebst ihren Sachen wandern aus der einen in die andere und setzen hierauf ihre Reise nach ihrem jedesmaligen Bestimmungsorte fort. Es reiseten eine Anzahl Monche mit uns. Einer, ein junger Mann von einer vortheilhaften Gesichtsbildung, ward

aufmerksam, als er uns Englisch sprechen hörte und fand sich bewogen, unsere Bekanntschaft zu suchen. Seine Sanstmuth und Bescheidenheit war mit vielen Kenntnissen gepaart. In Irland, seinem Vaterlande, waren ihm Cook's Reisen und die Namen seiner Gefährten nicht unbekannt geblieben. In seinen Zügen las man klösterliche Tugenden, unvermischt mit dem Zurückstoßenden der Mönchsnatur. Er war bestimmt als katholis

scher Priester nach Irland zurückzukehren.

In fünftehalb Stunden erreichten wir Mecheln. Diese nicht gar große Stadt wurde mit ihren geräumigen Straßen und ihren weißgetunchten Sausern einen weit besseren Einbruck auf den Fremden machen, wenn sie nicht so obe ware und beinah eine Tobtenstille darin herrschte. Ich will gern glauben, daß die sitzende Lebensart der Einwohner, die in den ansehnlichen Hutmanufakturen Beschäftigung finden, mit bazu beiträgt, bas Phanomen der Stille hervorzubringen; allein es war wirklich ju auffallend, um nicht noch tieferliegende Urfachen zu haben. Schauerlich ist es lange Straßen zu durchwandern und weber einer menschlichen Seele noch einem Thiere zu begegnen, ja nicht einmal das mindeste Geräusch in den Saufern zu horen. glaubt sich in irgend eine bezauberte Stadt aus ben morgenlandischen Erzählungen versett, deren Einwohner alle ausgestorben oder verschwunden sind. Die hiesige Bauart ist die alte, wo die Giebel der Sauser gegen die Strafe zugekehrt stehen und spit in die Hohe laufen. Fast durchgehends ist alles von außen waß angestrichen, welches im Sommer bei hellem Sonnenschein ben Augen fehr nachtheilig fein muß.

Die große Kathebralkirche zu St. Romualb (Rombaut) hat einen Thurm von außerordentlicher Hohe und inwendig ist sie eins der reichsten gothischen Gebäude. Im Schiff stehet an ieder Seite die Bildsäule eines Apostels und über derselben eine Reihe Termen, welche die Religion, den Glauben, die Liebe und mehrere allegorische Wesen vorstellen. Un den Wänden und im Chor sieht man Gemälde von P. de Nern, Crokaert und Undern, die aber keiner Auszeichnung werth sind. Hier standen wir als der Kardinal Erzbischof von Mecheln hereintrat und uns die Benediktion ertheilte. Er war in einen langen Scharlachs rock und Mantel gekleidet, mit einem rothen Kappchen auf der Perücke; ein Mann von ziemlich ansehnlicher Statur und schon bei Jahren, mit einem weichen, schlassen, sinnlichen Gesicht.

1

1

.

1

Cossic



Er kniete hinter dem großen Altar und betete, besah aber dabei seine Ringe, zupfte seine Manschetten hervor und schielte von Beit zu Beit nach uns, die wir in große Mantel gehullt viel=

leicht ein verdächtiges Unsehen hatten.

In der Johanniskirche fanden wir am Hochaltar einige Stücke, angeblich von Rubens: einen Johannes, den Evangeli= sten, der sein Buch schreibt und auf die Eingebungen seines Ud= lers zu horchen scheint; auf der Ruckseite dieser Fullung, den Martyrertod dieses Apostels in siedendem Del, nach der Legende; gegenüber die Enthauptung Johannis des Täufers und die Taufe Christi; in der Mitte endlich die Anbetung der Weisen, eine große, verwirrte, uninteressante Composition. Diese funf Blat= ter nebst drei kleinen Skizzen, welche am Altar angebracht sind, gehören nicht zu den auszeichnenden Werken von Rubens und sind auch schon sehr verblichen. Sie mißfallen überdies noch durch etwas Unvollendetes in den Umrissen, welches nicht ganz

die Schuld ber veranderten Farbe zu sein scheint.

In der ehemaligen Jesuitenkirche, deren Portal mit vieler Ostentation, aber besto weniger Geschmack am großen Markte prangt, hangen eine Anzahl Gemalde, welche auf die Geschichte der jesuitischen Ordensheiligen Beziehung haben, von denen aber keines uns in Unspruch nahm. In der Kirche unsrer lieben Frauen von Hanswyk bewunderten wir die aus einem ungeheu= ren Baum geschnittene Kanzel, die den Fall der ersten Eltern im Paradiese vorstellt und in der That, wenn man alles er= wägt, ein Werk von erstaunlicher Unstrengung ist. Die Figu= ren sind zwar plump, aber sehr brav gearbeitet und das Ganze hat sehr viel Effekt. In den unzähligen Kirchen und Klöstern von Mecheln befindet sich noch eine große Menge von berühm= ten Gemalden, worunter einige auch wohl Berdienst haben mo= gen; allein was wir gesehen hatten, reizte uns nicht unsern Auf= enthalt zu verlängern, um aufs Gerathewohl nach Kunstaben= theuern umherzuwandern. Die Einbildungskraft der Runftler hat sich in diesem so tief in Aberglauben versunkenen Lande mehren= theils mit Gegenständen aus der Legende beschäftigt, die felten an sich reich und anziehend genug sind, um die Muhe des Er= zählens und Darstellens zu verdienen. Es herrscht durch alle diese Mythologien eine klägliche Durftigkeit ber Geisteskräfte, die wunderbar gegen den Ideenreichthum und die Eleganz der grie= chischen Dichterphantasie absticht. Ein Maler, der hohern Sinn

für den Werth seiner Runst hatte, mußte sich schamen, wenn man ihm auftruge, ben heiligen Bernhard zu malen, ber fich die Milch der Muttergottes aus ihren Bruften in den offenen Mund regnen lagt; gleichwohl hat van Thulben diefes Gujet für die hiefigen Bernhardinernonnen ausgeführt und vielleicht ware es gefährlich gewesen, bem Pfaffen, ber es angab, über die Unschicklichkeit etwas merken zu lassen. Ist es aber zu ver= wundern, wenn ein folcher Gegenstand die ohnehin schwerfälligen Niederlander nicht begeistern konnte, wenn sie nichts anders als ein gemeines Weib in einer unanstandigen Sandlung begriffen und einen eben so gemeinen Monch darstellen konnten, ohne auch nur zu versuchen, ob in diese Figuren, die in einem so ekelhaften Verhaltniffe gegen einander stehen, ein anderes Interesse zu bringen sei? Das weit eblere Gujet von Eimon und feiner Tochter ist schon außerhalb ber Grenzen ber Malerei, we= nigstens was ben Zeitpunkt betrifft, wo sie dem alten Bater ihre Brust zu trinken gibt. Bu geschweigen, daß die Handlung, fo ebel sie in sich wirklich ist, ihren ganzen Werth verliert, so= bald man sie sich offenbar vor aller Augen benkt und daß es zum Beispiel emporend ware, sie auf bem Theater wirklich vorgestellt zu sehen; so ist es boch unmöglich ber Figur bes Baters babei bas minbeste Interesse zu geben. Ein alter Mann, ber eine Weiberbrust aussaugt, bleibt ein ekelhafter Unblick und die ganze Stellung sowohl, als die Disposition der Gesichtsmuskeln zum Saugen, raubt ihm jeben andern als den blos thierischen, erniedrigenden Ausdruck. Bei einem Gemalbe, welches diefen Gegenstand vorstellte, konnte gleichwohl noch ein ruhrendes Interesse für die Tochter empfunden werden; man wurde nicht um= hin konnen die kindliche Liebe zu bewundern, die einem alten, durch Hunger entkrafteten Manne bas Leben rettet. Von bem allen aber kann schlechterbings in einer Vorstellung bes eben er= wahnten Zuges aus St. Bernhards Legende nichts ausgedrückt werden, weil die Erfindung gar zu abgeschmackt ist. Sobald man die weibliche Figur ins Auge faßt, verliert sie bei jedem Manne von Gefühl ihre Ansprüche auf Jungfräulichkeit und Weiblichkeit. Go lacherlich es auch ift, wenn van Dok in fei= nem Gemalbe vom beiligen Untonius bei den hiefigen Barfußer= monchen einen Esel vor der Hostie knieen lagt, so ist es boch immer noch erträglicher; man wird nicht indignirt, man lächelt nur, weil alles was zur innern Vortrefflichkeit des Menschen

gehört, unabanderlich bleibt, hingegen konventionelle Begriffe, die man mit gewissen Dingen verbindet, der Veranderung unter= worfen sind. Wem indeg das größte Kompliment dabei gebührt, den Erfindern dieses plumpen Scherzes, oder dem Volke, das sich daran erbaut, ist nicht leicht ausgemacht. Unserer Logik flingt es absurd, wenn jemand behaupten will, ber Gegenstand, vor welchem ein unvernünftiger Esel knieet, verdiene die Unbetung des vernünftigen Menschen; aber es hat einmal einen Grab von Einsicht gegeben und in Brabant eristirt er noch, bem die= ser Schluß die stärkste Beweiskraft zu haben scheint. Bundigere und anständigere Beweisarten für die Heiligkeit des Altarsakra= ments konnen für einen hoheren Grad der Vernunft berechnet sein; wiewohl keine Vernunft das Uebernaturliche richten darf und es folglich ein überflussiges und widersinniges Bemühen ist, Dinge bei ihr rechtfertigen zu wollen, welche nur durch die Gabe des Glaubens erkannt werben konnen.

Die ganze Volksmenge von Mecheln gab man uns auf zwanzigtausend Menschen an und dieses auffallende Migverhalt= niß der Bevolkerung zum Umfange der Stadt erklarte besser als alles andere die ausgestorbene Leere, die wir überall bemerkten; benn nimmt man an, bag die Welt = und Orbensgeistlichen, bie Monnen und Beguinen, nach einer fehr gemäßigten Berechnung zusammen den funften Theil dieser Anzahl ausmachen, so be= greift man leicht, wie nur so wenig Menschen übrig bleiben, die ihre Geschäfte zwingen sich auf ben Straßen sehen zu lassen. Wollte man fragen wie es möglich ift, daß bas berühmte, mach= tige Mecheln so tief herabgesunken sein konne; so wurde ich auf eben diese ungeheure Anzahl von Geistlichen verweisen, die all= malig alle Bewegung gehemmt haben und, indem sie sich auf Kosten der Einwohner erhielten, fast allein übrig geblieben sind. Außer den sechs Pfarrkirchen gibt es sechs Mannsklöster, zwolf Nonnenklöster und zwei Beguinenhöfe, in welchen letteren allein nah an tausend Beguinen wohnen. Die Einkunfte dieser Geist= lichkeit belaufen sich auf ungeheure Summen; die des Erzbi= schofs schlägt man auf hunderttausend Gulden an. Mich wun= derte es daher nicht, daß auf unser wiederholtes Unfragen nach den Sehenswürdigkeiten von Mecheln, ein jeder uns an die Kirchen und Klöster verwies und wir zulett bei dieser allgemeinen Armuth an Gegenständen, welche die Aufmerkfamkeit des Rei= senden verdienen, in eine Sagemuble an der Dyle geführt wur= den. Nunmehr war es wirklich Zeit, unsern Schauplatz zu versändern. Wir eilten also in unser Quartier zurück und nachsem wir noch zuvor in einigen Buchläden die fliegenden Blätter des Tages, deren jetzt eine ungeheure Menge ununterbrochen herauskommen, gekauft hatten, stiegen wir in einen Wagen und fuhren in starkem Trab auf dem schönsten Steindamm durch Alleen von hohen Bäumen, die hier jedes Feld und jeden Rain

begrenzen, nach Bruffel.

Von Vilvoorden, einem kleinen, an dem Kanal zwischen Untwerpen und Bruffel gelegenen Städtchen, fuhren wir langs diesem Kanal in gerader Linie nach der Residenzstadt fort. Zu beiben Seiten erblickt man Landsige mit prachtvollen Gebauben, Garten und dazu gehörigen Tempeln und Lusthausern. Alles verkundigt die Unnaherung zu einem reichen, großen Orte, bem Wohnsite eines zahlreichen, begüterten Abels und eines fur ben Genuß bes Lebens empfänglichen Bolks. Rurg vor ber Stadt geht der Weg über den Kanal durch eine Pflanzung von hohen Baumen, die zugleich als öffentliche Promenade dienen kann. Die Gegend um Bruffel fangt wieder an sich in kleinen Unhohen angenehm zu erheben, beren einige fich ben Mauern fo fehr nabern, daß bie zur Befestigung ber Stadt nothigen Muffenwerke zum Theil darauf angelegt find. Wir hatten gern gewunscht, diese Gegend in ihrem Sommerschmuck zu sehen, wo sie wahrscheinlich fur ben Freund bes Schattens hochst anmuthig fein muß. Um die Walle lauft ein herrlicher Gang mit hohen Espen beschattet und innerhalb der Thore offnet sich dem Un= blick eine Stadt, die den großen Resibenzen Deutschlands, mas Umfang, Volksmenge und im Durchschnitt gerechnet auch Pracht und Schonheit ber Architektur betrifft, vollkommen an die Seite gesett zu werden verdient. Wir fuhren lange burch breite und enge, reine und schmutige Straffen, über große und kleine Plate, bei stattlichen, öffentlichen Gebauben und schönen Privathausern vorbei und kamen endlich über ben großen Markt, wo das Rath= haus, eins der bewundernswurdigsten gothischen Gebaude steht, vor welchem wir die Freiwilligen von Bruffel und die neuerrich= teten Dragoner sich eben versammeln saben. Die brabantische Rokarde, die jedermann bis hinab auf die gemeinsten Tageloh= ner aufgesteckt hatte und bieses Militair, welches sich link genug bei seinen Waffenübungen benahm, nebst der Menge von Zu= schauern, die uns zu erkennen gaben, daß dieses Schauspiel ih=

nen noch neu sein müßte, waren die einzigen Kennzeichen, an denen sich die Revolution allenfalls errathen ließ.

Unser Gasthof war voll von Englanbern; auch ging ziem= lich allgemein die Sage, daß man im Begriff sei ein englisches Hulfskorps zu errichten, womit es jedoch wohl zu keiner Zeit Ernst gewesen sein mag. Die Unwesenheit des Herzogs und der Herzogin von Devonshire schien auf die politische Lage von Brabant keine Beziehung zu haben. Wir horten hie und bort, daß dies eine gewöhnliche englische Reise aufs feste Land sei, wo= durch man Zeit zu ökonomissiren gewinnt; denn allzugroßer Auf= wand erschöpft zulet auch bie ungeheuersten Ginkunfte. Allein schwerlich konnte dieser Fall hier eintreten, weil der Berzog bei einer folchen Reise eben nicht fpart. Diesen Boll muffen indeß die Großen jederzeit von ihren disproportionirten Reichthumern und Besitzungen an das Publikum zahlen; ich meine daß man wegen der Hohe, die sie bestiegen haben, und von welcher sie auf das übrige Menschengeschlecht herabsehen, die Augen unauf= horlich auf sie gerichtet halt, ihre Bewegungen, eben weil sie sich nicht verbergen lassen, stets bewacht und ihnen allerlei Mo= tive andichtet, von benen sie selbst sich oft nichts traumen ließen. Ein jeder allzureicher Privatmann wird schon durch die Mittel zu wirken, die er in Handen hat, ein wichtiger Mensch im Staate und in fofern muß er fich billig dem Urtheile feiner Mitburger in dem Grade, wie die in öffentlichen Memtern stehenden Personen, stellen und unterziehen. Die Natur verübt auch hierin bie ihr eigene Gerechtigkeit. Das mahre, achte, einzige Eigen= thum ist in unserm Bergen und Verstande. Auf alle anderen erworbenen außerlichen Guter behalt der Nebenmensch immerfort einen naturlichen Unspruch, der, wenn man sich auch vermittelst des burgerlichen Vertrags dessen begibt, sich dennoch in der Freiheit und Unausbleiblichkeit bes Urtheils über seine Unwendung immer wieder außert. Je überwiegender ber Ginfluß ift, ben ein Wesen in die Schicksale der Menschen hat, desto allgemei= ner wird dieses Wesen für Alle ein Gegenstand des Nachden= kens, des Lobes und des Tadels. Daher gibt es nichts in der Welt, worüber täglich und stündlich so viele und zugleich so schiefe Urtheile gefällt werben, als über die Sonne, die Natur und Gott.

## XIV.

Bruffel.

Wir sind einige Tage nach einander ausgewesen, um die Stadt zu besehen. Sie ist sehr unregelmäßig gebaut, die Straßen laufen krumm, kreuz und quer burcheinander; viele sind indes ziemlich breit und fast burchgehends sieht man schone ober wenigftens folide Baufer, die ein gutes Unfeben haben. Die meiften Privathaufer find nach ber Strafe hin fehr schmal und mit Giebeln, welche sich stufenweise zuspiten, versehen. Fast alles, die großen, massiven Gebaube ausgenommen, ist wie in ben übrigen brabantischen Stabten mit weißer Tunche überzogen. Gegend um den Park ist eine der schönsten und wurde in jeder großen Stadt dafür gelten. Maffive, große Gebaube von einfacher aber geschmackvoller Bauart zieren sie. Der Konigsplat, wo eine kolossalische Bildsaule des Prinzen Karl von Lothringen in Erz vor ber St. Jakobskirche, in einer Linie mit dem kuhnen, leichten Spitthurm des Rathhauses steht, ist mit eben folden Gebauden umringt. Der Gerichtshof von Brabant, ober bas fogenannte Confeil halt in einem neuen, von ben Standen errichteten Palast, der nach bem Park hinsieht, seine Situngen. Die Hotels des Herzogs von Aremberg, des Vicomte von Walkiers, des englischen Gefandten, ingleichen das Wappenhaus u. a. m. stehen sammtlich in dieser Gegenb.

Seit sechzehn ober achtzehn Jahren hat Bruffel, zumal um den Park herum eine neue Gestalt gewonnen. Die alten Gebäude, die man hier noch sieht, wie zum Beispiel die Reitbahn, stehen beinahe unter der Erde; die neuen hingegen haben zwei oft drei Keller oder Souterrains über einander, indem man das Erdreich dis zu einer Hohe von dreißig Fuß und darüber aufzgeschüttet hat, um die ehedem vorhandenen Unebenheiten auszufüllen. Der Park ist daher jest schon vollkommen geebnet die auf zwei Vertiefungen, welche noch vor kurzem Sümpse waren, jest aber mit schönem, hohem Gebüsch bekleidet und mit festen Sandgängen ausgelegt sind. In einem dieser Gründe sahen wir eine Grotte mit einem Springbrunnen, der aber jest nicht floß. Das viereckte Vecken von Stein unter der Nische (worin

eine lesende weibliche Figur von Marmor liegt), hat auf seinem Rande folgende merkwürdige Inschrift: Petrus Alexiowitz Czar Moscoviae Magnus Dux margini huius sontis insidens illius aquam nobilitavit libato vino hora post meridiem tertia die XVI. Aprilis anni 1717. Der große Stifter des russischen Kaisserthums hatte nämlich bei einem Gastmal, welches man ihm zu Ehren gab; ein wenig zu tief ins Glas gesehen. Indem er nun hieher spazierte, um in der frischen Luft die Dünste des Weins verrauchen zu lassen, siel er in das Wasserbecken und es geschah was die Inschrift sehr zierlich und fein mit dem libato vino ausdrückt.

Der sogenannte große Markt ist wirklich nicht so groß, wie man ihn sich nach diesem Beinamen vorstellen möchte; allein das Rathhaus mit seinem hohen gothischen Thurme ziert diesen Plat und gibt ihm Ansehen. Das Einsache pslegt selten die stärkste Seite der gothischen Bauart außzumachen; bei diesem Thurme halten jedoch die vielen kleinen Spizen und einzelnen Theile den Beodachter nicht ab, Einen großen Eindruck von kühn und leicht emporstrebender Höhe zu empfangen. Es wird immer den Gebäuden in diesem Geschmack zum Vorwurf gereichen, daß ihre Gestalten stachlicht und gleichsam zersplittert scheisnen, zu scharse, eckige, in die Länge gezerrte Verhältnisse und Kormen darbieten und dem Auge keine Ruhe lassen. St. Mischael steht nicht übel auf der Spize dieses Thurms in kolossalischer Größe, die jedoch von unten immer noch klein genug erscheint, und mit dem besiegten Feinde zu seinen Küßen. Auf dem benachbarten Giebel des Brauerhauses steht des Prinzen Karl von Lothringen vergoldete Vilbsäule zu Pferde lange nicht so schön und gewiß nicht an ihrem Orte; allein die Brüsseler scheisnen diesen Kürsten so lieb gehabt zu haben, daß sie ihn gern über ihren Köpfen reiten ließen.

Zu den Veränderungen in Brussel muß man noch die seit der Aushebung der Klöster angebauten Plätze rechnen, auf denen jetzt schon eine große Anzahl neuer Häuser stehen. Eins von diesen Klöstern, welches innerhalb der Stadt ansehnliche Gärten besaß, brachte durch seine Aushebung zum erstenmal den Einswohnern und ihrem Handel einen wichtigen Vortheil, indem der Kaiser daselbst einen schönen, geräumigen Platz zum Kornmarkte einrichten ließ, auf welchem jeder Gattung von Getreide ihr bessonderer Ort angewiesen ist; es stehen Pfähle errichtet, mit Bressonderer

endlich durch den Einfluß, den diese auf die Handlungen und auf die ganze Wirksamkeit der Menschen außern, eine Modifi= kation ber Organe bewirkt werden kann. Rechnen wir hinzu, daß von alten Zeiten her Ausländer über Brabant herrschten; daß Bruffel lange der Sit einer großen, glanzenden Hofstatt war; daß auch mancher ausländische Blutstropfe sich in die Volksmasse mischte; daß der Lurus und die Ausschweifungen, die von demselben unzertrennlich sind, hier in einem hohen Grade, unter einem reichen, uppigen und mußigen Bolke feit mehreren Jahrhunderten im Schwange gingen: so kann die besondere Ab= spannung, die wir hier bemerken, sich gar wohl aus natürlichen Urfachen erklaren laffen. Es ist indeß nicht der niedrige Pobel allein, beffen Gestalt zu jener Skizze paßt; das ganze Corps der freiwilligen Burger, das wir täglich auf dem Markte sehen und deffen Glieder wenigstens bemittelt genug find, um auf ei= gene Kosten alles, was zu ihrer Equipirung gehört, sich anzuschaffen, ja, unter benen viele ein reichliches Einkommen haben; dieses Corps, sage ich, so schon es gekleidet ist, so eine kriege= rische Miene es macht und so viel Standhaftigkeit und Ebelmuth es wirklich beseelen mag, besteht gleichwohl burchgängig aus kleinen, schmächtigen Menschen, auf deren Wange selten einmal etwas von einer martialischen Farbe glüht.

Die Hauptkirche zu St. Gubula ist ein ungeheures, altes Gebaude von ehrwurdigem Unfehen, inwendig mit einer fehr großen Anzahl von Kapellen ausgeschmückt. Die vornehmste, des wunderthätigen Sakraments, bot uns den schönsten Rubens dar, den wir bis jetzt gesehen hatten, den schönsten, ich sage es dreist heraus, den ich von seiner Hand nicht übertroffen zu se= hen erwarte. Das Süjet, welches er sich gewählt hat, ist Chris stus, indem er Petro die Himmelsschlussel übergibt. Es herrscht eine erhabene, gottliche Ruhe in dieser schönen Gruppe von Ropfen, deren Kraft und Glanz so frisch ist, als waren sie ge= stern gemalt. Die Farben haben einige Sarte, die man aber über den Eindruck des Ganzen nicht merkt. Der Christuskopf ist schon und sanft, nur diesmal gar zu still und unbeseelt. Die Kunstler scheinen mannichmal-zu wähnen, daß die Sanftmuth des Dulbers sich nicht zu innerem Feuer gesellen durfe, durch welches sie doch erst ihren größten Werth erhalten muß; benn fanft sind ja auch die frommen Thiere, die einen hier, am un=

G. Forster's Schriften. III.

rechten Orte angebracht, um das allegorische: weide meine Schafe! anzubeuten, wirklich argern. Die linke Hand des Heilands ist von großer Schönheit, wie jene berühmte Hand von Sarlo Dolce in Düsseldorf. Petrus, der sich über die rechte Hand seines Herrn beugt, ist ein Kopf voll Hingebung, Verstrauen, Glauben und Festigkeit. Jakobus ist alt und ehrwürzbig; die andern beiden Köpfe, von weniger Bedeutung, dienen jedoch zur Verschönerung der so groß gedachten Gruppe. Das Bild ist nur ein Kniestück. Von den vielen Gemälden von Crayer, Coris, van Sleef, Champagne, Otto Benius und Anzbern, welche die zahlreichen Kapellen dieser Kirche zieren; von den Statüen der Heiligen, den kostbaren Alkären, den gemalten Fenstern und den Mausoleen kann ich nach dem Anblick eines solchen ächten Kunstwerks nicht sprechen. Das wahrhaft Vollenzdete der Kunst füllt die Seele so vollkommen, daß es für gerinzeite der Kunst füllt die Seele so vollkommen, daß es für gerinzeiten

gere Gegenstände keinen Plat barin läßt.

In der zum großen Beguinenhofe gehörigen Kirche fahen wir an bem Altar zur Rechten ein schones Gemalbe von Craper; es war eine Kreuzigung Christi. Der Kopf des Erlofers war edel und sogar erhaben; Johannes nicht schon, aber von bewun-dernswürdigem Ausbruck. Den Blick auf den Gekreuzigten gerichtet, scheint er fast noch mehr als bieser zu leiden. Die Mut= tergottes ist nicht so glucklich gefaßt, aber bennoch von vorzüg= licher Kraft und schon brappirt, zumal um den Kopf. Die Mag= dalene zu den Füßen des Kreuzes ist ebenfalls ihres Plages in diesem Stude wurdig, wiewohl sie mit bem Johannes nicht verglichen werden kann. Die Farbe des Stucks ist wahr und ber Ton in schöner Harmonie. Die Gruppe ist einfach und natur= lich; kurz, so wenig es mir gegeben ist, mit Enthusiasmus und Liebe an einer der Kunst so heterogenen Wahl zu hangen, so unverkennbar ift Eraper's Verdienst in der Behandlung. Unmog= lich konnte man einen Gegenstand, ber an sich bas Gefühl so fürchterlich verlett, wie die Marter des menschlichen Korpers, auf eine interessantere Weise barftellen, so bag man über ben Geist und den Abel ber Charaktere beinahe die Gräflichkeit bes kor= perlichen Leidens und der vom Henker verzerrten Gestalt vergißt.

Die St. Jakobskirche am Königsplatz, sonst auch die Kirche vom Kaudenberg genannt, überraschte uns nach so vielen theils gothischen, theils in einem barbarischen Geschmack mit Kleinigs keiten und Spielereien überladenen Kirchen, auf eine sehr anges

nehme Urt. Ihre äußere Facciate ist edel und groß und hat nur den Tehler, daß sie zu beiben Seiten zwischen Saufern steckt, die zwar nicht übel gebaut, aber doch keinesweges an ihrem Platze sind und den übrigen Bau der Kirche verstecken. Die Basreliefs im Fronton und über der Thure sind unbedeutend; aber in der schönen korinthischen Architektur ist Reichthum und Simplicitat auf die glucklichste Urt verbunden. Noch mehr ge= fiel mir ber Unblick des Inneren von diesem hochst regelmäßigen Tempel. Die Proportionen der korinthischen Saulen sind untadelhaft, ihre Kapitaler schon geschnißt und die Dekorationen der Ruppel, der Bogen und der Soffiten von ausgesuchter Schon= heit und Eleganz. Die ganze Form des Schiffs und die Ver= haltnisse des Kreuzes entzücken das Auge, und diese durch keine fleinliche, unnüße Zierrathen verunstaltete, durch nichts Hetero= genes gestorte Harmonie wird durch die weiße Farbe, womit die ganze Rirche überzogen ist, noch erhöhet. Hier ruhet bas Auge und der Geist; hier fühlt man sich wie zu Hause und glaubt an die Berwandtschaft des Bewohners mit unserm Geiste; hier ist nichts Finstereres, nichts Schauerlicherhabenes. Große ist es, mit gefälliger Grazie, mit Schonheit und Liebe umflossen. Die Berschwendung der köstlichsten Marmorarten in den hiesigen Kir= chen beklagten wir erst recht lebhaft, nachdem wir dieses schone Gebäude betrachtet und uns vorgestellt hatten, welch einen herr= lichen Effekt es machen würde, wenn man sie hier angewendet und die Vollkommenheit der Form durch die Pracht und Vor= trefflichkeit des Stoffs erhöhet hatte. Aber daß sich nur nie= mand in Zukunft auf den Geschmack der vermeinten Kunstken= ner verlasse! Diese Kirche und Crayer's Gemalde bei den Be= guinen hatte man uns mit Uchselzucken genannt. Dafur loben sie uns das Portal der Augustinerkirche und Landschaften von Breughel!

Der Abbé Mann, ein alter Engländer, verschaffte uns Gelegenheit das Gemäldekabinet des hiesigen Banquiers, Herrn Danhot, zu sehen und ich kann nicht zu früh von dieser vorztrefflichen Sammlung sprechen, die mich mitten in Brüssel so angenehm an italienische Kunst und ihre Vollkommenheit erinnerte. Ich sage Dir nichts von dem schönen Lukas van Lenzden, dessen Versiehen Verdienst in seinem Alterthum besteht; von den kleiznen Stücken, worunter ein Miris besindlich ist, der dem Eigenz

Comple

thumer viertausend Gulben gekostet hat; von ben meisterhaften Landschaften bes wackern van Gopen; von dem Salvator Rosa, dem Baffano, den Teniers groß und klein, funf an der Bahl, so schon ich sie je gesehen habe; von dem St. Franziskus von Guido und einer Jungfrau, angeblich von demfelben Meister, die ich aber beide für Kopien halte; von den zwei Dbst naschen= den Knaben des Murillo, die, wie alles von diesem Kunstler, aus der Natur leibhaft ergriffen sind; ich mag nicht von van Dne's schönen Stizzen sprechen, worunter besonders die Ubneh= mung vom Kreuze so lieblich gebacht ift, daß man ben Tob bes Abonis zu sehen glaubte, wenn nicht ein Priester im Megge= wande vorn die Illusion zerstörte; nicht von Rembrandt's zwei unnachahmlichen Portraiten, bem Maler und dem Philosophen; nicht von bem vermeintlichen Raphael, der diesen Namen nicht verbient; nicht von Rubens Sabinerraub, von feiner Burger= schaft von Untwerpen vor Karln bem Fünften; nicht einmal von seiner Rückkehr aus Aegypten, mit Figuren in Lebensgröße, wo Gott ber Vater sehr gemächlich in den Wolken sitzt, der Chris stusknabe hingegen mit einem lieblichen Ropf, eine vorzügliche Leichtigkeit im Gange hat. Was konnte ich von diesem Reich= thum noch sehen, nachdem ich eine Danaë von Tizian und ein Portrait der Frau des Malers Joconde, von Leonardo da Vin= ci's Hand gesehen und verschlungen hatte? Die Danaë ist eine köstliche Figur; sie liegt da und lebt. Mehr wird kein Mensch zu ihrem Lobe sagen können. Farbe, Gestalt der Muskeln, Fri= sche und Sammetweiche der Haut, sind wahr bis zum Angrei= fen und in der Fulle der Reize. Es ist nur Schade, daß der große Meister biesem schonen Korper feine Seele schuf; ber leere Ropf mit den geschlossenen Augen ist auszeichnend häßlich; man mochte ihn aus bem Bilde herausschneiben, bamit er bessen Bar= monie nicht storte. Frau Joconde erinnerte mich augenblicklich an mein Lieblingsbild in der landgraflichen Galerie zu Caffel, wo bem Kunstler genau basselbe Gesicht zu einer himmlischen Madonna gedient haben muß. Das Kolorit bes hiefigen Stucks hat indes vor jenem einen entschiedenen Vorzug. Sie halt die eine Hand mit einer Aglaienblume ein wenig steif nach Art ber älteren Maler empor; in der andern hat sie bluhenden Jasmin und im Schoofe liegen noch einige Blumen. Ein wenig Harte und Trockenheit mag immer der Pinsel beibehalten haben; es ist boch unmöglich eher baran zu benken, als bis man an ben

Wundern der Zeichnung geschwelgt hat und einen Vorwand sucht, um endlich sich loszureißen. Umsonst! diese kleinen Un= vollkommenheiten, die so innig mit der Schönheit und dem See= lenadel des Weibes verwebt sind, werden bei ihr zu neuen Fef= feln für unser Auge und fur bas Berg. Man überrebet sich gern, daß etwas so Vortreffliches nicht anders als wie es ist, vortrefflich sein konne und liebt den Flecken um des Plates willen, den man ihm beneibet. Die Natur hat die Talente nicht vereinigen konnen, nicht Tizian's Sinn für ben zarten Hauch des Lebens, mit unseres Leonardo's leiser Ahnung des Seelenausdrucks! Sie gehen also wohl nicht beisammen und wir be= gnugen uns, - begnugen? so vermessen burften wir vom Ge= nuffe ber ebelften Schöpfungen bes Genius sprechen? — wir sind überglücklich, uns in den Gesichtspunkt eines jeden einzeln zu versetzen und ihre Seele in einer Sprache von unaussprechlichen Ausbrucken mit der unfrigen in Gemeinschaft treten zu laffen. Ein jeder wähle was ihm frommt! ich halte mich hier an den Zauberer, der Geister vor mir erscheinen laßt; wohlthatige Er= scheinungen, die einmal gesehen, ewig unvertilgbare Spuren ih= res Dafeins im Innern bes Schauenben hinterlassen. Ist bas eines Malers Frau? bann werft eure Paletten weg, ihr anderen Maler, wenn ihr Madonnen und Engel, die seligen Bewohner bes reinen Aethers, malen sollt. Sie hat in sich die Fulle al= les bessen, was Andern Regel und Muster ist; ihr selbst unbewußt, benn sie kennt weder Regel noch Muster. Ihr Sinn ist Jungfräulichkeit, ihr Thun lauter wie das Element, in dem eure Gotter athmen; Sanftmuth und die außerste Feinheit um= schweben ihren wahren, zarten Mund; unbeschreiblich leise sinnt es nach in ihr, im Eindruck des Ropfs um die Gegend der Schläfe; heilig und rein ist das große niedergeschlagene Augen= paar, das die Welt in sich aufnimmt und sie schöner wieder= gibt. Wer mochte nicht unsichtbar sie umschweben in ihrer dun= feln Grotte, deren Grund fast nicht zu erkennen ist, wo sie ein= fam und in stiller Ruhe die Natur der Bluthen ergrundet, sie selbst die zarteste und schönste der Blüthen! Die Mauerraute wuchert in den Rigen der feuchten Felsenwand und die Ranken bes Zimbelkrauts hangen uppig daran herunter und wollen ge= bruckt sein von Ihr! Alles ist vollendet und bis auf die zarte= sten Merkzeichen ausgemalt, alles in seinen unbedeutendsten Um= riffen wahr und bestimmt. D Carlo Dolce! wehe bem, ber von

einem folchen Meister wie Leonardo da Vinci nicht lernte, die Sorgfalt der Natur von der ekelhaften Pinselei der Manier unterscheiden!

## XV.

Bruffel.

Niemand soll mir wieder mit dem elenden Gemeinplate kommen, den jetzt so mancher Apostel des Despotismus umherträgt und den ich schon zum Ekel von Nachbetern wiederholen hörte: daß die Aufklärung Schuld an politischen Revolutionen sei. Hier in Brüssel sollen sie mir ihren Satz einmal anwenden! Ja wahrlich, vollkommner war keine Unwissenheit, dicker keine Finsterniß, bleierner drückte nie das Joch des Glaubens die Vernunft in den Staub. Hier hat der Fanatismus Aufruhr gesstiftet; Aberglaube, Dummheit und erschlaffte Denkkraft sind seine Werkzeuge gewesen.

Was Revolutionen im Staat hervorbringt ist ganzlich unsabhängig von dem jedesmaligen Grade der Einsicht des revoltierenden Volkes. Wenn seine Leidenschaften aufgeregt sind (das geschehe nun durch den unerträglichen Druck der Tyrannei oder durch die Auswieglungskunste boshafter und herrschsüchtiger Menschen), dann ist die Revolution zur Reise gediehen; nur mit dem Unterschiede, daß jene besteht, weil sie einen wesentlichen Grund, eine materielle Veranlassung hat, diese hingegen wieder

in ihr Nichts zurücksinkt, sobald die Tauschung aufhort.

Die Kirchen und Klöster in Brussel sind zu allen Stunsten den des Tages mit Betenden angefüllt — und an den Thoren der Tempel lauert der Geist der Empörung ihnen auf. Hier läst der Congreß seine Mandate und Verordnungen anschlagen; hier lesen wir die täglich herauskommenden Aufforderungen an das Volk, gegen die sogenannten Verräther des Vaterlandes, nämlich gegen die Demokraten, mit Feuer und Schwert zu wüsthen; hier lästert die Junge der Verläumdung den braven Van der Mersch; hier stößt man Verwünschungen aus gegen die holz ländischen Flüchtlinge, denen man die Freiheitsliebe zum Verbrez

chen macht; hier erdreistet man sich sogar den heftigsten Ausbrüchen der Wuth, womit die aristokratische Partei die andere verfolgt, den Anstrich frommer Handlungen zu geben und die rechtgläubigen Einwohner im Namen ihrer Religionspssichten dazu anzuspornen. Unverkennbar ist der Geist, der in diesen Anschlagzetteln spukt; es gibt nur Eine Klasse von Menschen, die auf solche Weise Menschliches und Göttliches unter einander wirft, um die bloden Augen der Menge zu blenden und ihre schwache Vernunft durch kasuistische Zirkelschlüsse zu hintergehen.

Das Siegel eines weit argeren Despotismus, als berjenige war, dem die Niederlander entronnen sind, klebt noch an ihrer Stirn und ein Jahrhundert wird es nicht abwaschen konnen. Mit ihrer neuerlangten Freiheit wußten sie nichts anzufangen; sie war ihnen lastig: sie konnen ohne Beherrscher nicht bestehen. Nous ne voulons pas être libres, "wir wollen nicht frei sein," antworten sie uns, wenn wir sie um ihrer Freiheit willen glucklich preisen; ohne doch vermögend zu sein, uns nur etwas, das einem Grunde ähnlich gesehen hatte, zur Rechtfertigung dieses im Munde der Empörer so paradoren Sates vorzubringen. Nous ne voulons pas être libres! Schon der Klang dieser Worte hat etwas so Unnaturliches, daß nur die lange Ge-wohnheit nicht frei zu sein, die Möglichkeit erklärt, wie man seinen tuckischen Führern so etwas nachsprechen konne. Nous ne voulons pas être libres! Arme, betrogene Brabanter! das fagt ihr ohne Bedenken hin; und indem ihr noch mit Entzücken euren Sieg über die weltliche Tyrannei erzählt, fühlt ihr nicht wessen Sclaven ihr waret und noch seid? Schon recht! ihr konnt auch nicht mehr frei sein; ihr seid geborene Knechte: Ei= nem Herrn entlauft ihr; aber bes andern Zeichen ist euch ein= gebrannt, an welchem es jedem Klügeren spottleicht wird, euch wieder zu kennen und einzufangen, wähntet ihr gleich, ihr waret frei!

> Wie der Vogel, der den Faden bricht, und zum Walde kehrt: er schleppt des Gefängnisses Schmach, noch ein Stückchen des Fadens nach; er ist der alte, freigeborne Vogel nicht —!

Aberglaube heißt der Faden, der allerdings nur gar zu oft auch vom weltlichen Despoten ergriffen wird und an dem er die gefesselten Nationen lenkt. Ein gefährliches Unterfangen! denn

es barf sich nur die Hierarchie an den Faben hängen, so schwingt sie bas Volk und den Herrscher nach ihrer Willkur umher.

Brabant ist seines Aberglaubens wegen berühmt, Dank sei es Philipp's grausamer Politik, die das Schwert in den Eingeweiden seiner selbstdenkenden Unterthanen wühlen ließ und jedem Andersgesinnten den Scheiterhaufen zuerkannte. Die Rechtgläubigen, die allein in dem entvölkerten Lande übrig blieben, mochten wohl erblassen über ihrer eigenen Hände Werk. Triefend vom Blut ihrer Brüder slohen sie vor dem grellen Lichte ihrer strafenden Vernunft und den Qualen einer vergeblichen Reue. Sie eilten die Bürde des verwundeten Gewissens im mütterlichen Schoose der Kirche abzuwerfen und die Zauberin verwandelte den Brudermord in ein gottgefälliges Opfer. So ziemte es ihr Verbrechen zu heiligen, die sie zuerst gebot. Zitternd vor ihr, die damals das Menschengeschlecht eher vertilgen als ihrem Herzscherrecht entsagen wollte, huldigten sie der unerforschlichen Weissheit, womit die Kirche alle Widersprüche vereinigte und schrieben der lästigen Zweisserin Vernunft einen ewigen Scheibebrief.

Das schöne Vorrecht einer Religion des Friedens, dem Verbrecher im Namen der versöhnten Gottheit Verzeihung und Snade darzubieten, erstreckt sich nicht dis zur Aushebung der natürlichen Folgen des Uebels. Geistliche Zurechnung mag sie dem Sünder erlassen, aber weder Reue noch Seligsprechung können ungeschehen machen, was geschehen ist, können aus der Kette der Dinge ein einziges Glied reißen, das hier Wirkung war und dort wieder Ursache wird. In Bradant, wo die vorgeblichen Vertrauten der Götter nicht bloß zu verzeihen, sondern zu billigen, ja zu gedieten wagten, was die Natur als Verbrechen verabscheuet — werden hier allein die Verirrungen der wieder sich selbst wüthenden Menschheit ohne Folgen geblieden sein? Nimmermehr! Lieder läugne man allen Zusammenhang und jede Veziehung in der Natur; man lästre die unverbrüchliche Treue, womit sie an ihren Gesehen bekleibt, ehe man zweiselt ob das Verzichtthun auf den Gebrauch der Vernunft, und ob die Vetäubung des moralischen Gesühls eine andere Wirkung haben könne, als immer zunehmende Entartung!

Seit jener unglücklichen Epoche, da hier die Philippe und die Albas mordeten, da das Blut der freien Edlen auf dem Richtplatze floß, emochnt die Geschichte dieser Provinzen nur dann, wenn fremde Kriegesheere sie zum Kampfplatz wählten,

andere übertragen wurden. Nie wieder erwachte in ihnen ein eigenthümlicher Geift, nie erhob sich aus ihrer Mitte ein großer Mann! In Unthätigkeit versunken behaupteten sie nie die Rechte der Menscheit gegen die übermüthigen Nachbaren, die ihrem Oberherrn das harte Geset vorgeschrieben hatten, die Flüsse seines Landes zu verschließen und seinen Städten mit dem Hanzdel auf dem Meere Wohlstand, Volksmenge und Mittel zur Bildung des Geistes zu rauben. Bei Joseph's Versuche, dieses widernatürliche Joch abzuwersen, verhielten sich die Brabanter leidend und die Flammander sträubten sich; jene glaubten am Speditionshandel hinlänglichen Ersaß für die gesperrte Schelde zu besitzen, oder hatten sich schon gewöhnt in ihren angeerbten Schätzen unerschöpstiche Quellen des eingeschränkten, stillen, müssigen Genusses zu sinden; diese wollten ihr Ostende dem Flor von Untwerpen nicht opfern. Der Abel in beiden Provinzen befürchtete im vermehrten Wohlstande des Bürgers Vermindezung seines Einstusses und Ansehnen zund bei Geistlichkeit, die in einigen Provinzen zum Besit der Hälfte und in Brabant voller zwei Drittheile von dem ganzen Landeigenthum gelangt war, begnügte sich an dem sichern Ertrage des fruchtbaren Bodens.

war, begnügte sich an dem sichern Ertrage des fruchtbaren Bodens.
Eine Zeitlang hatte zwar aus den Schutthaufen der Freisheit die Kunst noch hervorgeblühet. Statt des Schwertes, das den Belgiern aus der Hand gesunken war, hatten sie den Pinsel ergriffen; denn plößlich erlischt die Energie des menschlichen Geistes nicht: in ihrem Wirken unterbrochen, wirst sie sich gern erst in neue Kanale. Der Lurus der Hauptstadt, der gehemmte Umlauf ungeheurer Kapitalien in den Handelsstädten, die Politik und die Hoffart der Klerisei und der geistlichen Orden gaben anfänglich den Künstlern Beschäftigung; allein auch diese Periode war bald verstossen und alles neigte sich unter dem narstotischen Kittig der Pfassenerziehung zum langen Geistesschlase. Um Gestalten hinzaubern zu können als lebten sie, um Menschen handelnd darstellen, ja in Thaten groß auch nur ahnen zu können, müssen seist zur Thätigkeit wecken und die Begierde zu schaffen in seinem Innern hervorrusen. Das träge Blut des Belgiers vermochte dies nie von selbst. Us der Rausch, den ihm die kriegerischen Zeiten zurückgelassen hatten, ziemlich versdünstet, als van Opk nach England verpslanzt und zu früh ges

-131 1/4

storben war, da welkte die niederländische Kunst und jene sogenannten Malerakademien, welche noch jet in Mecheln und Untwerpen beste= hen, sanken in eine Geringfügigkeit, die ärger als Vernichtung ist.

Die mechanischen Kunfte haben sich langer gehalten, weil Die Urt bes Fleißes, welche fein Nachdenken erfordert, fondern bas Werk ber Uebung und Gewöhnung ift, phlegmatischen Bolfern zur andern Natur werden kann. Ihre Eristenz in dieser wie in jeder Rucksicht ist maschinenmäßiger, als die Eristenz der lebhafteren, geistreicheren Menschen, beren unstates Wesen mehr von eigenen Untrieben abhangt und daher öfter die Erscheinung bes Mußigganges bewirkt. Noch gibt es in allen belgischen Provinzen ansehnliche Wollen = und Leinenfabriken, obwohl die ersteren in Vergleich mit ihrem Flor im vierzehnten Sahrhundert, als Lowen und Ipern jebes viertausend, Mecheln über dreitau= fend und Gent vierzigtaufend Weberstuhle beschäftigen konnten, gleichsam nur armselige Trummer ber ehemaligen Wirksamkeit verrathen. Lange vor dem Ausbruche des Religionskrieges wan= berten aber schon Tausende von Fabrikanten nach England und wahrend der Unruhen offnete Glisabeth ihre Bafen ben fleifigen Flüchtlingen, die um ihres Glaubens willen ihr Vaterland ver= Undere Zweige bes städtischen Fleißes sind durch bas Emporkommen auswärtiger Fabriken in Verfall gerathen, wie die Seidenmanufakturen in Antwerpen; oder Wankelmuth der Mode hat ihren Absatz vermindert, wie dies mit den brabantischen Spigen und mit ben gestickten Teppichen von Bruffel ber Fall ift an beren Stelle die Blonden und Papiertapeten gekommen find.

Der Landmann allein ist geblieben was er war: der arbeitsame, geduldige Bauer des fetten ergiedigen Erdreichs. Seine Saaten füllen die Scheuren des Abels und der Alöster; seine Heerden bedecken unübersehbare Weiden, und seine Gespinnste, das Werk seiner Nebenstunden, beschäftigen sowohl die noch übriggebliebenen einheimischen, als auch die benachbarten auswärtigen Fabrikanten. Aus diesen Quellen des Reichthums, so schlecht man sie auch benutze, slossen Quellen des Reichthums, so schlecht man sie auch benutze, flossen Juellen des Reichthums, so schlecht wirch zweckmäßige Bildung der Jugend, hätten weise Führer durch zweckung eines edlen Wetteisers den Einslüssen der Sumpsluft und des nordischen Nebels entgegenarbeiten wollen; warum sollte es ihnen weniger geglückt sein als in dem benachbarten England? Allein die Vervollkommnung des dritten Standes

war jederzeit, bis auf Joseph den Zweiten, dem stolzen Hofe zu klein, dem Abel und der Geistlichkeit ein Greuel.

Dft indessen zwecken bie unberechneten Folgen der Leiden= schaft mehr als absichtliche Vorkehrungen auf die Hervorbringung des Guten. Nirgends treibt die Habsucht mit weniger Zurück= haltung ihr Spiel, nirgends häuft sich die Zahl der Processe so ins Unendliche, als in Ländern, wo ein ungebildeter, zahlreicher Ubel und eine nicht minder zahlreiche Geistlichkeit den Besitz des Landes unter sich theilen. In den katholischen Niederlanden, wie in Polen und Ungarn, nehmen biefe Streitigkeiten bei bem ge= schwächten moralischen Gefühl, welches unausbleiblich die ver= faumte Entwickelung ber Bernunft begleitet, unter ben Beguterten kein Ende. Daher schwang sich endlich aus dem Bürger= stande die unentbehrlich gewordene Klasse der Rechtsgelehrten em= por und in diesem, allerdings nicht erlesenen Haufen, entwickel= ten sich gleichwohl die ersten Keime des belgischen Patriotismus. Unter der furchtbaren Kohorte von drei = bis vierhundert Abvo= faten, die dem Geifte der Unverträglichkeit in Bruffel das tag= liche Opfer bringen, fanden sich einige Manner, deren Studien und Amtsgeschäfte den glücklichen Erfolg für sie selbst hatten, ihre Begriffe von Recht und Pflicht jenseits des todten Buchstabens der Gesetze zu berichtigen und aufzuhellen. Mit dem Lichte, das ihnen plotlich zuströmte, und das sie freilich weder in den Kreuzgangen ber Jesuitenschulen, noch in der finsteren Universi= tat zu Lowen je erblicken konnten, pruften sie die Unspruche des Fürsten, wenn er, selbst in guter Absicht, aus den Schranken heiliger Verträge trat und sich nach seiner Ueberzeugung für berechtigt hielt, die Gemuther der Menschen eigenmachtig zu ihrem wahren Vortheil zu zwingen. Mit bemselben Lichte erkannten sie bas Verhaltniß des Volkes zu seinen Reprasentanten und vertheidigten die Rechte des Bürgers gegen die Eingriffe der Práslaten und Ritter. Der Enthusiasmus, das Kind des Druckes und der verkannten Wahrheit, goß Feuer in ihre Reden und Entwurfe; allein ihre Beredsamkeit und ihr Beispiel waren verschwendet an das Volk, das sie nicht fassen konnte und gewohnt war blindlings zu folgen. Joseph durfte die Joyeuse entrée vernichten und den Ständen ihre Vorrechte schmälern; das Volk hatte sich nicht geregt. Er nahm dem geweihten Müßigganger seine überflüßigen Schäße — und das Volk stieß ihn vom Thron.

## XVI.

Bruffel.

Seitbem bas Saus Destreich in engere Verbindung mit Frankreich getreten war, hatten die schönen belgischen Provinzen von den ehemaligen feindlichen Ueberzügen ausgeruhet und, einge-Schränkt wie ihr Handel blieb, blos durch ihren inneren Reich= thum einen hohen Wohlstand erreicht. Karl von Lothringen, der eine lange Reihe von Jahren als Generalgouverneur seinen Hof zu Bruffel hielt, ward von den Niederlandern fo enthusia= stisch geliebt, wie es fast immer bei Fürsten ber Fall ist, die sich an der Bereitwilligkeit der Nation zur Erlegung großer Gubsibien genügen lassen, ohne sich durch Neuerung und Reform eis nen Namen erwerben zu wollen, ohne durch stetes Mißbilligen bessen, was Undere thaten, ihre Ginsicht auf Rosten der Gelbst= achtung ganzer Millionen von Menschen geltend zu machen, ohne Macht und Gewalt blicken zu laffen, wo die Gesetze allein entscheiben follten, ober wo Alles burch Gute auf bem gebahn=

ten Wege zu erlangen war.

Der Minister Stahremberg theilte mit bem Prinzen bie Zuneigung des Bolkes und beide wußten seine Borurtheile zu schonen, seinem Geschmacke zu schmeicheln und seine Gutwillig= feit ohne Gerausch zu benuten. Der glanzende Sof des Fur= sten, seine Liebhabereien, der so leicht und um so geringen Preis zu erkaufende erhabene Name eines Beschüßers der Wissenschaf= ten und Kunste, die von ihm angefangene Verschönerung der Stadt und seine Sorgfalt für die Unterhaltung und die Vergnügungen des Volks: das waren seine Unsprüche auf eine Liebe, die ihm Bilbsaulen zu Fuß und zu Pferde, an öffentlichen Plagen und auf den Giebeln öffentlicher Gebaube erwarb. Die Belgier zogen ruhig auf der breiten Heerstraße ber Gewohnheit fort und verrichteten willig und mechanisch ihr Tagewerk, ohne fich um die Verwaltung ber öffentlichen Ungelegenheiten zu fum= mern. Ihr Bertrauen in die weise Führung ber hohern Stande ging so weit, daß verschiedene brabantische Stabte von ihrem Recht, Abgeordnete zur Versammlung zu schicken, keinen Ge= brauch machten und ber britte Stand folglich zulest wenig mehr

als dem Namen nach eristirte. Die Geistlichkeit hatte beinahe in allen Provinzen, als erster und zahlreichster Landstand, ein entschiedenes Uebergewicht. Ihre treue Ergebenheit gegen den Hof beruhete auf einem gemeinschaftlichen Interesse. Die süse Serrschaft über die Gemüther, in deren Besitz man sie nicht störte, war immer einige dem Landesherrn gezollte Millionen werth. Man versichert das Maria Theresia während des siebenziährigen Krieges an wirklich bewilligten Subsidien und an nezgozierten Darlehen gegen hundert Millionen Gulden aus den Riederlanden gezogen habe; und noch kurz vor dem Ausbruche der Unruhen schäfte man den jährlichen Ertrag der kaiserlichen Einkunste aus diesen Provinzen auf die unglaubliche Summe von sieden Millionen.

Der Kaiser hatte seine Nieberlande felbst besucht und mit seinem Rennerblicke die tief eingewurzelten Migbrauche ergrundet, die sich bem großeren Flor berfelben widersetten. Er fand bas Bolk ungebildet, in Aberglauben versunken, trage und ungeleh= rig im Gebrauche seiner Beisteskrafte; ubrigens aber mit physi= schen Vorzügen ausgestattet, stark und arbeitsam, und geneigt zum frohen, groben Sinnengenusse. Dem angeborenen Phlegma war Gutmuthigkeit zugesellt, eine gluckliche Eigenschaft, burch bie sich auf ben Charakter noch wirken ließ; gleichsam wie ein schwe= rer Korper Beweglichkeit bekommt, wenn man ihn mit einem leichten verbindet. Allein die bisherigen Erzieher dieses Bolkes bedurften selbst einer forgfaltigeren Bildung. Mit dem deutschen und französischen Klerus war der belgische nicht fortgeschritten; er war um mehr als ein Jahrhundert zuruck und der Abstich auffallend zwischen seinen, auf die Blindheit des Bolkes berech= neten Unmaßungen und ber Lichtmasse in bem übrigen Europa, vor welcher kein erkunstelter ober unachter Beiligenschein beste= ben fann.

Hier war indeß Beides, die hierarchische und die politische Macht des Staates in den Händen der Geistlichkeit. Ihre Häup= ter herrschten in den Versammlungen der Stände, ihre Schlau=köpfe wußten in Schulen und Akademien die Dummheit metho= disch fortzupflanzen, und Alle, vom Höchsten dis zum Gering=sten, lenkten das Gewissen der Einwohner nach ihrer Willkür. Es forderte Joseph's ganze Thatkraft und seinen Herrschergeist, um hier nicht an Läuterung zu verzweiseln, sondern sie wirklich ansangen und durchsetzen zu wollen.

Er fing zuerst mit Ersparnissen an, auf welche man un= ter der vorigen allzumilden Regierung nicht geachtet hatte. Durch feine Bundnisse mit Frankreich gesichert und durch den Augenschein überzeugt, daß der Berfall der Grenzfestungen ben Barrierentraktat von 1715 wesentlich schon aufgehoben habe, ver= mochte er im Jahr 1781 die Republik der vereinigten Nieder= lande dahin, diesen Traktat auch formlich aufzuheben und ihre Besatungen aus allen darin benannten Festungen zuruckzuziehen. Sobald er diesen Punkt gewonnen hatte, ber die Generalstaaten im Grunde nur von einer unnüßen und lästigen Ausgabe befreite, wurden alle niederlandische Festungswerke, ausgenommen die von Luremburg, geschleift und die Summen, die ihr angeblicher Unterhalt bem Staate jahrlich gekostet hatte, in Zukunft für das Aerarium gewonnen. Aehnliche Reformen bedurften und erhielten jett alle Theile ber Administration und selbst die Gouvernantin der Miederlande, eine Schwester des Rais fers, wurde nebst ihrem Gemahl, dem Herzoge von Teschen, in ihren Ginkunften auf eine bestimmte Summe eingeschrankt.

Veränderungen hoffen, wenn man es in eine neue Thätigkeit versetze; es war vielleicht nur eine äußere Veranlassung nöthig, um in demselben schlummernde Kräfte zur Wirksamkeit zu berufen. Schon die Eröffnung der Schelde allein hätte diesen Ersfolg haben müssen, da die Erscheinungen, die ihre Verschließung hervorbrachte, sur ganz Europa so wichtig gewesen sind. Aber die eisersüchtige Politik der Nachbaren vereitelte diese glänzende Aussicht um so viel leichter, da die belgische Nation nicht einen Funken der Begeisterung blicken ließ, womit jedes andere Volk, das fähig gewesen wäre seinen eigenen Vortheil zu erkennen, bei einer solchen Veranlassung dem Landesherrn alle Kräfte dargeboten hätte.

Diese Fühllosigkeit mußte der Kaiser tief empfinden; sie mußte ihn auf die Wurzel des Uebels zurückführen und ihn in der ihm nur allzugegenwärtigen Ueberzeugung befestigen, daß seiner höheren Einsicht das große Werk, seine Unterthanen wieder zu beseelen, allein aufbehalten sei. Wenn er wenig Achtung für die Vernunft des großen Hausens besaß, wenn er den Beruf in sich fühlte, seine Unterthanen, die ihm unmündige Kinzber schienen, mit der ganzen Autorität des Vaters zu ihrem Besten anzusühren: wer sindet den Irrthum nach solchen Beispiesten nicht verzeihlich? wer bedauert nicht den Monarchen, dessen

Bolk so weit hinter ihm zuruckgeblieben war, daß er sich zu fei= nen Bedürfnissen nicht mehr herablassen konnte? Die Gleich= gultigkeit der Belgier gegen die Maßregeln des Kaifers, die kei= nen andern Zweck als den größeren Flor ihres Waterlandes hat= ten, und bald hernach die störrige Widersetlichkeit, die sie gegen seine vorgenommenen Neuerungen außerten, erklaren auch ein anderes Phanomen, welches sonst bei einem Fürsten, der so strenge Begriffe von Regentenpflicht hatte, befremdend scheinen mochte; ich meine das bekannte Projekt von einem Lanbertau= sche, wodurch er diese so sehr verwahrloseten Menschen ihrem Schicksal überlassen wollte. Wenigstens ist es einleuchtend, daß einem Monarchen, der die unüberwindlichen Hindernisse, welche sich der Ausführung seiner Vervollkommnungsplane in den Weg legen wurden, jest schon anfing zu ahnen, der Gedanke nahe liegen mußte, diese Burde von sich zu werfen, um seine uner= mudete Thatigkeit mit mehrerem Vortheil und vielleicht mit glucklicherem Erfolge anderen, ihm naher liegenden Provinzen zu widmen. Erst als dieser große Plan vereitelt ward und der deutsche Bund sogar in Zukunft seine Ausführung unwahrschein= lich machte, gewannen die Reformen des Kaisers in den Nieder= landen ein ernstlicheres Unsehen.

Wie weit ging denn nun des Kaisers Befugniß und Recht, feine Neuerungen durchzusegen? Ueber diese Frage ward bereits lange und wird auch noch gestritten. Du weißt, was ich von solchen Fragen halte, wobei jede Partei gewisse Positionen, als ausgemacht, zum Grunde legt und keine bis auf die letten Ber= nunftgrunde zurückgeht. Denkende Manner, nicht blos die ma= schinenmäßigen Uktenleser, denkende Manner, die sich sonst von den Fesseln des Vorurtheils frei zu erhalten wissen, konnen sich doch in einem solchen Falle, wo das Gluck eines Volkes von den Magregeln eines Fürsten abhangt, vor einer kaltblutigen Erörterung scheuen und wohl verlangen, daß bas Herkommen, die Gewohnheit, das Unsehen der Person und die einmal beste= hende Autorität als unantastbare Heiligthümer gelten sollen. Das Gefühl, welches sie zu dieser Forderung verleitet, macht ih= rem Herzen Ehre; indeß freilich nur auf Kosten des Berstandes. Sie verwechseln namlich handeln und denken, und ohne es selbst zu wollen, begünstigen sie dadurch einen ärgeren Despotismus, als denjenigen, den sie bestreiten. Die Folge der kaiserlichen Reformen war Wiberstand, Aufruhr, Krieg; das Blut von Taufenden mußte fließen, die Ruhe von Millionen ward geopfert — für wen? — für den Einfall eines Monarchen. Rühmlich ur gut war seine Ubsicht; aber bei einem zweiselhaften Erfolg, ur wenn so vieler Menschen Wohl auf dem Spiele steht, darf ni mand selbst das Gute nicht durch gewaltsame Mittel erzwinger dem Volke die gewissen oder eingebildeten Vortheile, die es scho genießt, nicht eigenmächtig entreißen, so lange es in demjeniger was man ihm an ihrer Stelle darbietet, keinen Gewinn erkenni Im Gegentheil, man soll die goldene Regel des frommen Vonasides befolgen:

Wenn an das Gute, das ich zu thun vermeine, gar zu nah was gar zu Schlimmes grenzt: so thu' ich lieber das Gute nicht; weil wir das Schlimme zwar so ziemlich zuverläßig kennen, aber bei weitem nicht das Gute. —

Noch mehr: ber Thron schützt so wenig vor Frethum, bas er unter gleichen Umftanben oft eine Quelle beffelben wirb. Der Raiser konnte wirklich irren, er konnte wohl gar in guter Ub= sicht etwas wollen, bas an sich ungerecht und in allen feinen Folgen schäblich war. Wohlan! jene Maximen wollen wir einstweilen gutheißen, diese Möglichkeit zugestehen. Allein, wenn gleich ber Raiser in ben Nieberlanden nichts hatte andern sollen, so durfte er darum boch einsehen, was recht und gut, was ber Bestimmung bes Menschen und seiner ganzen Natur gemäß fei oder nicht. Mehr fordern wir auch nicht für und; aber bies Wenige barf man uns nicht verweigern, wenn man nicht allen Fortschritt der Erkenntniß hemmen und uns dem Rechte des Starkeren unterwerfen will. Ein anderes ift es, erkennen und öffentlich bekennen, was wahr, gut und recht genannt zu wer= den verdient, die Vernunft dort anwenden, wo sie am unent= behrlichsten ist, zur Prufung der wichtigsten Verhaltnisse des Le= bens; ein anderes, die Welt nach dieser Erkenntniß, die sich nur allmalig einimpfen, nur langsam mittheilen und verbreiten lagt, ploglich umschaffen und mit Gewalt vervollkommnen wollen.

Ueberdies ließe sich auch noch manches gegen die Allgemein= heit der Regel des guten Klosterbruders in Lessing's Nathan ein= wenden. Sie ist an ihrer Stelle in der Sittenlehre des einfach= guten, stillen, beschränkten Menschen, der sich vom Geräusche der Welt zurückgezogen hat, in ihre Händel sich nicht mischen

mag und den Rest des Lebens frommen Uebungen wibmen will. Allein wer darf behaupten, daß diese Regel für alle Klassen von Menschen, nach der jetigen Lage der Sachen, zur Richtschnur tauge? Undere Krafte, andere Gaben, andere Erfahrungen und Ausbildungen haben auch eine andere Sittenlehre, wie einen ganz verschiedenen Beruf. Lessing sagt an einem anderen Orte sehr schön, sehr wahr und ebel: was Blut kostet, ist gewiß kein Blut werth; allein man wurde seinem Geiste unrecht thun, wenn man ihm die Folgerung andichten wollte, daß er alles Blutvergießen für entbehrlich gehalten habe. Sein durchdringen= der Verstand wußte zu wohl, daß alles, was geschehen ist, hat sein muffen. Für Meinungen ward ja von jeher Blut vergof= sen; und konnen wir laugnen, daß ohne die gewaltsamen Mit= tel sie fortzupflanzen, wir vielleicht in unsern Walbern noch Eicheln fragen und Menschen, wie die Thiere, jagten? Der sanftmuthige Stifter des Christenthums sah voraus, daß er nicht den Frieden, sondern Schwert und die Zwietracht brachte, und bennoch folgte er seinem inneren Berufe. Wer wollte auch eines Luthers Feuereifer nach Bonafibes' Sanftmuth richten! Ul= lerdings gibt es Falle, wo man ben Blick über die etwanigen Nachtheile hinaus, die im gegenwartigen Augenblicke aus einer Reform entspringen konnen, auf die guten Folgen richten barf, welche die Zukunft erst reifen und offenbaren wird. Aller= bings barf man faen auf Hoffnung ber zukunftigen Ernte. Frage ist nur, welches sind die privilegirten Menschen, die es wagen dürfen, sich über die vorhin erwähnte Ginschränkung hin= wegzusegen und ihrem eigenen Blicke in die Zukunft zu trauen? Wer darf die jesige Ruhe in Erwartung der zukunftigen Wohlfahrt storen? Gibt es Merkmale, an welchen sich diese überle= genen Geister im voraus erkennen lassen? oder bleibt es nicht immer in der Welt bei der alten Einrichtung, daß ein jeder nach feiner Einsicht und seinem Gefühle handeln muffe, auf feine Gefahr?

Wenn die Speculation einen Grundsatz aufstellt, so gibt sie ihm eine Allgemeinheit, die er in der Anwendung nicht beshalten kann, wo unaufhörlich entgegengesetze Tendenzen von Principien, die an sich gleich richtig, gleich gut und gleich allgemein sind, den Handelnden wo nicht in Verlegenheit setzen, doch zu Rücksichten nothigen, die seine absolute Wirksamkeit einschränsken. So mag es denn auch mit dem Begriffe von Volksglücks

feligkeit beschaffen sein, den man zuweilen so fest an die Erhal= tung einer ruhigen Eristenz zu knupfen pflegt. Rein Bewegungs= grund — so will man behaupten — soll stark genug fein, ben Portheil zu überwiegen, ber aus bem ungestorten Genusse ber physischen Befriedigung entspringt. Auf die Gefahr, ben Menschen in seiner einformigen Lebensweise zu stören, soll es nicht erlaubt fein, ihn in neue Berhaltniffe zu versetzen, die er blos der Neuheit wegen haßt. Wie aber, wenn jemand einfahe, baß, indem alles jest beim Alten sein Bewenden hatte, das Migver= haltniß bald zu einer Sohe steigen mußte, wodurch die Banbe des Staats gewaltsam aufgelost wurden? Wie, wenn bas un= gestorte Beharren in einem Bustande ber unvollkommenen Bildung, die den Menschen der Thierheit naher laßt als jenem Biele, welches ihm in der Perfektibilitat seiner Geisteskrafte gesteckt ift; wenn dieses schläfrige, trage Begetiren endlich Unfahigkeit zur Bervollkommnung bewirkte; eine folche Erstarrung ber Drgane, die zur Bervollkommnung dienen, zuwege brachten, daß die sinn= liche Maschine keinen sittlichen Werth mehr erlangen, keiner sub= jektiven Ausbildung mehr fähig sein, sondern blos zu thierischen Funktionen tauglich bleiben konnte? Dann durfte boch einem Manne, der große Macht in Handen hat und ben Beruf in sich fühlt, machtig in die Schicksale der Menschheit zu wirken, die Pflicht naher liegen, den Menschen Fahigkeit und Burdigkeit zum Genuß ihres Daseins zu verschaffen, als jene, ihnen einen Genuß zu sichern, der ihnen ben Weg zum Ziele ihrer hoheren Bestimmung abschneibet. Wer den Zweck will, muß auch die Mittel wollen. Ist die innere, sittliche Freiheit die wahre Grundlage menschlicher Gluckfeligkeit; ift alles Gluck unsicher, außer demjenigen, welches in dem Bewußtsein der moralischen Unabhängigkeit besteht: so hintergeht man uns, wenn man in allen Fallen auf die Erhaltung bes gegenwartigen Bustandes bringt und ben hohen Genius anfeindet, der vielen Men: schen Veranlassung gab, durch ungehemmte Wirksamkeit ber Geisteskrafte sich zu jenem Bewußtsein emporzuschwingen.

Die aristokratische Partei schreit über Entweihung ihrer Rechte. Allein "in einem Staate, wo das Volk nicht wirklich repräsentirt wird", erwidert die Gegenpartei, "dort eristirt, strenge genommen, keine rechtmäßige Gewalt; alles ist Usurpation, und selbst die freiwillige Ergebung des Volkes in den höchsten Wilsten der Aristokraten setzt eine schon früher an seinem Verstande

verübte Gewalthätigkeit voraus, ist ein Beweis von gekrankter Menschenwurde und verlettem Menschenrechte." Alle sogenannte Souverainitatsrechte, behaupten die Demokraten ferner, sind ihrer Natur zufolge allen Menschen unveräußerlich eigen und jede un= widerrufliche Uebertragung berselben, wann und wo sie auch er= schlichen ward, ist nur ein Kennzeichen von menschlicher Dhn= macht und Unwissenheit. Diese beiden Eigenschaften sind aller= dings so allgemein durch unsere Gattung verbreitet, daß sie gleichsam ihre charakteristische Bezeichnung ausmachen und allen Berrschern ber Erbe, statt bes wirklichen Rechtes, welches sie nimmermehr erweisen konnen, ein im verjahrten Besit und in fortbauernder Schwache ber Bolker gegrundetes, der Bernunft fogar furchtbar gewordenes Scheinrecht ertheilen. Go lange bie große Masse des Menschengeschlechts in einem Zustande der Un= mundigkeit bleibt — und es hatte noch unlängst den Unschein, daß sie es ewig bleiben würde — so lange kann dieser Unter= schied subtil und überflussig scheinen; für benkende Menschen aber und für Volker, welche anfangen sich zu fühlen, ist er ohne Zweifel sehr gegründet und sehr erheblich zugleich. diesen Voraussetzungen ware es demnach offenbar: wer Joseph's Recht, in den Niederlanden nach seiner Erkenntniß des Bessern zu herrschen, in Zweifel zieht und seine Reform gewaltthätig nennt, der darf ihm wenigstens nicht das usurpirte, im Stumpf= finn und im Aberglauben des Bolkes geschöpfte Recht der Stande entgegensegen.

Doch die Frage von Recht bei Seite, so läßt sich allers dings noch bezweiseln, ob es der Klugheit des Regenten gerathen war, im gegenwärtigen Falle den Despotismus der Aristokratie entgegenzustellen und es darauf ankommen zu lassen, auf wessen Seite das Volk sich neigen wurde. — Das Volk? Trägt es nicht überall die Fesseln der Gewohnheit als einen angeerbten Schmuck, den zu veräußern oder gegen eine schönere und nüßlichere Zierde zu vertauschen, es für ein Verbrechen hält! War es nicht in den Niederlanden insbesondere gleichgültig gegen jede Neuerung, auch wenn sie ihm, wie die Eröffnung der Schelde, mit keinem Umsturz seiner Verfassungen drohte und vielmehr reinen Gewinn zu bringen versprach? Konnte man vergessen, daßes in der Hand seiner Beichtväter ein blos leidendes Werkzeug ist? Vielleicht verachtete der Kaiser die wirklich auffallende Ersschlassung selbst dieser Theokraten, die dicke Finskerniß, in welcher

ihre Geisteskräfte schlummern, die Feigheit, die so oft die Gefährtin eines bösen Gewissens ist; er glaubte vielleicht, die Spharitenseelen würden zittern vor dem Ernst eines Mannes. Diese Ueberzeugung wäre dann ein neuer Beweis des Scharsblicks, womit Joseph die Menschen durchschaute. Wirklich zitterten sie, so oft er ihnen in furchtbarer Herschergewalt erschien. Erst nach dem unglücklichen Feldzuge wider die Türken im Jahre 1788 wuchs ihr Muth gegen den sterbenden Kaiser, und selbst dann bedurfte es genau des ganzen Zusammenslusses von Begünstigungen des Schicksals, um ihnen das Zeichen zum Aufruhr zu entlocken.

Die Lieblingsidee des Kaisers, eine vollige Gleichformigkeit des Abministrationswesens und der Gesetzgebung in allen seinen Staaten einzuführen, ist ebenfalls nicht frei von Tadel geblieben. Es scheint in der That naturlicher, die Formen nach bem perschiedenen Genie der Volker abzuändern, als alle Volker in eine Form zu zwängen. In Italien, Deutschland, Bohmen, Ungarn und Belgien sind die Menschen viel zu weit von einander verschieden in physischen und moralischen Anlagen, in Sitten und Gewohnheiten, um gleichen Sandlungen denfelben Werth ober Unwerth beizumessen. Die Verschiedenheit des Bobens, der Lage, des Himmelsstrichs bestimmt diese Mannigfaltigkeit im Menschen geschlechte, wie in der ganzen organischen Schöpfung, die nur durch sie desto reicher und schöner unseren Augen und unserm Verstande entgegenglanzt. Sie durch irgend einen Mechanismus einschranken wollen, scheint beinah eine Versundigung an der Natur. Allein zur Rechtfertigung bes Kaifers muß man sich erinnern, daß er am Rhein und an der Donau, am Po wie an der Maas und Schelde, eine weit unbegreiflichere Gleichfot: migkeit als die war, die er einführen wollte, wirklich errungen fah: eine Gleichformigkeit bes Glaubens an unsichtbare, die Betnunft und ihre Formen weit übersteigende Dinge, eine allgemeine, unbedingte Gleichformigkeit, die sich bis auf die individuellsten Bestimmungen erstreckt, die sich ein Recht der unumschrankten Herrschaft über alle Gemuther des Erdkreises anmaßt und keinen Widerspruch erträgt. Die Entstehung eines ähnlichen Systems in politischer Hinsicht, in dem Verstande eines Monarchen, ist also leicht begreiflich, wenn man gleich bedauert, baß er es für so wichtig halten konnte. Ein solches Maschinenwerk hatte seinen Stolz beleidigen, es hatte seinem Beifte zu flein

sein mussen. Der große Mann nimmt die Menschen wie sie sind, und indem er ihnen den Glauben an ihre Sponstaneität und Selbstbestimmung läßt, weiß er sie, unfühlbar wie die Gottheit, nach seinem Willen und zu seinem Zwecke zu lenken.

Bereits im Jahre 1785 fing ber Kaiser an, dieses System, welches er in seinen beutschen Staaten zum Theil schon gegrun= det hatte, auch in den Niederlanden einzuführen. Das Verbot der Einfuhr fremder Fabrikate und der Ausfuhr der rohen in= landischen Produkte fiel bem Speditionshandel dieser Provinzen sehr zur Last, indem es die Transportkosten durch die Erhebung starker Transitozolle um ein merkliches erhöhte. Die Eintheilung des Landes in neun Kreise, nach dem Muster der österreichischen, die Ernennung der Intendanten in den Kreishauptmannschaften, die Einführung des neuen Gerichtssystems durch den Freiherrn von Martini, ber dieses Geschaft in ben italienischen Besitzungen des Kaisers bereits glücklich beendigt hatte und die Abstellung verschiedener in den Privilegien zwar gegründeten, aber durch die Lange der Zeit in Mißbrauche ausgearteten Einrichtungen, be= drohte den Abel und die hoheren Stande überhaupt mit einer großen Schmalerung ihrer bisher genossenen Vorrechte und des überwiegenden Einflusses, den sie seit undenklichen Zeiten im Lande behauptet hatten. Es war des Kaisers Absicht, allen sei= nen Unterthanen, ohne Ansehen des Ranges, des Standes und der Person, gleichen Schutz des Gesetzes angedeihen zu las= fen und von allen einen gleichformigen Beitrag zu den Bedurf= nissen des Staats zu fordern. Diesen gerechten und billigen Vorsatz konnte er aber nicht anders bewerkstelligen, als indem er den bisherigen Gang der Geschäfte in den Gerichtshöfen ab= ånderte, wo derselbe zu verwickelt war und ihm gar zu viele Schwierigkeiten in den Weg legte, die Tribunale selbst aufhob und zur Erhebung der neuen Steuern andere Beamten, mit anderen Vorschriften und Vollmachten als die vorigen, einsetze.

Beinahe noch wichtiger war derjenige Theil seiner Resorm, welcher die Diener der Religion betraf. In ihrer Person wollte er dem Volke bessere Erzieher und Führer bereiten, und stiftete zu dem Ende überall in seinen Landen, mithin auch in den bel-gischen Provinzen, ein Generalseminarium, ein Erziehungsinstitut für künftige Priester und Pfarrer, wo sie nach besseren Grundstäten als bisher gebildet und in den Pflichten nicht blos des

hierarchischen Systems, sondern auch der Menschheit und des Burgers, zweckmäßig unterrichtet werden sollten. Lowen, diese alte, einst berühmte, durch die Freigebigkeit ihrer Stifter vor al= len andern begüterte Universitat, die jest in den Pfuhl des ul= tramontanischen Verderbens gesunken war, erheischte die ganze Aufmerksamkeit und Sorgfalt bes Monarchen und seiner Stu= diencommission. Die beinahe uneingeschrankten Gerechtsame die= fer hohen Schule hatten daselbst in den Banden herrschfüchtiger Priester ein System von Migbrauchen, eine Berschworung wider die Menschheit und was sie abelt, die Denkkraft, erzeugt, bessen schauberhafte Wirkungen ohne ganzliche Umschmelzung der Uni= versität nicht vertilgt werden konnten. Es wurden anfänglich vier Direktoren in ben vier Fakultaten ernannt, um die Studien nach einem neuen Plan daselbst einzurichten; allein diese Vor= kehrung, welche bei einem von ber Beistlichkeit und bem papst= Runtius unter ben Studenten angezettelten Tumult, und in ber Folge bei jeder Veranlassung, den heftigsten Widerspruch erlitt, ward zulet unzulänglich befunden.

Die Erziehung des Volkes, der Hauptgegenstand von Jofeph's vaterlicher Fürsorge, konnte nicht ohne große Kosten auf einen bessern Fuß gesetzt werden; die neuen Besoldungen der Schullehrer und Seelforger beliefen sich auf ansehnliche Sum= men, zu beren Bestreitung der Fond erst ausgemittelt werden mußte. Den Kaiser führte sein Plan hier wie in Desterreich, Ungarn und der Lombardei, zu den todtliegenden ober gemiß= brauchten Schätzen der Klöster. Die frommen Gaben und Stif= tungen, womit die Vorzeit der Heiligkeit des monastischen Le= bens frohnte, zugleich aber sie wahrscheinlich auf die Zukunft hin untergrub und in wollustigen Mußiggang verwandelte, soll= ten nunmehr ihre bisher verfehlte Bestimmung erreichen und, in einen allgemeinen Religionsfond gefammelt, dem Bedurfnisse des Volkes, geläuterte, einfache Begriffe von Gottesdienst und Chri= stuslehre zu empfangen, heilig sein. Die Klöster erhielten also den Befehl, den Betrag ihres Bermogens anzugeben; zugleich bestimmte man die Dorfer, wo neue Pfarren angelegt werden follten: und um den Unfang der Ruckkehr zur ursprünglichen Einfalt und Reinheit bes Christenthums zu begründen, erschien das Berbot der Processionen und Wallfahrten, die den Mußig= gang, den Aberglauben und die Immoralität im Volke unterhielten; die Undachtelei der Bruderschaften verschwand; die über=

flussigen Feiertage wurden abgestellt, und solchergestalt ward mancher Faben zerschnitten, durch welchen es der römischen Seezlentyrannei vor Zeiten gelungen war, ihr weites Reich auch in den Niederlanden zu begründen. Endlich schritt der Kaiser zur Aushebung der entbehrlichsten Klöster und ließ die Güter der erzledigten Prälaturen für Rechnung des Religionsfonds administrizen. Alle diese Neuerungen brachten die Geistlichseit in den Niederlanden mehr als in allen übrigen Provinzen seines Reiches wider ihn auf, und da sich alle Volksklassen zu gleicher Zeit für gekränkt und in ihren Rechten angegriffen hielten, alle nur erst das Unbequeme und die Last der Reformen empfanden, ohne in die Zukunft, wo ihnen wahre Vortheile winkten, hinausblicken zu wollen oder zu können, so erhob sich hier gleichsam eine allzgemeine Stimme der Mißbilligung, der Weigerung und des Unwillens.

Diese Uebereinstimmung gab ben Vorstellungen, welche bie Stande gegen bie Berordnungen ihres Landesherrn einschickten, einen fühnen, zuversichtlichen, trogigen Ion. Gebuld und Gute waren die Beruhigungsmittel, deren sich der Kaiser anfänglich dagegen bediente. Den Nuntius Zondadari, als den Urheber ber Unruhen in Lowen, hatte man aus bem Lande gejagt; aber ben Kardinal von Frankenberg, der sich dabei nicht minder thatig be= wiesen, behandelte Joseph, nachdem er ihn vor sich nach Wien hatte berufen, mit ausgezeichneter Langmuth, und dem Bischofe von Namur verzieh er sein noch groberes Vergehen. Die neue gerichtliche und politische Verfassung nahm mit dem 1. Januar 1787 ihren Unfang; ber Staatsrath, ber geheime und ber Finang= rath wurden abgeschafft und an ihre Stelle ein einziges Ge= neralgouvernement mit einem bazu gehörigen Rath eingefest, worin der bevollmächtigte Minister des Kaisers den Vorsitz führte und über die sammtlichen politischen und ökonomischen Angele= genheiten des Landes entschied. Alle Deputationen ober immer= wahrende Ausschisse der Stande in den Niederlanden hob der Kaiser mit einem Federstriche auf und ließ dagegen einige Abge= ordnete von den Standen als Beisiger in den Gouvernementsrath eintreten. Alle bis dahin subsistirende Gerichtshofe, den hohen Rath von Brabant mit einbegriffen, alle Gerichtsbarkeiten ber Gutsbesitzer auf dem platten Lande, alle geistliche Tribunale und nicht minder die Gerichte der Universität Lowen annullirte er zu gleicher Zeit, um einem souverainen Justizhofe (conseil souverain de justice) Plat zu machen, der in Bruffel residiren und als höchste Instanz in erforderlichem Falle die Revision der ebensfalls zu Brussel oder zu Luxemburg in den dortigen Uppellationssegerichten entschiedenen Processe übernehmen sollte. Die Eintheistung der sämmtlichen österreichischen Niederlande in neun Kreise war mit der Aufhebung aller bisherigen Grands-Baillis, Kastelstane und anderer Beamten verbunden, und schien berechnet, um die vorige Eintheilung nach den Provinzen gänzlich aufzulösen. Die Gubernialräthe oder Intendanten und ihre Kommissarien erhielten die Oberaussicht über alle Magistratspersonen und alle Abministratoren der öffentlichen Einkunste, nehst einer Jurisdiks

tion, welche ihnen die summarische Justiz anvertraute.

Dieses furchtbare Heer von neuen Verfügungen brohte ben Standen augenscheinlich mit dem Verlufte ihrer ganzen Autoris tat; einer Autoritat, die, so sehr sie mit dem mahren Interesse des belgischen Volkes stritt, ihnen gleichwohl burch langwierigen Besit und burch die feierliche, eidliche Bekräftigung aller ihrer Privilegien, von jedem neuen Thronbesteiger, und namentlich auch von Joseph dem Zweiten im Jahre 1781, zugesichert wor-Der Abel nebst bem britten Stande, beffen Bustim= ben war. mung unter den jetigen Umständen leicht gewonnen ward, verbanden sich mit der Geistlichkeit zu gegenseitigem Beistande; sie wurden einig, zuerst das politische und gerichtliche System bes Kaisers auzugreifen, und sobald ihnen dies gelungen sein wurde, mit vereinigten Kräften von neuem auf die Zurucknahme aller Verordnungen zu bringen, welche die geistliche Reform zum Ziele hatten.

Eine betrügliche Ruhe ging bem Ausbruche dieser verabrebeten Bewegungen vorher. Der Kaiser hatte seinen Entschluß
bekannt gemacht, seine erhabene Freundin, Katharina die Große,
auf ihrem Zuge nach Taurien zu besuchen, und die Niederlander warteten den Zeitpunkt seiner Entsernung ab, um ihr Borhaben auszusühren. Am 11. April hatte der Kaiser seine Residenz verlassen; am 17. versammelten sich die brabantischen
Stände und am 26. weigerten sie sich, die gewöhnlichen Subsidien zu bewilligen, es sei denn, daß alle neue Einrichtungen,
als unverträglich mit ihren Borrechten, wieder aufgehoben würden. Das vom Kaiser abgesetze Conseil von Brabant erklärte
am 8. Mai die neuen Gerichte für verkassungswidrig und alle
ihre Proceduren für nichtig. In Flandern, Hennegau, Tournesse,

Mecheln und Geldern folgte man diesem Beispiele; nur Lim= burg und Luxemburg blieben ruhig und außerten ihre Zufriebenheit mit der neuen Verfassung. Das Vorrecht der Nieder= lander, nur in ihrem Vaterlande gerichtet zu werden, war in der Person eines Seifensieders, de Hout, verlett worden. sollte Betrug an einer landesherrlichen Kasse verübt haben; man hatte ihn in Verhaft genommen und nach Wien geliefert. Das Volk, gestimmt und gereizt durch die Widersetlichkeit der Stande gegen das Gouvernement, bediente sich dieses Vorwandes, um mit einem allgemeinen Aufruhr zu brohen. Schon umringte es das Rathhaus und schickte zu den versammelten Ständen hin= auf, um anzufragen, ob es zu den Waffen greifen solle; schon sah man Vornehme und Geringe, ohne Unterschied bes Geschlechts, sich unter diesen Pobel mischen, um ihn zu Gewaltthatigkeiten anzufeuern; schon schleppte man Strohmanner mit bem baran befestigten Namen "Rreishauptmann" durch die Straßen und verbrannte sie auf öffentlichem Markte; man warf bem Minister, Grafen von Belgiojoso, und anderen kaiserlichen Beamten die Fenster ein und bewog dadurch den Prasidenten des souverainen Justizhofes, von Crumpipen, seinen Posten zu resigniren. Die Concessionen, wozu sich die Erzherzogin Christine nebst ihrem Gemahle, genothigt sah, schienen das Bolk und die Stande nur beherzter zu machen. Um 30. Mai erfolgte in Bruffel ein neuer Auflauf, der mit den fürchterlichsten Symptomen unge-zügelter Wuth im Pobel und mit einer ungestümen Forderung von Seiten ber Stande an die Generalgouverneurs begleitet mar. Die peremptorisch verlangte und noch denselben Abend erfolgte Entschließung, von der man schwerlich erfahren wird, wie viel davon erzwungen und wie viel freiwillig oder absichtlich zuge= standen war, enthielt die Versicherung, die Privilegien, Freihei= ten, Herkommen und Gebrauche, wie sie seit zweihundert Sah= ren bestanden hatten, unverändert aufrecht zu erhalten und alles zu annulliren, was dawider geschehen sei. Das Volk ging am andern Morgen von einem Extrem zum andern über, von auf= rührischer Wuth zu ausgelassener Freude. Sechshundert junge Brabanter, aufs prachtigste gekleidet, zogen die Generalgouverneurs in ihrem Wagen unter Begleitung ber Musik in die Ko= mobie; die Stadt war erleuchtet, man loste die Kanonen und lautete mit allen Glocken.

G. Forster's Schriften. III.

Des Kaisers beschleunigte Ruckkehr nach Wien verwandelte die schönen Hoffnungen, womit man sich schon wiegte, in Trauern und Zagen. Er berief die Generalgouverneurs und ben Minister Belgiojoso zuruck und forderte von ben Standen eine Deputation, die ihm ihre Beschwerden vorlegen sollte. Die Stande sowohl als auch der Magistrat von Bruffel machten Miene, die Erzherzogin und ben Herzog zuruckzuhalten; sie weigerten sich fogar, die Deputirten abzuschicken. Der Kaiser erneuerte seinen Besehl und man gehorchte. Nach der Ubreise der Generalgouverneurs und des Ministers vereinigte Graf Murray auf Verfügung des Kaisers in seiner Person die Befehlshaberstelle über die Truppen mit der Burde eines Interimsgouverneurs. Er ließ die Befakungen ber verschiedenen Stadte ausmarschiren, Lager im Felbe beziehen und sich mit Munitionen und Artillerie versehen. Diese Magregeln hielten die Burgercorps, die sich hier und bort zu formiren und zn bewaffnen angefangen hatten, in einiger Furcht, welche sich auf die gewisse Nachricht, daß der Kaiser ein beträchtliches Kriegsheer nach den Niederlanden beordert habe, noch um ein Merkliches vermehrte. Die von Wien zurückgekomme nen Deputirten bewogen endlich die Stande, sich dem Willen des Kaisers zu unterwerfen und alles wieder auf den Fuß herzustellen, wie es vor dem ersten April gewesen war. Alle Provinzen fügten sich einer Verordnung, welche die beleidigte Monarchenehre als befolgt wissen wollte, und bewilligten endlich die noch immer vorenthaltenen Subsidien. Die Bürgerschaft in Bruffel allein hatte sich in ihre Uniformen und Kokarden verliebt und weigerte fich, sie abzulegen. Murran ließ am 19. September Truppen einmarschiren, und der Schwindel der Einwohner ging wirklich so weit, daß sie sich zur Gegenwehr setten. Die ganze Stadt mar eine Scene des wuthendsten Aufruhrs. In diesem schrecklichen Augenblicke entwarf ein kaiserlicher General den Plan einer allgemeinen Plunderung und Verheerung der Stadt. Das Schwert wurde Joseph den Zweiten fürchterlich an den Einwohnern von Brussel gerächt haben, fürchterlicher als sein im Grunde menschliches Herz es je ertragen hatte, wenn nicht ber Herzog von Ursel, schon bamals der eifrigste Gegner despotischer Maßregeln, ins Mittel getreten ware. Sein Unsehen und seine Geistesgegenwart retteten die Stadt. Nachdem der Auflauf zwei Personen das Leben gekostet hatte, gelang es

dem Herzog am 20., die Burgerschaft zu ruhiger Folgeleistung zu bereden.

Die Nachgiebigkeit der Generalgouverneurs hatte jedoch ben Raiser zu sehr kompromitirt, als daß er im Ernst baran hatte benten konnen, seinen Reformationsplan burchsetzen zu wollen. Kaum war also jeder Widerstand besiegt und der Nacken der Straubenden unter bas Joch gebeugt, als bereits am 21. September, vermoge einer zu biefem Behufe ichon fertig liegenden Depesche, ben Stanben alle ihre Forderungen zugestanden wurden, und die alte Landesverfassung bis auf wenige, zu naherer Verständigung aufgehobene Punkte, in ihre ehemaligen Rechte Dhne Zweifel hatte der zwischen Rufland und der Pforte jett ausgebrochene Krieg, woran der Kaiser thatigen Untheil neh= men mußte, einen nicht geringen Ginfluß auf diese Entschließung. Damit indes kunftighin die Gute und Sanftmuth ber General= gouverneurs vor ahnlichem Mißbrauche gesichert werden mochte, schickte der Kaiser den Grafen von Trautmannsdorf mit einer erweiterten Bollmacht als seinen Minister nach den Niederlan= den; und wie der Erfolg zeigte, so lag ein Theil dieser Siche= rung in der Urt des Berhaltniffes, welches der Kaifer zwischen seiner Schwester, ihrem Gemahl und diesem Minister festgeset hatte. Der General b'Alton erhielt zu gleicher Zeit das Kom= mando aller in den Niederlanden befindlichen Truppen, an der Stelle bes zuruckberufenen Grafen von Murran. Gegen bas Ende Januars 1788 kehrten der Herzog Albert und die Erzher= zogin Christine in ihr Generalgouvernement nach Bruffel zuruck.

Die Stånde der belgischen Provinzen hatten nunmehr in politischer Rücksicht ihren Endzweck völlig erreicht, und es wäre ungerecht, ihnen so viel Einsicht abzusprechen, als dazu gehörte, sich an diesen Vortheilen zu begnügen und die vorbehaltenen Punkte, nämlich die Einrichtung des Generalseminariums und die Angelegenheiten der Universität Löwen, des Kaisers Willkür zu überlassen. Unter den edeln Familien von Vrabant und Klandern gab es unstreitig auch einzelne gebildete und aufgeklärte Personen, denen die Reformen des Kaisers im geistlichen Fache in ihrem wahren, wohlthätigen Lichte erschienen, und die es solglich gern sahen, daß das Erziehungswesen eine bessere Einzichtung bekam. Allein die Geistlichkeit erinnerte jest ihre Verzbündeten an den vorhin mit ihnen abgeschlossenen Vertrag; sie sorderte von ihnen unbedingte Unterstüßung zur Wiedererlangung

aller ihrer Privilegien, und wußte es dahin zu bringen, daß man sich verpflichtet glaubte, diese treue Bundesgenossin, die sich zur Auswiegelung des Volkes so geschäftig erwiesen hatte, nicht

zu verlassen.

Auf diesen Beistand trotten die Bischofe, indem sie auf die Erhaltung ihrer Priesterseminarien brangen und sich jeder Neuerung, die der Kaiser zu Lowen vornehmen wollte, muthig wider= fetten. Bei ber Eroffnung seines Generalseminariums am 15. Januar 1788 fanden sich keine Zuhorer ein, um die Vorlesun= gen der neuen Professoren zu hören. Das Gouvernement ließ hierauf die bischöflichen Seminarien verschließen und den Lehrern bei Strafe verbieten, baselbst Vorlesungen zu halten; allein ber Kardinal = Erzbischof von Mecheln wagte es, gegen dieses Berbot einen formlichen Proces anhängig zu machen. Schon einige Zeit vorher hatte auch der Universitätsmagistrat versucht, sich als einen unmittelbaren Landstand anerkennen zu lassen, eine Unmaßung, welche in den Privilegien keinen Grund hatte und daher auch bald durch ernste Magregeln zurückgewiesen ward. Deffen ungeachtet außerten viele ber vorigen Universitätsglieder eine fo hals= starrige Widersetlichkeit, daß man sie in Verhaft nehmen mußte, andere entfernten sich, um diesem Schicksal zu entgehen, und die Studenten zogen haufenweise fort. Dies bewog ben Raifer am 17. Julius eine neue Berordnung ergeben zu laffen, ver= moge beren er die medicinische, juristische und philosophische Fa= kultaten nach Bruffel verlegte, die theologischen hingegen sammt bem Generalseminarium zu Lowen ließ, und dem Kardinal, ber feinen Proces mittlerweile verloren hatte, nebst den anderen Bi= schöfen anbefahl, sich dorthin zu begeben und die daselbst vorge= tragene Lehre zu prufen, um sich von ihrer Orthodorie zu über= zeugen. Die allgemeine Bewegung, welche diese Verfügungen in Brabant verursachten, ließ sich leicht auf ihre Quelle zurückfüh= ren, und die militairische Gewalt dampfte die Unruhen, welche darüber in Bruffel, Mecheln und Antwerpen entstanden.

Diese Tumulte waren indeß nur das Vorspiel zu wichtigeren Auftritten. In Hennegau und Brabant hatte die Geistlich= keit alle Semuther gestimmt, mit dem Abel und den Ständen alles gekartet. Wenige Monate zuvor hatten diese letzteren dem Kaiser in den unterwürfigsten Ausdrücken ihre gänzliche Rückkehr zu seiner väterlichen Huld bezeugt und ihn angesteht, die Spur aller vorhergegangenen Irrungen durch die Wiederkehr seines Zu= trauens zu vernichten. Jest bewilligten die beiden höhern Stände die Subsidien, von denen sie jedoch voraus wußten, daß der so= genannte dritte Stand, der nur aus den Abgeordneten der drei Stadte Bruffel, Mecheln und Untwerpen besteht, der Abrede gemaß, die Zahlung verweigern wurde. Den Vorwand zu dieser Verweigerung schämte man sich nicht von der unterbliebenen Her= stellung der Processionen und Brüderschaften zu entlehnen; man forderte die Zuruckgabe aller aufgehobenen Klöster und die unbedingte Zurucknahme aller Neuerungen im geistlichen Erziehungs= wesen. Der Kaiser setzte dieser muthwilligen Forderung am 26. Januar 1789 eine sehr ernsthafte Erklarung entgegen, wodurch er sich von allen seinen übernommenen Verpflichtungen wegen der ohne Grund verweigerten Subsidien loszusagen brohte. Stånde von Brabant, denen es noch nicht Ernst war, den Kle-rus bei einer so frivolen Veranlassung in Schutz zu nehmen, beugten sich von neuem unter ben Bepter, bewilligten die Steuern und flehten um Verzeihung und Gnade. Bu Mons hingegen im hennegau, wo die Entlassung bes herzogs von Aremberg von seinem Chrenposten als Grand-Bailli und die Wiederbesetzung dieser Stelle durch einen Auslander, ben verhaßten General von Arberg, die Erbitterung schon weiter getrieben hatte, beharrten die Stände auf ihrer Weigerung, und es blieb kein anderes Mittel übrig, als die Cassation ihrer Versammlung und ihrer Privilegien und die Gefangennehmung der vornehmsten Mißvergnügten.

Bei dem Kreislaufe der Kenntnisse, welcher seinen Einfluß über alle Gegenden von Europa erstreckt, bei der Menge von statistischen Begriffen, welche durch die fortwährenden Misverständenisse von mehreren Jahren zwischen dem Volke und dem Moenarchen immer genauer entwickelt werden musten, wäre es in der That eine beispiellose, unbegreisliche Höhe und Allgemeinheit der Unvernunft gewesen, wenn unter zwei Millionen Menschen die gute Seite der kaiserlichen Resormen keinem eingeleuchtet hätte. So wenig Nachdenken im Allgemeinen unter den Niezberländern stattsinden mochte, so tief sie auch gebeugt waren unzter das Joch der Vorurtheile und des Aberglaubens, so gewiß musten sich dennoch einzelne Menschen sinden, die in eigener Thätigkeit des Geistes zu reinen, unumstösslichen Resultaten gezlangten, und Andere, die einer bessern Ueberzeugung, sobald sie sich ihnen darbot, ossen und empfänglich waren. Solche Einzelne

fanden sich wirklich, wie ich schon erwähnt habe, unter dem zahlreichen Heere der niederlandischen Rechtsgelehrten. Die Burger, wenigstens die wohlhabenosten unter dieser Klasse, blieben nicht durchgehends ohne Empfänglichkeit für ihren Unterricht. In den Maßregeln des Kaisers — so sehr sie einen despotischen Beist verriethen und aus der Voraussetzung zu fließen schienen, daß der Zweck in des Monarchen Hand die Mittel heiligen konne — erkannte man bennoch ein Bestreben, den aristokrati: schen sowohl, als den hierarchischen Einfluß einzuschränken und dem Volke ein größeres Gewicht beizulegen, mithin eine gewisse Unnaherung zu bem Ziele ber kleinen Unzahl von Patrioten, Die eine vollkommnere Reprasentation für die einzige Grundfeste der Man hatte sich geschmeichelt, daß der Volksfreiheit hielten. Kampf zwischen dem Kaiser und den Standen diese vortheilhafte Wendung nehmen wurde; allein durch die plogliche Wiederher: stellung der alten Verfassung ging diese verloren und es blieb nur noch der schwache Schimmer einer Möglichkeit, jene demokratischen Grundsatze im Stillen unter bem Volke zu verbreiten. So entstanden von jener Zeit an die patriotischen Versammlungen, wo die Abvokaten Vonk, Verloon und verschiedene andere auf ihre Mitburger zu wirken suchten. Es gab sogar einzelne Personen vom hochsten Abel aus den ersten und berühmtesten Häusern, denen die Absichten dieser Demokraten nicht unbekannt blieben, und die sie unter der Hand begunstigten; entweder weil sie selbst, von einem viel zu richtigen Gefühle geleitet, ben Bedanken verwarfen, Theilnehmer an der aristokratischen Tyrannei zu werden, oder weil ihr Ehrgeiz bei der Demagogenrolle besser seine Nahrung fand.

Das Schicksal arbeitete indessen für diese Partei noch früher, als sie es erwarten konnte. Die Unterwürfigkeit der Stände bei der letten Veranlassung war so weit gegangen, daß sie sich sogar zu einiger Abänderung der Grundverfassung geneigt erklärt hatten. Dem Kaiser blieb es noch in frischem Andenken, daß die sehlerhafte Constitution des dritten Standes Schuld an der neulichen Verweigerung der Subsidien gewesen war. Er benutte daher den günstigen Augenblick, um eine neue Verfassung dieses Standes in Vorschlag zu bringen, die ihn vor dem überwiegens den Einslusse der beiden andern sicher stellen und den Stolz der drei bisher allein repräsentirten Städte herabstimmen sollte. Einen Vorschlag von dieser Art hatte man nur erwartet, um das vorige

Mißtrauen in seiner ganzen Starke zu außern und die Larve des guten Vernehmens mit dem Monarchen wieder abzuwerfen. Da der Kaiser zu gleicher Zeit die Absicht zu erkennen gab, die Bewilligung der Subsidien auf ewige Zeiten, wie man sie be= reits im Sahre 1754 in Flandern ein= für allemal zugestanden hatte, auch in Brabant durchzusegen, und da er sich fur berech= tigt hielt, von dem hohen Rath (Conseil) ober Justizhofe von Brabant die Promulgation seiner Edikte, wenn sie nicht mit den beschwornen Privilegien stritten, unverweigerlich fordern zu kon= nen: fo versagten die versammelten Stande ihre Einwilligung zu allen diesen Zumuthungen und beharrten auf ihrem Entschlusse, felbst nachdem der Raiser, zum hochsten Born gereizt, das Con= feil von Brabant und die Deputationen ber Stande kaffirt und alle Rechte und Privilegien der sogenannte Joyeuse Entrée oder des Grundvertrags zwischen ihm und den Belgiern, formlich widerrufen und vernichtet hatte. Hierauf erfolgte noch am 18. Junius 1789 bie Aufhebung ber Stande felbst, wie im Bennegau.

Eine so schnelle, so plotliche Umstimmung der Gemüther konnte nicht blos einem Anfalle von übler Laune beigemessen werden; vielmehr mußte sie schon von fern her vorbereitet geme= sen sein. In der That hatte die Priesterschaft seit der Berschlie= fung ber bischöflichen Seminarien bas Bolk zur Aufkundigung alles Gehorsams unablässig angefeuert. Ueberall horte man jest gegen die Person des Kaisers die gehässigsten Beschuldigungen des Unglaubens und der Reterei. Der Erzbischof und Kardinal von Mecheln fuhr fort, das Generalseminarium als irrgläubig zu verdammen und den Professoren verfängliche Fragen vorzu= Diesem Trot folgte endlich die vom Minister bem Pralaten angebrobte Strafe, ihn von allen feinen Burden zu ent= setzen und die Zurückforderung der Ordenszeichen, womit die verstorbene Kaiserin ihn beschenkt hatte. Noch ungleich gefähr= licher und ahndungswerther mußte bem Generalgouvernement bas Betragen des Bischofs von Untwerpen erscheinen, indem es die= fem fogar Hausarrest ankundigte. Wie kraftig die Ermahnungen bieser Friedensapostel gewesen sein muffen, zeigt die fast unmit= telbar barauf im Bolk hervorgebrachte Gahrung. Der Pobel in Tirlemont, Lowen und Diest rottete sich zusammen, plunderte die Häuser der Kaiserlichgesinnten nebst den landesherrlichen Kassen, und feuerte, unter Unführung der Monche, die ihnen das Beispiel gaben, auf die daselbst in Besatzung liegenden Truppen.

Unstreitig trug die Fortdauer des Arieges gegen die Türken, die den Kaiser nothigte, seine ganze Macht an den östlichen Grenzen der Monarchie zusammen zu ziehen, nicht wenig dazu bei, die Niederländer so beherzt zu machen. Der unvermuthete Umsturz der monarchischen Verfassung in Frankreich, welcher genau in diesen Zeitpunkt traf, vermehrte ebenfalls den Schwindel dieses mißgeleiteten Volkes. Endlich hatte auch die Eisersucht gewisser europäischen Mächte gegen Joseph und seine große Bundesgenossinssichtbaren Antheil an der Verwegenheit, womit die Unterthanen des Kaisers in allen seinen Staaten sich gegen seine Verordnungen auslehnten. Der Abvokat Heinrich van der Noot negociirte heimslich im Namen des belgischen Volkes, dessen bevollmächtigten Agenten er sich nannte, an einigen benachbarten Hösen und körnte seine angeblichen Committenten mit erdichteten oder auch wirklich

erhaltenen Versprechungen.

Unter allen diesen mitwirkenden Ursachen, die das Feuer ber Emporung heimlich anfachten, war keine bem Kaifer so wichtig und so bedenklich, als die unbedingte Macht der Geistlichkeit über die Meinungen des Volkes. Er erkannte jest zu spat, daß, die Zeit allein etwa ausgenommen, nichts vermögend sei, den nachtheiligen Eindruck auszuloschen, ben der Fanatismus in einem abergläubischen Volke gegen ihn heraufzaubern konnte. So lange die Reformen nur die burgerlichen Berhaltniffe bes Staats und seiner Glieder betrafen, hatte man sich zwar wider: set, jedoch nicht aufgehört, den Landesherrn zu ehren und alle Pflichten gegen ihn zu erfüllen. Singegen von dem Augenblicke an, wo die Priesterschaft seinen Glauben verdächtig machen und feinen Einrichtungen den Unstrich gotteslästerlicher Eingriffe in Mysterien der Religion geben konnte, verwandelte sich die Achtung seiner Unterthanen in Abscheu und Haß. Die furcht: bare Beschuldigung der Ketzerei hatte noch jetzt in den Nieder: landen dieselbe Kraft, wie vor dreihundert Jahren im übrigen Europa; sie loste alle Bande der Pflicht und der Menschheit und raubte dem Beschuldigten alle Rechte. Joseph empfand also noch am Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts die ganze unwiderstehliche Gewalt der theologischen Zauberformeln, die vor Alters seine Vorfahren auf dem Kaiserthrone so tief gedemuthigt hatten. Er empfand vielleicht noch mehr; vielleicht schmerzte ihn wirklich, in dem zerrütteten Zustande, worin sich seine ganze Organisation so kurze Zeit vor ihrer Auflosung befand, die verlorne Liebe dieses verblendeten Bolkes. Das Glück der Unterthanen hatte ihn bei allen seinen Resormen am Herzen gelegen; sie hatten dieses Ziel versehlt und er nahm sie zurück. Um 14. August erschien wirklich ein neues Edikt, wodurch die Universität zu Löwen in alle ihre Gerechtsame wieder eingesetzt und die dischöslichen Seminarien von neuem eröffnet wurden. Allein der Zeitpunkt, worin diese Handlung die Gemüther hätte besänstigen können, war verstrichen, das Zutrauen des Volkes war dem Monarchen entrissen, eine leidenschaftliche Erbitterung hatte sich aller Klassen bemächtigt und sie alle gegen ihn unempfindlich gemacht. Man schrieb der Ohnmacht, der Furcht, der Verstellung eine Nachziebigkeit zu, woran diesmal die Güte wirklich Theil gehabt haben konnte; und im Taumel der Freude über diesen Triumph sing man an zu glauben, das Volk dürse nur wollen,

um von seinem Berzoge unabhangig zu sein.

Die demokratische Partei blieb bei dieser Lage ber Sachen nicht unthätig. Der Abvokat Vonk entwarf ben berühmten Plan einer Association, die er pro aris et focis nannte, und wozu er sich nur mit sieben anderen Verschworenen (Verloop, Torfs, Kint, Wenmals, Daubremez, Fisco und Hardi) verband. Diese beeidigten jeder anfänglich sieben bis zehn neue Mitglieder, welche wieder andere aufnahmen, und so ging es fort ins Unendliche. Jeder Verschworne gab sich einen Namen, den er auf eine Karte schrieb; derjenige, der ihn aufgenommen hatte, schrieb den seini= gen dazu, und ließ die Karte auf diese Urt an die ursprünglichen Baupter des Bundes gelangen. Solchergestalt überfahen biefe auf einen Blick die Anzahl ber Verbundeten, und außer ihnen wußte Niemand den ganzen Zusammenhang der Verschworung. Stadte und Dorfer wurden auf diesem Wege zu einem gemein= schaftlichen Zwecke vereinigt; man leitete alles bahin ein, zu glei= cher Zeit im ganzen Lande burch eine gewaltsame und plotliche Unstrengung die Macht des Kaisers zu bezwingen, ohne zuvor das geringste von diesem Vorhaben ahnen zu lassen. So wur= den zu Mecheln dreitausend Menschen in drei Tagen für die Ussociation gewonnen; ganz Lowen gehörte in acht Tagen dazu; in den anderen Städten von Brabant und Hennegau warb man ebenfalls die Majoritat der Einwohner an.

Fast zu gleicher Zeit beschloß die patriotische Versammlung in Brussel, an den Grenzen der Niederlande ein kleines Heer zu versammeln. Wer für das Vaterland die Waffen ergreifen

wollte, ward heimlich in die Gegend von Hasselt im lutticher Gebiete geschickt und dort aus einer Kasse, wozu die reichen Klöster und Abteien, die Kausseute von Antwerpen und andere Privatpersonen große Summen gaben, dis zur gelegenen Zeit unterhalten. In der holländischen Grenzstadt Breda und ihrer Nachbarschaft versammelte sich ein zweiter Hause von Flüchtlingen, den die patriotische Versammlung zu Brüssel in der Folge ebenfalls in Sold nahm. Van der Noot, dessen Vollmacht einige Mitglieder des Prälaten= und des Bürgerstandes unterzeichnet hatten, fuhr noch lange fort, sich zu schmeicheln, daß eine auswärtige Macht den Niederländern Hülfstruppen bewilligen würde; doch endlich verschwand sowohl diese Hoffnung, als die

noch weniger gegrundete auf franzosischen Beistand.

So kuhn und wohlersonnen biese Magregeln scheinen mo: gen, so wenig hatten sie gleichwohl gegen sechzehntausend Mann regularer Truppen vermocht, welche d'Alton in den Niederlanden kommanbirte. Allein zu den Unglücksfällen, welche die letten Monate von Joseph's Regierung bezeichneten, gehörte vorzüglich auch dieser, daß unter seinen Bevollmachtigten ber Beift ber Zwietracht herrschte. Die unumschränkte Macht des Ministers Trautmannsborf mußte ihn bei benen verhaßt machen, die sich burch ihn von einem wirksamen Untheil an der Regierung ausgeschlossen fühlten; es konnte sogar das Interesse einiger Mit: glieder des Gouvernements geworden sein, den Unternehmungen der Niederlander den glücklichsten Erfolg zu wünschen, so lange nicht die ganzliche Unabhängigkeit, sowohl der Sache als dem Namen nach, ber lette Endzweck ber Insurgenten war. Migverständniß zwischen dem Generale und dem Minister hatte ben Punkt erreicht, wo man so leicht die Pflichten gegen ben Staat und den Landesherrn aus den Augen fest, um den Eingebungen des Haffes und der Privatrache zu folgen. mannsborf erhielt beständig die freundschaftlichsten Ministerial versicherungen von dem Gesandten der Generalstaaten, daß seine Souveraine keinen Untheil an den Bewegungen der Niederlander nahmen, und affektirte daher, die bedenklichen Nachrichten, die ihm d'Alton von Zeit zu Zeit einschickte, für unbedeutend zu halten. Es war indeß nicht zu läugnen, daß die belgischen Flüchtlinge zu Breda unter der Hand allen Vorschub erhielten, der nicht für einen offenbaren Friedensbruch gelten konnte. Die Generalstaaten weigerten sich auch, den niederlandischen Emissar

van der Noot, der sich im Haag aufhielt, auf Unsuchen des kaiferlichen Gefandten auszuliefern. Allein so lange die ganze Gefahr eines Angriffs nur von einem so kleinen, so schlecht ge= kleideten und bewaffneten, so ganzlich undisciplinirten Haufen, wie der zu Breda, herrühren sollte, war der Minister zu ent= schuldigen, daß sie ihm verächtlich schien. Bielleicht schmeichelte auch seinem Selbstgefühl der Gedanke, alles noch ohne Zuthun des Feldherrn beilegen und beruhigen zu konnen. So begreift man wenigstens, warum er den Kaiser von dieser Möglichkeit bis auf den letten Augenblick zu überzeugen und ihn zu gutigen Maßregeln zu stimmen suchte, indeß er die kritische Lage der Sa= chen entweder verhehlte oder selbst nicht in ihrem ganzen gefahr= vollen Umfang übersah. Der Mann, der, im Gefühl seiner ihm anvertrauten Vollmacht, zu seinen eigenen Kräften leicht ein großes Zutrauen fassen mochte, gab auch wohl eine Seite seines Charakters preis, die man benugen konnte, um ihn in seiner Täuschung zu erhalten. Die doppelte und schwer zu vereinigende Absicht, dem Kaiser seine Provinzen und sich selbst den ganzen Einfluß seines Postens zu sichern, ward unausbleiblich eine Quelle schwankender, unzusammenhängender, widersprechender Handlun= gen, welche nur bazu bienten, der Nation die Schwäche und innere Zerrüttung des Gouvernements noch deutlicher zu verrathen.

Die Auswanderungen wurden indessen immer häufiger und erregten endlich die Aufmerksamkeit der Regierung. Um 30. Sep= tember wurden sie bei Strafe bes Todes und der Einziehung der Guter verboten. Bald barauf marschirte der General Schröder mit einem ansehnlichen Detaschement nach Hasselt, um die da= felbst versammelten Insurgenten zu zerstreuen; allein bereits am 6. October hatten sich diese nach ben Stadten und Dorfern des hollandischen Brabants gezogen und machten nunmehr mit bem zwischen Breda und Herzogenbusch entstandenen Haufen ein Heer von vier bis fünftausend Mann aus. Um die Geistlichkeit außer Stand zu segen, diese Truppen fernerhin zu befolden und mit Kriegsmunitionen zu versehen, erschien am 13. Oktober ein Edikt, welches die Einkunfte von zwolf begüterten Abteien, Ton= gerloo, St. Bernhard, Uffligem, Gemblour, Villers, Blierbeek, St. Gertrud, St. Michael, Diligem, Grimbergen, Everboden und Henlissem, sequestrirte und einer kaiserlichen Udministration unterwarf. Von allen Seiten liefen jest Denunciationen gegen viele verdachtige Personen von allen Standen bei ber Regierung

ein. Vonk und Verloop entkamen aus Bruffel in bem Augenblicke, da man sich ihrer bemächtigen wollte; einige von ihren Verbundeten waren nicht so glucklich und geriethen in die Hande ihrer Verfolger. Allmälig wurden sogar die ersten Familien im Lande verbachtig gemacht. Funf Mitglieder ber Staaten von Brabant, die Grafen von Spangen, Lannon, Duras, Coloma und Prudhomme d'Hailly, kamen in Berhaft; man bewachte die Herzoginnen von Aremberg und von Ursel in ihren Pallasten und warf sowohl ben Schriftsteller Linguet, als ben kaiferli= chen Fiskal le Cog und den Schweizer Secretan, Hofmeifter ber Cohne bes Bergogs von Urfel, ins Gefangnig. Bruffel erbebte von bem Geruchte einer Berschworung, welche in ihren Wirkungen ber Sicilianischen Besper geglichen hatte; eine Ungahl Baufer, hieß es, follten in die Luft gesprengt, die Officiere der Besatung, die Glieder der Regierung und der Rech= nungskammer zu gleicher Zeit ermordet werden. Wie viel Wahres ober Erdichtetes in dieser Beschuldigung lag, konnten nur die Protokolle jener Zeit erweisen; allein was auch immer die Urfache gewesen sein mag — bem Schweizer Secretan ward - bie Todesstrafe zuerkannt; man schleppte ihn in bas finstre Behaltniß, wo überwiesene Missethater die Vollziehung ihres Urtheils abwarten muffen, und erft nach einer zweimonatlichen Gefangenschaft rettete ihn endlich die Revolution. Alle Gefängniffe in Bruffel waren jest mit Personen aus allen Standen, mit Priestern, Raufleuten und Abelichen angefüllt, die man insgesammt irgend eines Berbrechens wider den Staat beschuldigte. Alles verkundigte die allgemeine Gahrung, das ganzlich verlorne gegen= feitige Zutrauen und die nahe Entscheidung.

Die patriotische Armee setzte sich nun den 20. Oktober wirklich in Bewegung. Vonk hatte ihr in der Person seines Freundes, des ehemaligen kaiserlichen Obristen van der Mersch, einen geprüften Führer erworben. Ihre ersten Unternehmungen waren gegen gegen Turnhout und die unbesetzten Schanzen Lillo und Lieskenshoek an der Schelde gerichtet. Der General Schröder, der ihnen am 27. nach Turnhout entgegenkam, hatte ankanglich einigen Vortheil; als er aber in die Stadt einrückte, empfing man seine Truppen mit einem heftigen Feuer aus den Fenstern und von den Dächern, welches ihn nach einem blutigen Gesechte zum Rückzuge nothigte. Die Insurgenten verlies sen jedoch freiwillig alle diese Postirungen wieder, um von einer

andern Seite, jenseits der Schelde, einen Versuch auf Flandern zu wagen. Ueberall, wo sie erschienen, verbreiteten sie ein kuh= nes Manifest, welches van der Noot entworfen und unterzeich= net hatte, worin sie den Kaiser der Herzogswürde verlustig er= klärten und ihm allen Gehorsam förmlich aufkündigten. Um diese Zeit hatte sich ein Ausschuß oder Comité der Stände von Bradant nach Vreda begeben und dirigirte von dort aus die Operationen des Patriotenheeres. Hierher hatte eine streifende Partei auch den Kanzler von Crumpipen gefangen geführt, den jedoch die Generalstaaten, auf Ansuchen des kaiserlichen Chargé

d'Affaires, wieder in Freiheit fegen liegen.

Um 13. November ward Gent von den Insurgenten besett, die sich nach einem fürchterlichen viertägigen Kampfe, wo= bei ein Theil der Stadt eingeaschert ward, in dieser Hauptstadt von Flandern behaupteten. Zu gleicher Zeit erklärten sich alle Städte dieser Provinz gegen den Kaiser. Die Wirkungen der Vonkischen Verbrüderung außerten sich plotzlich in allen Gegen= den von Flandern, Brabant und Hennegau; Bürger und Bauern griffen zu den Waffen und vertrieben oder vertilgten die kaiser-lichen Besatzungen. Van der Mersch rückte jetzt zum zweiten Male an der Spitze von fünftausend Mann aus den hollandi-schen Grenzen bei Hoogstraaten in Brabant ein. Die Bestürzung über die von allen Seiten drohende Gefahr war bei den Unhängern der kaiserlichen Partei in Brüssel so groß, daß die Generalgouverneurs bereits am 18. November die Stadt verlies fen und sich über Namur und Luxemburg nach Koblenz flüchtes ten. Verschiedene kaiserliche Beamte, nebst einigen Personen vom hohen Adel, folgten diesem Beispiele. Der Minister ließ alle Gefängnisse in Brussel, Antwerpen, Löwen und Mecheln öffnen und die Verhafteten, die sich in die Hunderte beliefen, von welchem Range und Stande sie auch waren, ohne alle Bestingung in Freiheit setzen; er vernichtete am 20. das Generals singung in Freiheit setzen; er vernichtete am 20. vas Genetatfeminarium zu Löwen, den Stein des Anstoßes der niederländischen Geistlichkeit; er widerrief am 21. im Namen des Kaisers das Edikt vom 18. Junius, stellte am 25. alle Privilegien von Brabant in ihrem ganzen Umfange wieder her, versprach eine allgemeine Amnestie, dehnte sie am 26. auf alle Provinzen der Niederlande aus, und verbürgte sich mit seiner Ehre, daß der Kaiser den ganzen Inhalt aller dieser Deklarationen genehmigen wurde. Allein diese Maßregeln brachten jest auch nicht die ge=

ringste Wirkung hervor und anderten nichts in dem entschlosse= nen Gange der Gegenpartei. Schon am 23. November ver= sammelten sich zu Gent die Stände von Flandern, und am 25. beschlossen sie vor allen übrigen Provinzen, daß der Kaiser aller Hoheitsrechte über die Grafschaft Flandern verlustig sei, und daß den sämmtlichen Provinzen der Vorschlag zu einer nieder=

landischen Union gethan werden folle.

Nachdem van der Mersch über Diest nach Tirlemont ge= gen Lowen vorgerückt war und den General d'Alton genothigt hatte, daselbst Vertheidigungsanstalten zu treffen, nahm er am 29. seine Stellung bei Leau, woselbst noch an eben dem Tage ber Oberste be Brou mit Friedensvorschlägen eintraf. Um 2. December ward auf zehn Tage ein Waffenstillstand geschlossen, den van der Mersch auf zwei Monate zu verlängern versprach, wofern die Stande von Brabant zu Breda diese Verlangerung genehmigen wurden. Der Minister schmeichelte sich umsonst, auf diese Art zu neuen Unterhandlungen Zeit zu gewinnen; we= der die Stande von Flandern, noch der Comité von Breda wollte seine Vorschlage horen. Der ganze Vortheil des Waffenstillstandes blieb auf der Seite der Patrioten; sie hatte man da= durch gleichsam formlich anerkannt, man hatte ihnen in dem deshalb aufgesetzten schriftlichen Vergleiche diesen ehrenvollen Na= men zugestanden, und man ließ ihnen Zeit, ihre Urmee burch Freiwillige und vor allem durch die schaarenweise einkommenden Ueberlaufer aus bem kaiferlichen Lager zu verstarken.

Die Entfernung der Generalgouverneurs, die Nahe der pastriotischen Armee, die Wichtigkeit, die man ihr durch einen erbestenen Waffenstillstand gegeben hatte, endlich die täglich auf einsander folgenden Concessionen des Ministers mußten der Gegenspartei Muth machen, alles zu unternehmen. Selbst die Vorkehrungen, welche d'Alton zur Erhaltung der Ruhe in der Stadt getroffen hatte, dienten den Patrioten zur Erreichung ihres

Endzweckes.

Die Klöster, in denen die Truppen einquartirt lagen, bosten die beste Gelegenheit dar, sie zum Ueberlaufen zu gewinnen; man drückte sogar den Schildwachen Geldstücke in die Hand, nahm ihnen ihre Waffen ab und schaffte sie heimlich zur Stadt hinaus. Das Misverständniß zwischen ihrem General und dem Minister ward den östreichischen Kriegern ein dringender Bewegungsgrund, ihre Fahnen zu verlassen und dahin überzugehen,

wo die Freigebigkeit der Patrioten ihnen außerordentliche Vortheile und die Klugheit der Maßregeln größere Sicherheit für ihr Lesben bot. Um 7. December hatte Trautmannsdorf den Einwohsnern die Außenwerke Preis gegeben, welche d'Alton kurz zuvor hatte aufwerfen lassen, um die Stadt vertheidigen und zugleich in Furcht halten zu können. Von diesem Augenblick an verwandelte sich die Feigheit des Pobels in das entgegengesetzte Erstrem des tollkühnen Muths. Am 10. December ward in der Hauptkirche zu St. Gudula für das Glück der patriotischen Wafsen eine feierliche Messe celebrirt. Gegen das Ende des Gottesseinsstes steckte jemand die Nationalkokarde an seinen Hut und hob ihn, allen Anwesenden zum Signal, auf seinem Stocke in die Höhe. In wenigen Minuten trug Alles in der Kirche, in wenigen Stunden Alles in der Stadt die Kokarde.

In diesem furchtbaren Zeitpunkt der allgemeinen Ungebun= denheit konnte nur Ein Gegenstand die Vorsorge des Gouverne= ments erheischen; man mußte Bruffel vor feinem eigenen Pobel retten. Dahin war es aber zwischen b'Alton und bem Minister gekommen, daß diefer die Stadt in den Banden der Burger sicherer glaubte, als unter bem Schut eines Militairs, deffen Treue burch wiederholte Defertion von einer Stunde zur andern verdächtiger, dessen Macht auch aus demselben Grunde immer unzulänglicher ward. Um Abend gab daher Trautmannsborf den Bürgern ihre Waffen wieder; die Bürgerkompagnien zogen noch in derselben Nacht auf die Wache und am folgenden Tage verlegte ber General, nach einigen unbedeutenden Scharmugeln, alle feine Truppen in die hohere Gegend der Stadt. Der Waffenstillstand war jest verstrichen; der Ausschuß zu Breda hatte sich standhaft geweigert, die vorgeschlagene Berlangerung zuzuge= stehen und d'Alton mußte befürchten, wenn er noch långer in Bruffel zogerte bem General van der Mersch in die Hande zu fallen. Ein schneller Abzug rettete ihn vor einem allgemeinen Aufstand und Angriffe des Volkes. Er eilte so sehr, daß seine Kriegeskasse und drei Millionen an baarem Gelbe im koniglichen Schape zuruckblieben. Die Flucht des Ministers verrieth diesel= ben Symptome der Uebereilung; erst als er schon zwei Meilen von Bruffel entfernt war, erinnerte er sich seines Versprechens an die auswärtigen Minister, ihnen den Tag seiner Abreise zu notificiren. Der Abend dieses merkwurdigen Tages, bes 12. De= cembers, ward in Bruffel mit Freudenfeuern, Erleuchtungen und andern Feierlichkeiten begangen, und bereits am folgenden Morgen stellte man den hohen Justizhof von Brabant wieder her. Un eben diesem Tage räumten die Kaiserlichen die Stadt Mecheln und am 14. zog van der Mersch wie im Triumph zu Edwen ein. Namur ward von den Patrioten besetzt und das sehr verminderte Heer des Kaisers concentrirte sich, nachdem es alle zerstreute Kommandos und alle Besatzungen an sich gezogen hatte, in Luremburg und der umliegenden Gegend. Die mislungenen Bersuche der Patrioten, etwas in freiem Felde gegen diese gewidten und disciplinirten Veteranen auszurichten, bestätigten die Vermuthung, das die bisherigen Fortschritte der Niederländer nicht sowohl ihrer Tapserkeit als vielmehr der Uneinigkeit unter den kaiserlichen Unsührern und ihren widersprechenden Maßregeln

zugeschrieben werben mußten.

Um 18. December intonirte der Kardinal=Erzbischof von Mecheln, ber wahrend ber letten Unruhen, indes man ihn in Frankreich glaubte, bei einem Rramer in Bruffel verfteckt geblieben war, ein feierliches Te Deum in der Gudulakirche. Stånde von Brabant waren zugegen; ber Abvokat van der Noot ward überall, als Befreier des Vaterlandes, vom Pobel im Triumph umher geführt und bald hernach zum Minister der brabantischen Stande ernannt. In allen Stadten der abgefallenen Provinzen publicirte man sein Manifest und der ehrwurdigste Name, den das achtzehnte Jahrhundert ausgesprochen hat, der Name Franklin, ward entheiligt, indem man diesen Priestersclaven damit schmuckte. Jest eilten Deputirte aus allen Pro= vinzen nach Bruffel, um einen allgemeinen niederlandischen Con= greß zu bilden, welcher sich an die Stelle des Souverains setzte und das große Werk der Union am 11. Januar 1790 vollen= bete. Die Vorschlage, die der Graf von Cobenzl vom Kaiser mitbrachte, wurden ungehört verworfen und die neue Macht der vereinigten belgischen Staaten schien einen Augenblick ihre Unab= hangigkeit vom habsburgischen Stamme behaupten zu konnen.

## XVII.

Bruffel.

In Paris, wo das Bedürfniß mit dem Publikum zu sprechen fo allgemein, und der leidige Autortrieb so unüberwindlich ist, wird nach Berhaltniß der Große des Orts kaum mehr geschrie= ben, als während der jegigen Periode in den Niederlanden. Die Pressen überschwemmen täglich die Stadt mit einer Ladung von Pamphlets und fliegenden Blattern, die man, so lange das Re-volutionssieber währt, in allen öffentlichen Häusern begierig ver= schlingt; und obgleich die herrschende Partei nur solche Schriften duldet, die ihrer eigenen Sache das Wort reden, so werden den= noch unter ber Hand von den Colporteurs auch die Auffate der fogenannten Vonkisten verbreitet. Seitdem wir und in Bruffel aufhalten ist kein Tag hingegangen, ber nicht etwas Neues in dieser Art hervorgebracht hatte; allein unter dem ungeheuren Wuste von neuen politischen Controversschriften, den wir in den Buchladen ansehen muffen, gibt es auch nicht ein einziges Blatt, das ben Stempel eines hoheren, über das Gemeine und Alltag= liche auch nur wenig erhabenen Beistes truge. Plumpheit im Musbruck, ber gewohnlich bis zu Schimpfwortern hinuntersteigt, ein schiefer ober vollends eingeschrankter Blick, ein mattes, ober= flachliches, einseitiges, abgenuttes Raisonnement, und auf der aristokratischen Seite noch zu diesem allen ein blinder Fanatis= mus, der seine Bloge schamlos zur Schau tragt — bas ist die gemeinschaftliche Bezeichnung aller niederlandischen Hefte des Ta= Der Styl dieser Schriften ist unter aller Kritik; ein Fran= zose wurde in dem Schwall von Barbarismen kaum seine Sprache wiedererkennen. Ich wüßte nicht, was hier eine Ausnahme ver= diente; gewiß nicht das Manifest der Stande von hennegau, das immer noch vor anderen gerühmt zu werden verdient; nicht Lin= guets Wertheidigung ber Aristokratie, die so schal und durftig ist, wie der Gegenstand es mit sich bringt; nicht die unzähligen Abdressen an das Wolk und die Briefe der verschiedenen Dema= gogen, endlich auch nicht die Manifeste, Edikte und Staats= schriften des Congresses, der Stande und ihrer Minister.

Unter dem Neuen von dieser Art, das mir eben in die Hande fällt, ist aber eine sehr ernsthafte Vorstellung bemerkens= werth, wodurch man bei dem Congreß auf die Wiederherstellung des Jesuitenordens in den Niederlanden anträgt. (Mémoire à leurs hautes et souveraines Puissances, Nosseigneurs les Etats-unis des Pays Bas Catholiques, sur le rétablissement des Jésuites. 1790, 8. 48 S.) Ihr Verfasser rügt die Ille= galität der Proceduren bei der Aufhebung des Ordens und er= klart das papstliche Breve für nichtig und null, sowohl was das gottliche, als das naturliche, peinliche und geistliche Recht betrifft. Diesen Sat führt er sehr weitlaufig und bundig aus; benn im Grunde ist wohl nichts leichter als der Beweis, daß Macht und Gewalt in diesem Falle die Stelle des Rechts vertreten haben, wie wohlthatig auch immer die Folgen für die Fortschritte ber Erkenntniß gewesen sind. Merkwürdig ist die Stelle, wo der Verfasser diesen Ausspruch von Pius VI. anführt: "indem man die Jesuiten zerstorte, hat man alles zerstort; diese umgesturzte Saule ist die Hauptstuße des heiligen Stuhls gewesen." S. 41.) Wenn diese Meußerung so gegründet ware, als sie auffallend ist, so hat der heilige Stuhl in der That schon lange sehr unsicher gestanden; denn dieser Orden, so viel Berdienst auch einzelne bessere Mitglieder desselben besaßen, war boch im Grunde, wie alle übrige Monchsorden, einzig und allein auf die Dummheit der Nationen berechnet und sein Sturg selbst ist der überzeugenoste Beweis von der Geringfügigkeit der in ihm vereinigten moralischen Kräfte, von dem Mangel an Geist und an Ausbildung im großen Saufen seiner Glieder. Nichts kann daher ben traurigen Zustand der Gemuthskrafte in den Niederlanden an= schaulicher und nachdrücklicher schildern, als dieses so lebhaft und bringend geäußerte Bedürfniß des jesuitischen Unterrichts. Man mochte hier wirklich mit einem biblischen Ausbruck ausrufen: "wenn das Licht, das in euch ist, finster ist, wie groß wird benn die Finsterniß fein!"

Hier habe ich noch einen ähnlichen Fang gethan. Ein gewisser Abbé Ghesquière hat eben eine Notion succincte de l'ancienne constitution des Provinces Belgiques drucken lassen, die ich Dir doch bekannt machen muß. Er ist in der That einzig, dieser Abbé; denn er sindet die Vorrechte der niederländischen Klerisei ganz klar im Tacitus aufgezeichnet. Tacitus sagt im siedenten Capitel seines Aufsages über die Sitten der Deut-

schen, daß ihre Konige nicht unumschränkte Herrscher waren (nec regibus infinita aut libera potestas.) Ulso hatten die Belgier damals einen geistlichen, abeligen und dritten Stand, deren Reprasentanten die königliche Macht in Schranken hielten! Wer wollte die Bundigkeit dieses Schlusses antasten? Wer wollte noch in Zweifel ziehen, was ein gelehrtes Mitglied der seelandi= schen Akademie, vermöge seiner seltenen Gewandtheit in der Auslegungskunst, ergrundet hat? Den Unglauben hat er indes vor= ausgesehen und tritt mit einem zweiten Citat auf, hinter wel= chem er unüberwindlich ist. Nicht erst im Tacitus, im Julius Cafar steht schon der Beweis, daß die Staaten von Brabant die rechtmäßigen Souverains dieses Landes sind. Der Konig der Eburonen, Ambiorix, sagt der erhabene Ueberwinder des Pompejus, hatte nicht mehr Antheil an den offentlichen Ent= schlussen und Unternehmungen, als die Menge des Volkes. (Suaque ejusmodi esse imperia, ut non minus haberet in se juris multitudo, quam ipse in multitudinem.) Die Eburonen waren bekanntlich Belgier; die Belgier haben jest Bischofe und Pralaten; also hatten die Eburonen einen Klerus, der zugleich erster Landstand war! Das ist klar wie die Sonne! Und wer es nicht glaubt, der sei Anathema zu Löwen und Douai und überall, wo man Beweise führt wie der fromme Bollandus!

Wenn es wahr ware, daß die Bataven und Eburonen be= reits vor Christi Geburt so christliche Zuchtmeister hatten, so mußte man aufhören sich über ihren treuherzigen Glauben zu wundern und vielmehr erstaunen, daß ihnen doch noch mancher Zug von Menschlichkeit geblieben ist. Im Ernst, je mehr ich die Brabanter kennen lerne, besto mehr sohne ich mich auch mit ihrer indolenten Gutmuthigkeit aus. Was Gutes an ihnen ift, konnte man mit dem Dichter sagen, ist ihnen eigen; ihre Feh= ler und Mangel fallen ihren Erziehern zur Last. Das Wolf ist bescheiden, gefällig, höflich und selbst dann, wenn es gereizt wird, in seinen leidenschaftlichen Ausbrüchen noch menschlich und schonend. Die Revolution hat diesen Charafter in vielfältigen Beispielen bewährt. Als die Generalgouverneurs flohen, der Mi= nister und der Feldherr des Kaisers durch bewaffnete Bürger ver= trieben wurden, blieben ihre Hauser unberührt; niemand ver= suchte, niemand brohete sie zu zerstören, oder auch nur auszu= plundern. So oft man es auch dahin zu bringen wußte, daß die niedrigsten Volksklassen in der furchtbaren Gestalt von Auf-

ruhrern erschienen und mit allgemeiner Zerstörung brobeten, fo felten sind gleichwohl die Falle, wo ihrer Wuth ein Mensch ge= opfert ward. In dem Aufruhr vom 16. Marz dieses Sahres erbrach der Pobel funf Sauser von der demokratischen Partei und plunderte sie; dies war das einzige Beispiel von Zügellosig= keit seit dem Unfange der belgischen Unruhen. Allein dies ver= anstaltete ein geringer Haufe von etwa breihundert zusammengerafften Menschen aus den Hefen der Stadt; keinen von ihnen trieb ein lebhaftes Gefühl von vermeintlichem Unrecht bazu an, sondern listige Unführer hatten sie durch Bestechungen und Ber= heißungen bewogen, eine Plunderung zu unternehmen, wobei für sie sehr viel zu gewinnen und wenig ober nichts aufs Spiel zu feten war. Dieser verworfene Saufe hatte bennoch die Boh= nung bes Kaufmanns Chapel ganzlich verschont, wenn nicht in dem Augenblick, da eine beredte Stimme sich zu seinem Vortheil horen ließ, an sein Verdienst um seine Mitburger erinnerte und bereits Eindruck zu machen anfing, brei Franciskanermonche, bie fich in ber Mitte des Tumults befanden, die Umstehenden angefeuert hatten, ben Mann, ber ihre Partei nicht hielt, zu beftur= men. Ein Aeltester von einer ber neun Gilben, Chapels Nach= bar, fiel jest über bessen Vertheidiger her, warf ihn zu Boben und ließ das Wolk, nach seinem Beispiel, ihn zertreten.

Vor ben Schreckbildern bes gegenwartigen Zeitpunktes ver= farben sich allerdings die Sitten; sie bekommen einen Unstrich von Mißtrauen, Zuruckhaltung und Strenge. Die Unsicherheit ber politischen und burgerlichen Eristenz bringt diese Erscheinun= gen da hervor, wo sonst die Ueppigkeit ihren Wohnsit aufge= schlagen zu haben scheint. Die Freuden der Tafel sind ver= schwunden, alle Urten von Pracht und Aufwand eingestellt; ge= nau, als ob man zu wichtigeren Bedürfnissen Mittel aufsparen mußte oder durch eitles Geprange die Augen des Volkes jest nicht auf sich ziehen mochte. Mur Ein Artikel ber hier im Schwange gehenden Ausschweifungen konnte feine Berminderung leiden, weil die einzige Subsistenz einer allzu zahlreichen Klasse von Unglücklichen darauf beruhet. Auch die Folgen der gar zu ungleichen Vertheilung der Güter, Armuth und Bettelei, muß-ten in ihrer ganzen Widrigkeit sichtbar bleiben; die Zahl der Bettler steigt, wie die Bahl ber Madchen, die ihre Reize feil bieten, bis in die Tausende. Wahrscheinlich auch in Beziehung auf jene bespotischen Naturtriebe, die sich durch eine politische

1 0000

Revolution nicht so leicht wie andere Gattungen des Luxus bannen lassen, ist die Zahl der Modehändlerinnen hier so außerordentlich groß; ich erinnere mich nicht einen Ort gesehen zu haben, Paris nicht ausgenommen, wo die zum Verkauf und zur Versertigung des Pußes dienenden Kramläden in allen Straßen so zahlreich wären. Das schöne Geschlecht in Brüssel verdient vielleicht auch den Vorwurf, daß es sich durch öffentliche Unruhen und Calamitäten in den wichtigen Angelegenheiten der Toilette und des Pußes nicht irre machen läßt. Allein ich fange jest an unter der wohlhabenden Klasse einige hübsche Gesichtchen zu entdecken, denen man diese Schwachheit verzeiht; ich sehe einige schlankere Taillen, einige Blondinen von höherem Wuchs. Nur vermißt man den prometheischen Feuerfunken in ihrem Blick; diese schönen Automaten können nur sündigen und beten.

Phlegma und überall Phlegma! Ich behaupte sogar, daß sich dieses charakterische Phlegma in den Spielen der Kinder auf den Straßen wahrnehmen läßt. Wenigstens ist es merkwürdig, daß wir disher in allen bradantischen Städten, wo wir gewesen sind, ohne Ausnahme, die Mädchen von sieden dis dreizehn Jahren jeden Abend denselben Zeitvertreib vornehmen sahen; es war das bekannte Hüpsen über ein Seil, welches man sich im Kreise über den Kopf und unter den Füßen wegschwingt. Bald schwang jede ihr Seil sur sich allein; dald waren es zwei, die ein längeres Seil um eine dritte bewegten. Diese lebhaste Bewegung ist vermuthlich eine Wirkung des Instinkts, der sur die Erhaltung eines Körpers wacht, in welchem sonst die Spontaneität sast gar nicht demerklich ist. Eine weit allgemeinere Erfahrung lehrt, daß gerade die trägsten Kinder, wenn sie einmal in Bewegung sind, am längsten und heftigsten toden. Ich erinnere mich nicht in Bradant einen Knaden bei diesem Spiele gesehen zu haben, und auch das ist eine Bestätigung meiner Hypothese.

Bei den Erwachsenen ist diese Langsamkeit des Temperaments nicht zweiselhaft, allein sie außert sich am stärksten in Abssicht auf den Gebrauch der Vernunft. Oft haben wir uns über die gleichgültige Ruhe gewundert, womit die Brabanter in die Zukunft sehen. Die Möglichkeit eines östreichischen Angriffsscheint ihnen verborgen zu sein, und fast durchgehends werfen sie jett den Gedanken von der Unentbehrlichkeit eines auswärtigen Beistandes sehr weit weg. Vorgestern, als ein Gerücht sich ver-

breitete, daß preußische Truppen von Luttich nach hun marschirten, in der scheinbaren Absicht, sich Luremburg zu nahern, ent= stand eine allgemeine Mißbilligung dieses Schrittes; so wenig Begriff hatte man von der Wichtigkeit einer Cooperation dieses mächtigen Nachbars mit ihnen gegen ihren ehemaligen Landes= herrn. Von den politischen Gesprächen der hiesigen gesellschaft= lichen Kreise läßt sich nach dem bisher Gesagten wenig mehr als Ungereimtheit erwarten. Die französische Dreistigkeit, über solche Gegenstände ein eignes Urtheil zu fällen, zeigt wenigstens, auch wenn es ungehirnt genug klingen sollte, von einer gewissen ei= genthumlichen Beweglichkeit der Geisteskrafte. Hier hingegen merkt man es jedem Wort und jeder Wendung an, daß diese Rrafte bisher brach gelegen haben. Konnte man die verschiede= nen Urtheile jedesmal bis an ihre Quelle verfolgen, so wurde sichs ausweisen, daß sie alle in drei oder vier Ropfen von der einen ober der andern Partei, ja, was noch merkwürdiger ift, zum Theil in fremden Köpfen entstanden sind. Die gewöhnliche Gewandtheit in Vertheidigung felbst angenommener Meinungen, die von einigem Nachdenken unzertrennlich ist, vermissen wir hier in einem kaum glaublichen Grade. Die Eingebungen find fo kenntlich, daß man den Sauch zu bemerken glaubt, mit dem sie aus einem Kopf in den andern übergingen. Die Verfechter der Stande, bei weirem die gablreichste Partei, führen nur die alte Verfassung und Joseuse Entrée im Munde; sie strauben sich heftig gegen die Freiheit und kennen kein größeres Uebel, als eine Nationalversammlung. Umsonst versucht man es ihnen be= greiflich zu machen, daß zwischen einer oligarchischen Irrannei und einer frangosischen Demokratie noch ein brittes, eine verbes= serte Reprasentation des Bolkes, moglich sei: sie denken nichts bei den Ausdrücken, auf welche sie geschworen haben, und besto gewissenhafter beharren sie barauf. Allein man glaube ja nicht daß es der blinden Nachbeter in der andern Partei wenigere gibt. Neulich borte ich einen eifrigen Demokraten fehr ernsthaft behaupten: die neuen belgischen Staaten konnten das aristokrati= sche Erstem nicht behalten, — weil es schon in Holland ange= nommen fei. Alfo hatte sein Baterland nach dieser Logik am Ende gar keine Regierungsform bekommen muffen; benn unter den angrenzenden Staaten gibt es auch schon Demokratien und Despotien! In dem heftigen Wortstreit, den man fast täglich an öffentlichen Orten boren fann, werfen die Parteien einander

und wie es scheint mit Recht, gånzlichen Mangel an Grundbes griffen vor; das heißt: aus Erfahrung kennen sie einander gesnau; doch damit ist dem Uebel nicht abgeholfen. Es ist indeß unläugdar ein gewisser Enthusiasmus vorhanden, der nur darum fremden Impulsionen folgt, weil er mit einer so ungewöhnlichen Leere der Phantasie und einer gänzlichen Unfähigkeit, sich nach

eigener Einsicht zu bestimmen, verbunden ift.

Dieser Mangel an Spontaneitat ift nirgends offenbarer, als in bem entschiedenen Siege ber Aristokraten über die bemo= kratische Partei. Ban der Noot, der auch in Brabant den Ruf eines mittelmäßigen Ropfes hat, war gleichwohl schlau genug, gleich bei der Grundung der belgischen Unabhangigkeit diese Wenbung vorauszusehen. Seine Talente machten ihn dort unent= behrlich, wo sie wie er wußte, immer noch ohne Rivalität her= vorleuchteten; allein sie hatten ihn nicht gerettet, wenn er es ge= wagt hatte, sich dem alles hinreißenden Strome des geistlichen Einflusses zu widersetzen. Um an der Spitze zu stehen und al-les, wenn nicht dem Namen nach, doch in der That zu len-ken, mußte er also zu dieser Fahne schwören. Der Großponi= tenziar von Untwerpen, der so beruchtigte van Eupen, ein Bonze vom gemeinsten Schlage, bessen ganze Superiorität in niedriger Berschmittheit und heimlichen Ranken besteht, ward fein Bertrauter und Gehülfe. Der schwache Kardinal war alles was man wollte in jedermanns, und blieb es folglich auch in ihren Banben. Die einzelne Stimme bes Bifchofs von Untwerpen, eines Pralaten, bem man Ginficht und Festigkeit bes Charakters zuerkennt, verhallt ungehört im Faurbourdon einer Majoritat von Monchen, die im Gefühl ihrer Talentlosigkeit Alles der Anord= nung ihrer Minister überlassen und nur dafur forgen, daß ihr heiliges Interesse auf jedem Votum zuoberst schwimmt.

Bei allen Vortheilen, in deren Besitz die Partei der Stände sich behauptet hat, bietet indeß dieses unglückliche Land und vorzüglich die Hauptstadt dennoch das Schauspiel der innerlichen Zerrüttung dar. Das mannichsaltig verschiedene Interesse der Einwohner, die Verbitterung, die bei den Siegern vom Widersstand, bei den Besiegten vom Gefühl des erlittenen Unrechts herrührt, die Eisersucht, womit ein Nachbar den andern beslauscht, die Hinterlist, wovon die Stände selbst das Beispiel gesben, die Hoffnung endlich, welche den Bedrückten noch immer neuen Zunder gibt und sie auf eine glücklichere Zukunft vertrös

stet: — dies Alles wirkt zusammen, um den Niederlandern die Früchte ihrer Unstrengung zu rauben und vielleicht in kurzem wieber ben Schatten einer Unabhangigkeit zu entreißen, deffen Wesen sie noch nicht besigen. So emporend auch die Unmafung ber brabantischen Stande scheinen mußte, die fich bie gesetzebenbe und die ausübende Macht zugleich zugeeignet haben, so unglucklich scheint der Zeitpunkt gewählt, die Rechtmäßigkeit ihrer Forderungen zu untersuchen oder die Verfassung neu zu or: ganisiren. Innere Einigkeit und festes Busammenstimmen zum gemeinschaftlichen Zwecke der Erhaltung konnte ganz allein bas Butrauen ber auswärtigen Machte gewinnen und die Unerkennung ihrer Unabhangigkeit beschleunigen. Trennung und 3wietracht konnen allein bem oftreichischen Hofe den Weg zur Die bereroberung der Niederlande bahnen. Nicht umsonst bemerkt man hier noch geheime Emissarien von verschiedenen machtigen Hofen, statt der öffentlich aktreditirten Gefandten, die mit den Generalgouverneuren fast zu gleicher Zeit verschwunden sind. Von einigen Machten geben fogar mehrere Personen mit verschiedenen und zum Theil entgegengesetten Auftragen herum; Kanzellisten, Kausleute, Juden korrespondiren auf verschiedenen Wegen mit demselben Minister, insofern er hier die aristokrati-Sche Partei, bort die Patrioten und noch an einem britten Orte eine britte Klaffe von politischen Gektirern fondiren lagt. Bereinbarung der Moral mit der Politik der Kabinette, beren Möglichkeit ich nicht bezweifeln will, ist wenigstens bis jett noch immer Spekulation geblieben, wenn man nicht etwa in bem ho= hen Grade Neuling ist, die offentlichen Protestationen von Redlichkeit der Absichten, und die Lobsprüche, die mancher Hof, mancher Fürst, manches Departement sich selbst ertheilt, für baare Munge zu nehmen. Thoricht ware es also glauben zu wollen, daß irgend ein europäisches Kabinet die Ausnahme mas chen und allen in einem Spiele, wo es darauf ankommt nach der Regel zu gewinnen, eine zwecklose und ihm felbst nachtheis lige Großmuth ausüben werde. Ich erhalte hier Winke und Aufklärungen, die es außer allem Zweifel setzen, daß sowohl von einem auswartigen Erbstatthalter bes katholischen Belgiens, als auch von einem unabhangigen belgischen Berzoge, aus der Mitte des niederlandischen Abels, zu seiner Zeit sehr ernsthaft die Rede gewesen ift. Allein die Auftritte vom 15. bis 19. Mars, zusammengenommen mit dem, was eben jest bei ber Armee in

Namur vorgeht, mussen für den gegenwärtigen Zeitpunkt we= nigstens, den Eifer der Nachbaren, sich in die belgischen Unge= legenheiten zu mischen, bis zur Gleichgültigkeit abkühlen. Außer den Unhängern der Stände und der Geistlichkeit,

außer den Freunden der Demokratie, die aber durch die vorge= stern erfolgte Entwaffnung des Generals van der Mersch den empfindlichsten Stoß erlitten haben, gibt es hier noch eine starke kaiserliche Partei, wozu besonders die reichsten Banquiers und Handlungshäufer gehören. Bisher blieben sie hinter der Larve der Demokratie versteckt; allein jett ist es gar nicht unwahr= scheinlich, daß selbst die eifrigsten Freunde der Volksfreiheit lieber mit den Royalisten die Wiederkehr des alten Systems zu befor= dern suchen, als unter dem eisernen Zepter der Stände länger geduldig leiden werden. Diese Gesinnung ist wenigstens bei al= len Freunden der hohen Häuser Aremberg und Ursel offenbar; sie geben sich kaum noch die Mühe, sie zu verhehlen. Diese beiden Häupter des niederländischen Adels haben sich jederzeit standhaft gegen die Usurpation der Stände erklärt und die Volks= partei mit Enthusiasmus ergriffen; nie haben sie ben Stanben den Huldigungseid, wozu man sie bereden wollte, abgelegt und der flüchtige Gedanke einiger Patrioten, dieser Familie den belgischen Fürstenhut zu ertheilen, so fern er auch von der Ausfüh= rung war, beruhte wenigstens auf einer wirklichen Unerkennung ihrer personlichen sowohl, als ihrer angestammten Vorzüge. Der Herzog von Ursel diente im kaiserlichen Heere vor

Belgrad und Orsova. Als die Revolution ausbrach suchte der Kaiser ihn durch die schmeichelhafteste Begegnung zu gewinnen; allein umsonst. Der Herzog schlug alle Gnadenbezeigungen aus, eilte nach Brüssel, entsagte allen seinen militairischen Verhält= nissen und schickte seinen Kammerherrnschlussel zurück. Stande übergaben ihm das Kriegsbepartement, indem sie ihm den Vorsit darin ertheilten; sobald er aber merkte, daß ihre Mi= nister es sich anmaßten, auch hier ohne sein Vorwissen Verfügungen zu treffen und ihn von aller eigenen Wirksamkeit aus-zuschließen (wovon die Ernennung des Generals von Schönfeld jum zweiten Befehlshaber der Armee das auffallendste Beispiel war;) resignirte er sogleich seinen Posten und erklärte sich bald hernach, wie sein Schwager, der Herzog von Aremberg, für die demokratische Partei. Am 8. März, bei der Ablegung des Eis des, dessen Abfassung die Parteien heftig erbittert hatte, bis end=

lich eine von beiden Seiten gebilligte Formel angenommen ward, erwählten die Freiwilligen von Brüssel den Herzog von Ursel mit einstimmiger Akklamation zu ihrem Generalissimus und zum Zeichen des Friedens umarmte ihn van der Noot auf öffentlichem Markte. Allein am 16., als der Herzog in die Versammelung der Stände ging und Vollmacht forderte, um die Ruhe in Brüssel wieder herzustellen, erhielt er die stolze Antwort, es würde schon ohne sein Zuthun geschehen; und als er vor etlichen Tagen mit dem Grafen la Marck nach Namur reisete, um die Armee unter van der Mersch zu besänstigen, wurden belde in Verhaft genommen, sobald es dem General von Schönseld gelungen war, sich Namurs zu bemeistern. Man ist noch ungewiß, ob er sie mit dem General van der Mersch hieher nach

Bruffel schicken werbe, ober nicht.

Dies ist ein Beispiel ber Gifersucht, die es ben beiben Freunden van der Noot und van Eupen zur wichtigsten Angele: genheit macht, jeden großeren Mann, es koste mas es wolle, vom Ruber entfernt zu halten. Der Wettstreit mit ber bemo: Fratischen Partei, in welchem sie die Dberhand behielten, gibt hiervon noch einen vollständigeren Begriff und beweiset zugleich, wie tief bas Bolk gefunken sein muß, bem bei einer allgemein bekannten Ruchlosigkeit in der Wahl der Mittel, die Augen über das Betragen biefer herrschsüchtigen Menschen dennoch nicht auf gegangen sind. Die Unionsakte war kaum unterschrieben, bie Unabhängigkeit der Provinzen kaum feierlich angekündigt worden, als der Ausschuß der Stande schon die Versammlungen der patriotischen Gesellschaft, ber man ben glücklichen Erfolg ber Revolution fast einzig verbankte, unter bem Vorwande ber Behafsigkeit und Gefahr geheimer Zusammenkunfte verbieten wollte. Allein bamals trotte die Gesellschaft auf ihre gute Sache: "Den Tag und die Stunde," ließ man bem Comité zur Antwort fagen, "wird offentliche Situng gehalten; alle ruhige Burger, alle Freunde des Vaterlandes durfen zugegen sein und die Berathschlagungen mit anhoren, die nur das allgemeine Wohl zum Ziele haben." Der Vorwurf des Geheimnisses traf also nicht eine Gesellschaft, welche aus den Banquiers und reichen Kauf: leuten, aus bem gangen nicht reprafentirten Abel, aus ben Bur: gern mehrerer Stabte, verschiebenen Mitgliebern bes britten Stanbes von Bruffel und ben vornehmsten Abvokaten biefer Stadt bestand.

Allerdings hatte die Aristokratie wohl Ursache, gegen diese Gesellschaft die heftigsten Maßregeln zu ergreifen, wenn sie sich in ihrer angemaßten Oberherrschaft behaupten wollte. Den Patrioten gnügte es nicht, den Kaiser vertrieben zu haben; sie wollten Freiheit in den Niederlanden, nicht die alte Tyrannei unter einem neuen Namen. In dieser Absicht entwarfen sie eine Bittschrift an die Stände, welche bald von zwölfhundert der angesehensten Männer in der Provinz unterzeichnet ward. Sie stellten ihnen darin die Nothwendigkeit vor, nach dem Beispiele der Stände von Flandern die Souverainität des Bolkes seierlich anzuerkennen, die Finanzadministration zu verbessen und die Lasten des Bolkes zu erleichtern, das Kommerz zu beleben, die Armee zu organistren, die Preßfreiheit zu bewilligen und alle Stellen und Aemter nur ad interim, dis zur Versammlung der Nation, zu besehen.

Nie hatten die Forderungen Josephs des Zweiten dem Un= sehen der Stände furchtbarer gedrohet, als diese Bitten jett zu drohen schienen, denen Vonk in seinen Considérations impartiales sur la position actuelle du Brabant durch unumstößliche, mit Bescheidenheit und Mäßigung vorgetragene Grunde, den größten Nachdruck verlieh. Der erste und fruchtbarfte Gedanke, ben van der Noot und seine Gehulfen diesem patriotischen Bor= haben entgegensetzten, war naturlicher Weise ber, daß man su= chen mußte, ben Gindruck jener billigen und vernunftigen Bor= stellungen durch den Einfluß der Geistlichkeit auf die Gemuther zu verwischen, indem man jede Neuerung unter den jezigen Um= stånden als gefährlich und feindselig gegen das Baterland schil= bern ließe. Es ward fogleich ein Cirkularschreiben an alle Pfar= rer im ganzen Lande erlaffen, worin man ihnen anbefahl, eine Gegenaddresse an die Stånde, welche auf Bestrafung der Neue= rer und Störer der öffentlichen Ruhe drang, in ihren Kirchspie= len unterzeichnen zu lassen. Zwei brabantische Officiere reiseten mit dieser Abdresse im ganzen Lande umher und bedienten sich allerlei unerlaubter Mittel und sogar der Gewalt, um Unterschriften zu erzwingen. Der Kanonikus du Vivier, Sekretair des Kardinals, arbeitete mit einem frommen Eifer zu demselben Zweck; und solchergestalt brachte man in kurzer Zeit die Namen von viermal hunderttausend Brabantern zusammen, welche diese Gegenabbreffe unterstütten.

Durch diese Spiegelfechterei ließ sich indeß die patriotische

Gesellschaft nicht irre machen, vielmehr feste sie ihre Berfamm= lungen fort und bemuhte sich, ihre republikanischen Grundsate in ein helles Licht zu stellen. Die sechs Kompagnien von Freiwilligen, welche zu ben funf sogenannten Germens ober Burgerinnungen von Bruffel gehorten, und feinesweges die Dberherrschaft ber Stande begunstigten, waren vielleicht den Aristo= kraten vor allen übrigen Einwohnern furchtbar, weil sie bie Baffen trugen und die Sicherheit der Stadt ihnen allein anvertrauet war. Sie durften nur wollen und die ganze oligarchische Inrannei verschwand. Um sich ihrer zu versichern, ward ihnen am 6. Februar ein Gib beferirt, ben fie ben Stanben, als ih= rem rechtmäßigen Landesherrn, leisten follten. Eduard von Wal= fiers, ein reicher Banquier, der unter ber vorigen Regierung ben Titel eines Vicomte erhalten hatte, widersetzte sich dieser Zumu= thung als Aeltester (doyen) der Innung von St. Sebastian und Chef der einen zu dieser Innung gehörigen Kompagnie von Freiwilligen. Auch die übrigen Kompagnien weigerten sich diese Eidesformel anzunehmen, die ihre Absicht gar zu deutlich an der Van der Noot sah sich also genothigt, einen Stirne trug. gunftigeren Zeitpunkt abzumarten.

Mittlerweile kehrte der Herzog von Aremberg aus dem sübslichen Frankreich in sein Vaterland zurück und nahm am 10. von den sämmtlichen Freiwilligen, die auf dem großen Plate vor dem Nathhause versammelt waren, den Ehrennamen ihres Elu des élus (Erwählten der Erwählten) unter lauten Freusbezeugungen des Volkes an. Um folgenden Tage leistete er in dieser Eigenschaft den Bürgerinnungen einen Eid, aber nicht, wie man auch von ihm gefordert hatte, den Ständen, deren Rechtsmäßigkeit er zu gleicher Zeit in Zweifel zog. Dhne der patriostischen Gesellschaft förmlich beizutreten, billigte er nehst seinem Bruder, dem Grafen de la Marck, nicht nur alle ihre Schritte, sondern äußerte auch bei mehreren Gelegenheiten seine ausgezeichsnete Hochachtung für verschiedene Mitglieder dieses demokratisschen Bundes und namentlich für den Advokaten Bonk, den eis

frigen Berfechter ber Bolksfreiheit.

Von diesem Augenblick an erhob die demokratische Partei das Haupt und schien sich mit großen Hoffnungen zu schmeischeln. Die patriotische Gesellschaft wählte Herrn Vonk zu ihrem Präsidenten, sie wählte einen Sekretair, sie führte nach dem Beispiel ähnlicher Clubs in England und Frankreich eine gewisse

Ordnung ein, nach welcher ihre Versammlungen gehalten wursten, sie entschied über die vorkommenden wichtigen politischen Fragen durch Mehrheit der Stimmen und ließ die Generale van der Mersch, de Rosières und Kleinberg durch eine Deputation feierlich zum Beitritt einladen. Alles schien zu erkennen zu ge= ben, daß sie sich für eine Kopie der französischen Nationalver= sammlung und vielleicht sogar für das Vorbild einer niederlan= dischen angesehen wissen wollte. Desto unglücklicher war es für sie, wenn ihre Absichten wirklich rein und auf das wahre Wohl des Vaterlandes gerichtet waren, daß ein unreifer Enthusiasmus in einigen Köpfen brauste, und am 25. Februar, an dem Tage nachdem der General van der Mersch ganz unverhofft in Bruffel von der Armee eingetroffen war, einen Auflauf bewirkte, wobei es auf nichts geringeres als eine Gegenrevolution angesehen schien. Ein dunkles Gerücht verbreitete sich am Abend des 21. durch die ganze Stadt, daß man eine neue Kokarde — die Ko= karde der Freiheit wurde sie emphatisch genannt — in der Kirche zu St. Gudula aufstecken wolle, und dabei sagte man sich die Absicht ins Dhr, — die Stande musse man vom Ruber bes Staats entfernen. Um folgenden Morgen stromte alles nach St. Gudula und Eduard Walkiers versammelte, auf allen Fall, feine Kompagnie. Diesmal zitterten die neuen Minister fur ihre politische Eristenz. Die ehrwürdige Stimme des Priesters war nochmals ihre einzige Zuslucht; sie schickten dem Pfarrer der Hauptkirche diese schriftlich abgefaßte Erklärung: "Wir Unter= zeichneten versichern, daß das Manifest des brabantischen Volkes nach allen Stucken seines Inhaltes befolgt werden soll; daß al-les was vorgeht, im Namen des Volkes geschieht, in welchem die Souverainität inwohnend ist und wogegen die Stände sich nie etwas haben anmaßen wollen." Ban der Noot und van Eupen hatten diesen Aufsatz eigenhändig unterschrieben und der Pfarrer las ihn von der Kanzel ab. Eine so unerwartete Nach= giebigkeit von Seiten ber Stande veranderte ploglich die Stim= mung des zusammengerotteten Volkes, und beim Weggehen aus der Messe, anstatt die Aristokratie zu bestürmen, sielen einige fanatische Köpfe über einen demokratischgesinnten Officier her, den Walkiers aber mit seinen Freiwilligen sogleich aus ihren Handen rif. In der Kirche hatte hier und dort einer versucht, die neue Kokarde aufzustecken, und einige wurden in Berhaft ge= nommen, bei denen man sie in der Tasche fand. Noch jest ist

es daher gefährlich, sich mit einer andern, als der ächten bras bantischen dreifarbigen Rokarde sehen zu lassen; und es ist uns selbst widerfahren, daß ein Freiwilliger uns höslich anredete: wir wären vermuthlich Fremde und wüßten nicht, daß das weiße

Bandchen an unserer Rokarde verboten fei.

Niemand in Bruffel wollte etwas um diesen Auflauf gewußt haben; man fette ihn auf Rechnung ber Ronalisten, benen man die Absicht beimaß, sie hatten badurch alles in Verwirrung bringen wollen; als ob burch diese Berwirrung, zu einer Zeit, wo keine oftreichische Truppen sie benuten konnten, etwas für bie Sache des Kaisers mare gewonnen worden? Den Standen und ihren Ministern schien ber Schlag von einer ganz andern Seite her zu kommen; allein ohne die deutlichsten Beweise war jest eine öffentliche Beschuldigung von dieser gehässigen Art nicht rathsam. Zudem stand ihnen Walkiers mit seinen Freiwilligen und feinem thatigen, unternehmenden Geift überall im Wege. Gern hatte man ihm diesen Auftritt vom 25. Februar Schuld gegeben; es wurden sogar in bieser Absicht Briefe zwischen bem Kriegsbepartement und ihm gewechselt; allein diese Korrespon= beng schlug gang zu seinem Vortheil aus, indem er den Win= fen und Unspielungen der Ministerialpartei den Ton eines belei= bigten Mannes, der seiner guten Sache gewiß ist, mit allem Trope bieses Bewußtseins entgegensette. Die eben bekannt gewordene nachdrucksvolle Remonstranz der demokratischen Partei an die Stande, worin man ihnen nochmals vorhalt, daß die gesetgebende und die vollziehende Macht ohne Gefahr fur ben Staat nicht langer in einer Sand vereinigt bleiben burfen, ge= stattete jest keine andere als indirekte Magregeln gegen einen so machtigen Feind. Man wußte den Stadtmagistrat dahin zu be= wegen, daß er am 28. Februar die Kompagnie von Walkiers aufhob, unter bem Vorwande, daß jeder Serment beren nur Eine haben konne; allein die Freiwilligen eilten am folgenden Morgen mit Ungestum auf das Rathhaus, und auf ihre Wor= stellung nahm der Magistrat seine Berordnung zuruck. Walkiers, an dem die Reihe war, zog mit den Seinen auf die Wache und triumphirte im lauten Beifall des Bolkes.

Es war nunmehr nothiger als jemals, die Freiwilligen be= eidigen zu lassen. Man berathschlagte sich über die zu adopti= rende Formel und van der Noot bot die Hånde zu einem Ver= gleiche mit der patriotischen Societät. So wichtig schien diese

- - -

a management.

Ceremonie in den Augen Aller, daß man nicht Behutsamkeit genug anwenden zu konnen glaubte, um keine Zweideutigkeit übrig zu lassen, hinter welche sich die eine oder die andere Par= tei flüchten könnte. Endlich, nachdem man mehr als Einen Vorschlag verworfen, nachdem van der Noot vergebens die ver= fammelten Freiwilligen auf bem großen Plate haranguirt hatte, ward eine ganz kurze Formel in allgemeinen Ausdrücken adop= tirt, die Alles so unbestimmt ließ, wie beide Parteien es wun= schen konnten, um bei einer Scheinbaren Uebereinkunft sich zu überreden, man habe auf keinen Unspruch Verzicht gethan. Diese Feierlichkeit, wobei sich, wie ich Dir schon erzählt habe, ber Her= zog von Ursel und van der Noot zum Zeichen der Versohnung beider Parteien umarmten, ward am 9. Marz vollzogen und gleich darauf wies auch der hohe Rath oder Justizhof von Brabant die Bitte um Aufhebung ber patriotischen Gesellschaft als unstatthaft zuruck. Dagegen aber kassirte ber Congres, als Souverain der Niederlande, bereits am 13. Marz ein Regiment von besoldeten Truppen, welches den Einfall gehabt hatte, nach dem Beispiele der Freiwilligen, dem Volke den Gib der Treue schwos= ren zu wollen.

Walkiers hatte indessen den Ehrgeiz der Minister und der Stande zu tief beleidigt und sein hochfliegender Patriotismus war ihnen zu furchtbar geworden, als daß sie nicht vor allem feinen Sturg hatten beschließen sollen. Man griff ihn von ber einzigen Seite an, wo er verletbar blieb, bas ist: man wirkte durch eine Ueberschwemmung von fliegenden Blattern und durch öffentlich ausgestreute Beschuldigungen auf die Leichtglaubigkeit bes unwissenden und immer noch von Priestern beherrschten Bol= fes. Es gelang ben Emissarien ber Beiftlichkeit und ber Aristo= fratie ben Saamen des Mißtrauens unter die Burger von Bruf= fel und fogar unter die Freiwilligen auszustreuen; es gelang ihnen sie zu trennen, indem man den Grund einer verabscheuungs= wurdigen Verschworung, wodurch eine geringe Unzahl von Ehr= geizigen, unter dem Vorwande, das Volk in seine Souveraini= tatsrechte einzusetzen, sich selbst der Regierung zu bemachtigen gedachten. Walkiers, sagte man, sei das Haupt des Komplots; die Officiere der Freiwilligen waren seine Verbundeten und eine Nationalversammlung, die man berufen wolle, wurde nur als Werkzeug ihrer Tyrannei, nach bem Beispiel ber Frangosischen,

alle Rechte der Bürger umstoßen, die Altare berauben und die

heiligen Diener ber Religion mißhandeln.

Hatte benn, wirst Du fragen, das Bolk von Bruffel in einer so langen Periode von politischer Gahrung noch nicht ge= lernt, gegen Berlaumbungen auf feiner Sut zu fein und feinen Verdacht aus reineren Quellen als den Brochuren des Tages zu schöpfen? hatte es noch nicht Belegenheit genug gehabt, ben Charafter der verschiedenen Saupter ber Parteien zu ergrunden, und ein Urtheil über sie zu fallen, welches nicht von jedem Hauche verändert werden konnte? Unstreitig muß sich jedem Unparteiischen bei einer so plotlichen Umstimmung der Gemuther ber Gedanke lebhaft vergegenwartigen, daß gerade die Wahr= scheinlichkeit der Beschuldigung diese große Wirkung hervorge= bracht habe. Auch ohne etwas von wirklich vorhandenen geheimen Absichten, von einem trüglichen dessous des cartes zu ahnen ober zu glauben, konnte gleichwohl die Schilberung mahr und treffend sein, die man im voraus von einer niederlandischen Nationalversammlung entwarf. Sie mußte, wenn sie Gutes bewirken wollte, die bisherige Verfassung vernichten und die Miß= brauche ausrotten, welche ber moralischen Freiheit, dieser einzig wahren Quelle ber burgerlichen, entgegen wirkten; sie ware folg= lich dem Klerus und besonders der Ordensgeistlichkeit furchtbar geworden. Nach dem Zustande der Aufklarung in den belgi= schen Provinzen und nach ber Seltenheit gründlicher Einsichten und großer Talente zu urtheilen, war endlich auch, ohne bem Patriotismus der Demokraten zu nahe zu treten, die Prophe= zeihung, daß die Nationalversammlung nur ein Instrument in ben Sanden weniger Demagogen werden konne, die unverbach= tigste Lobrede aus des Feindes Mund auf das Verdienst und die Fähigkeiten eines Walkiers, eines Bonk und der übrigen Baupter ber patriotischen Gesellschaft.

Unter den jetigen Umstånden war die ausgestreute Besorgniß, daß die Religion in Gesahr sei, gleichsam eine Losung sür
die Majorität der Bürger von Brüssel, die demokratische Partei
zu verlassen und für die Erhaltung des einmal bestehenden Regierungssystems zu eisern. Kaum war van der Noot dieser
Stimmung gewiß, so sprang die Mine, die er seinen Nebenbuhlern bereitet hatte. Es kam jetzt darauf an, welche Partei
der andern zuvorkommen würde, und er hatte seine Maßregeln
so gut berechnet, daß er sein Vorhaben aussührte, ehe die Ur-

mee die Bewegungen in Bruffel unterstüßen konnte. 2m 15. Marz überreichte die patriotische Gesellschaft den Standen eine Bittschrift, worin sie zwar sehr bescheiden, jedoch mit Ernst auf eine neue Organisation der Verkassung antrug und den Stan= den gleichwohl, wegen ihres bekannten Widerwillens gegen eine Nationalversammlung, die Art ber Zusammenberufung der Volks= reprasentanten ganzlich anheimstellte. Diese Bittschrift war kaum überreicht und gelesen, so verbreitete man im Publikum ein Ver= zeichniß der Störer der öffentlichen Ruhe, deren ganzes Verbre= chen in der Unterzeichnung jenes Aufsatzes bestand, welchen man sich indes wohl hütete, durch den Druck bekannt zu machen. Dagegen aber las man an den Kirchthuren überall einen Un= schlägzettel, worin man das Bolk aufforderte, sich am folgen= den Morgen um neun Uhr zu versammeln, indem eine Ber= schworung wider den Staat und die Religion im Werke sei. Aehnliche Zettel verurtheilten die Herzoge von Aremberg und Ur= sel, den Grafen la Marck, Eduard Walkiers, Vonk, Herries und Godin zum Laternenpfahl. Fruh am 16. erschien der Pobel und insbesondere die Bootsknechte, Trager und anderes Ge= sindel, welches sich in der Nahe des sogenannten Safens auf= halt und unter bem Namen capons du rivage bekannt ist, vor dem Rathhause, unter Unführung der beiden Ehrenmanner, die vor einiger Zeit so viele Unterschriften fur die berüchtigte Gegen= addresse eingetrieben hatten. Die Gildemeister standen auf ben Stufen und schwenkten bem Saufen, der den Staaten und van ber Moot ein Vivat über bas andere brachte, mit Huten und Schnupftuchern Beifall zu. Auf dieses Signal ging die Plunderung ber Häufer an, welche man zuvor zu dem Ende gezeich= net hatte. Der Kaufmann Chapel kam mit eingeworfenen Fen= stern und Thuren bavon; hingegen funf andere Häuser wurden nicht nur erbrochen und ganzlich verwüstet, sondern auch in ei= nem der Besitzer todtlich verwundet. Walkiers mit seinen Frei= willigen gab verschiedentlich Feuer auf diese Banditen; allein die anderen Kompagnien, anstatt ihn zu unterstüßen, droheten viel= mehr, ihre Waffen gegen ihn zu kehren.

Am 17. erkaufte van der Noot die Ruhe der Stadt von den Plünderern mit einem Versprechen von dreitausend Gulden, die ihnen richtig ausgezahlt wurden; allein noch nicht zufrieden mit diesem Opfer und ihrer Instruktion getreu, forderten sie den Kopf ihres Widersachers, Walkiers. Man lud ihn in der Dam-

1 -0000

merung vor die versammelten Stande, stellte ihm vor, seine Rompagnie habe ben Haß bes Bolkes auf sich gezogen und bewog ihn durch diese bloße Vorstellung, sie abzudanken. der Noot geleitete ihn mitten burch ben aufgebrachten Pobel nach Hause. In berselben Nacht verließ er Bruffel und mit seiner Abreise erlosch bie lette Hoffnung der Demokraten. hohe Rath von Brabant publicirte noch an bemfelben Tage bas Aufhebungsbekret ber patriotischen Gesellschaft, und ihre Saupter entflohen theils zur Armee in Namur, theils nach Lille im franzosischen Flandern. — Go gewaltsam dieses Mittel auch war, wodurch die Stande über die Freunde der Bolksfreiheit den Sieg behielten, so hatte man es ihnen bennoch in einer folchen Krise verziehen, wenn nur auch ihre Regierung von nun an die wohlthatigen Wirkungen geaußert hatte, um berentwillen es fich verlohnte, dem Kaiser die Oberherrschaft zu entreißen. Allein von einer so übel organisirten Versammlung durfte man sich feinen edlen Gebrauch der Krafte versprechen. Gie benutte ben ersten Augenblick, in welchem sie sich ohne Nebenbuhler fühlte, um vermittels tyrannischer Magregeln bie Moglichkeit eines abermaligen republikanischen Kampfes zu verhuten. Die Preffreibeit, bas Palladium freier Bolker, ward unverzüglich abgeschafft; eine strenge Buchercensur wachte über die Erhaltung politischer und geistlicher Finsternisse, und bas Berbot aller auswartigen Beitungen, welche bemokratische Grundsage begunstigten, fronte biese bes achtzehnten Jahrhunderts unwürdige Verordnungen. Der Schleier bes Geheimnisses beckt alle Berathschlagungen ber gesetgebenden Macht; feindseliger Sag verfolgt die Ueberreste ber patriotischen Gesellschaft; aus Furcht vor strenger Uhndung werden die Namen Vonk, Walkiers, Ursel und la Marck an offentlichen Orten nicht ausgesprochen, und der Enthusiasmus, ber noch glübet und noch zuweilen ein paar hitige Disputanten an einander bringt, wird allmalig erkalten und in jene tobte Gleich gultigkeit gegen das gemeine Beste ausarten, welche überall herr: schen muß, wo nicht von ben Gesegen, sondern von der Willfür und ben Leibenschaften ber Regenten bas Leben und bas Eigenthum bes Burgers abhangt.

431 14

## XVIII.

Bruffel.

Gewöhnlich bedaure ich nicht die unterjochten Bolker; ihre Sclaverei sei auf ihrem eigenen Haupte! Gegen die Löwenkräfte des
freien Menschen, der seine Freiheit über alles liebt, sind alle
Höllenkunste der Tyrannei unwirksam. Der Uebermuth der römischen Eroberungssucht konnte ja nicht einmal das kleine Saguntum bezwingen. Heldentod in den Flammen und unter den
Schutthausen ihrer einstürzenden Gebäude war der letzte und

ebelfte Sieg bieser achten Republikaner!

Heute dauert mich gleichwohl das Schicksal ber Brabanter. Unter besseren Führern waren Menschen aus ihnen geworden; der Stoff liegt da in ihrem Wesen, roh, vom Gift einer allzu üppigen Kultur noch nicht durchdrungen, sondern nur das Opfer des unüberwindlichen Betrugs. Seute haben wir sie in einer Aufwallung von republikanischem Geiste gesehen, die ganzlich unvorbereitet und nur besto ruhrender war. Wir kamen von Schooneberg, bem Landhause ber Generalgouverneurs, zuruck und in allen Straßen sahen wir ganze Schaaren von Menschen in die Buchladen sturzen und mit unbeschreiblicher Ungeduld nach einem Blatte greifen, das eben jest die Presse verließ. ein Brief des Generals van der Mersch an die Staaten von Flandern, worin er ihnen seine Unkunft in Bruffel meldet und auf die strengste Untersuchung seines Betragens bringt. Neugier des Publikums spannte um so mehr auf dieses Blatt, ba seit einigen Tagen die wuthendsten anonymischen Uffichen und Handbillets gegen den General ausgestreuet werden, worin er ein Verrather des Vaterlandes genannt und absichtlich zum Gegenstande ber allgemeinen Indignation aufgestellt wird. lebhafte Theilnahme an seinem Schicksal, die, so verschieden auch der Beweggrund sein mochte, durch alle Klassen der Ein= wohner zu gehen schien, hatte wenigstens mehr als Neugier zum Grunde und verrieth einen Funken des Freiheitsgefühls, wovon man fich in Despotien so gar keine Borftellung machen kann. Es war ein erfreulicher Unblick, Alles, Alt und Jung, Manner, Weiber, Kinder, Vornehme und Geringe hinzu stromen zu

sehen, um die erste Sylbe der Nechtsertigung eines Angeklagten zu lesen! Diese Bewegung dauerte mehrere Stunden; die Druckerei konnte nicht schnell genug die hinlängliche Anzahl Exempkare liesern; man riß einander den Brief aus der Hand, man stritt sich, wer das erste von dem neuankommenden Vorrathe besißen sollte, man drang den Buchhändlern das Geld im Voraus auf, man bot doppelte, zehnsache Zahlung und wartete, wie dies unster andern unser eigener Kall war, Stundenlang auf einen Ab-

druck. So ging es fort bis spåt in die Nacht.

Van der Mersch ist gestern Abend hier eingetroffen; dies ist der vollendende Schlag, welcher bas Gebaube der Aristokratie in den Niederlanden befestigt. Die Armee in Namur war bis= her noch immer eine Stute ber Bolkspartei geblieben; mit ben Waffen in der Hand hatte sie die Bittschrift der patriotischen Gesellschaft gebilligt. Sie war in ihrem Eifer noch weiter gegangen. Eine unbegreifliche Gleichgultigkeit ber brabantischen Stånde sowohl, als des mit ihnen einstimmigen, ebenfalls von van der Moot inspirirten Congresses, hatte die Armee an allen Bedürfnissen, an Pferden und Geschütz, an Geld, an Lebens: mitteln und Kleidungsstucken ben außersten Mangel leiden laffen; ein großer Theil der in Namur liegenden Truppen hatte weder Uniformen noch Schuhe. Bielleicht empfanden die vereinigten Provinzen schon jett die große Schwierigkeit, zu den Vertheidigungsanstalten, die ihre Lage erforberte, die nothigen Summen herbeizuschaffen; vielleicht war auch die verdächtige Treue dieses Heeres die Urfache, daß die Stande saumten und zogerten, um es nicht wider sich selbst zu bewaffnen. Wahr ist es indessen, daß ein allgemeines Mißvergnügen unter den Truppen zu Ramur ausgebrochen war, daß der Mangel häufige Veranlassung zu ben größten Unordnungen und zur Defertion gab und daß van der Mersch, nachdem seine wiederholten Vorstellungen an den Congreß nichts gefruchtet, den Entschluß gefaßt hatte, seine Befehlshaberstelle niederzulegen. Bei diesen Umständen versam= melten sich am 31. Marz alle Officiere ber bortigen Besatzung und außerten einmuthig bas Verlangen, daß van ber Mersch den Dberbefehl der Urmee behalten, der Herzog von Urfel wie der an die Spite des Kriegsbepartements gesetzt werden, und der Graf la Marck zum zweiten Befehlshaber ernannt werden möchte. Zugleich schrieben sie an alle Provinzen um ihre Mitwirkung zur Abschaffung der Mißbrauche und Wiederherstellung der guten

Ordnung. Diese Bunsche mit der am 1. April von dem General erhaltenen schriftlichen Zustimmung, überschickten die Offi= ciere dem Congreß in einem Briefe, worin sie ohne Umschweif behaupten, das einzige Rettungsmittel fur ben kranken Staat darin gefunden zu haben, daß sie einigen Ehrgeizigen ihre über die ganze Nation usurpirte Macht zu entreißen beschloffen hat= Um zu gleicher Zeit das Schreckbild einer Nationalver= fammlung zu entfernen, erschien am folgenden Tage eine Er= klarung, welche die nach Namur geflüchteten Patrioten Bonk, Berloop, Daubremez und Weemaels unterzeichnet hatten, worin sie nochmals versicherten, daß sie in der Bittschrift vom 15. Marz auf eine Bersammlung biefer Urt keinesweges angetragen hatten, sondern im Gegentheil auf die Verfassung ber drei Stande fest ju halten gesonnen waren, und lediglich eine mehr befriedigende Reprasentation als die jetige, nach dem Beispiele von Flandern, Dieser Erklarung ertheilte bie Urmee am 3. Upril ihre Zustimmung. Sie war um so merkwurdiger, ba bas Projekt des Congresses, ober wie er sich selbst nannte, ber belgischen Generalstaaten, vom 31. Mart mit ihr gleichen Inhalt hatte, ben einzigen Umstand ausgenommen, daß der Congreß behaup= tete: noch sei es zu fruh an eine verbesserte Reprasentation zu beufen, indem auf die Bertheibigung gegen ben auswartigen Feind alle Rrafte und alle Gorgen gerichtet werden mußten; wenn aber ber Zeitpunkt gekommen sein wurde, wolle man felbst die Nation bazu auffordern, und mittlerweile wunsche man bie Bustimmung und Garantie aller Provinzen zu diesem Entwurfe. Die Stande von Flandern faumten nicht diesem Borschlag ihren Beifall zu ertheilen, indem sie sich zugleich vorbehielten in ihrer Proving mit der bereits angefangenen Berbesserung der Konstitu= tion fortzufahren und sie zu vollenden, ohne die Aufforderung des Congresses abzuwarten. Diese Meußerung war um so schick= licher, ba es mit bem ganzen Vorschlage bes Congresses nur barauf angesehen mar, bem Bolke Staub in die Augen zu werfen und die Stande von Brabant nicht die geringste Rucksicht darauf nahmen, sondern fortfuhren ihre vermeinten Unspruche auf die Souverainitat dieser Proving geltend zu machen:

Die Nachricht von den demokratischen Sesinnungen der Ur= mee erschütterte nicht nur die Stände von Brabant, sondern auch die bisher so eifrigen Freunde des Generals van der Mersch, die Stände von Flandern. Sie forderten den Congreß auf, alle



Gestern und vorgestern waren die Nachrichten über dieses Ereig=

niß noch zu unbestimmt und widersprechend.

Ich kann es ber bemokratischen Partei nicht verbenken, daß sie hier noch einen Versuch wagte, sich wieder emporzuschwingen. In dem leidenschaftlichen Bustande, den der Parteigeist vorausset, ben die Treulosigkeit der Gegner unterhalt und den die getäuschte Hoffnung so leicht bis zur Wuth erhöht, ware es unbillig, ganz überlegte, mit kalter Besonnenheit nach dem richtigen Maßstabe der Bürgerpflicht abgemessene Handlungen, selbst von edleren und bessern Menschen zu erwarten. Im Gegentheil, je reiner und herzerhebender das Bewußtsein der Demokratenhäupter war; je inniger sie ihre moralische Ueberlegenheit über einen van der Root und einen van Eupen fühlten: besto flammender mußte ihr Eifer sie begeistern, das bethorte Bolk von Brabant aus ben Banden folcher Unfuhrer zu erretten. Dies vorausgesett, laffen sich auch gewisse Unregelmäßigkeiten leichter entschuldigen, die bei biefer Gelegenheit vorfielen und beren Berhutung nicht allemal in der Gewalt der Gutmeinenden ist, die sich an die Spite einer Partei stellen. Unstreitig magte bie Urmee einen breiften Schritt als sie einige Mitglieder des Congresses, die mit Depeschen nach Namur gekommen waren, gefänglich einzog, ihre Briefe las und fie offentlich im Drucke erscheinen ließ, wenn es gleich die Ub= sicht dieser Emissarien war, ihnen eine Gidesformel hinterlistiger= weise aufzudringen, welche die Freiwilligen in Bruffel langst ver= worfen hatten. Ban der Mersch selbst, im Vertrauen auf den Beistand seiner Truppen, sprach am 3. April aus einem Tone, der ben Standen von Brabant feindfelig klingen mußte, und es ist noch die Frage, ob er nicht am 5. bas Schwert zur Ent= scheibung gezogen haben murbe, wenn nicht van ber Roots Emis= farien ben Augenblick seines Auszuges aus Namur benutt hat= ten, um den Magistrat bieser Stadt umzustimmen und ben Po= bel mit einer ansehnlichen Summe, die einige auf funfzigtausend Gulben angeben, zu erkaufen. Daher fand ber General, als er wieder in die Stadt ziehen wollte, die Thore gegen sich und seine Truppen verschlossen, und dieser Umstand, sagt man, be= wog ihn zum gutlichen Vergleich. Eben so wenig laßt es sich laugnen, daß die Reise bes Herzogs von Ursel und seines Freun= des, in einem Zeitpunkte, wo Bonk und seine Berbundeten sich wirklich schon zu Namur aufhielten, ben Unschein hatte, daß es ihnen mehr barum zu thun war, die Gahrung der bortigen Urs

mee zu benutzen, als sie stillen zu helfen. Nehmen wir aber an, daß sie gegen die Usurpation der Stånde die gute und gerechte Sache zu haben wähnten, wer könnte sie tadeln, wenn sie sich der Mittel bedienten, welche das Schicksal ihnen barbot, um sie

geltend zu machen?

Weit schwerer, ich glaube sogar unmöglich, wird es sein, sie in einer andern Rucksicht zu entschuldigen. Das Vorurtheil des Wolkes mußte ihnen ehrwurdig fein, wenn es unheilbar war, wenn sie voraussehen konnten, daß seine Unhänglichkeit an die Stånde sich weber durch Grunde noch durch Gewalt bezwingen ließ; in diesem Falle war folglich ihre Widersetlichkeit zwecklos und ungerecht. Hatten sie hingegen die Möglichkeit in Handen, durch eine große Anstrengung die aristokratische Tyrannei zu sturzen, so bleibt ihnen ewig die Reue, aus Kleinmuth die Gelegenheit verfehlt zu haben, das Vaterland zum zweiten Male zu befreien. Alle absolute Bestimmungen sind Werke der Spekulation und nicht von dieser Welt; hier hangt alles von Berhaltnissen und Umständen ab; das Wahre und Gute entlehnt, wie Recht und Gerechtigkeit, seine Farbe von der Zeit und den Dingen. Die Beistimmung der Welt zu unseren Grundsaben konnen wir baher nicht erzwingen; allein die Schuld ist an une, wenn sie unserm Charakter keine Sochachtung zollt. Besser ift es, die Waffen für eine gute Sache nicht ergreifen, als wenn man sie einmal ergriffen hat, nicht lieber mit ben Waffen in der Hand zu siegen ober zu sterben.

Wenn uns da noch Unvollkommenheiten betrüben, wo großere und eblere Menschheit uns anzieht, wie werden wir den Blick mit Widerwillen wegwenden von jenen Unglücklichen, deren sittliche Mißgestalt kein Zug von guter Bedeutung milbert? Der glückliche Erfolg ihrer Unternehmungen kann aus ihrem Namen die Brandmale nicht tilgen, womit die Wahl der niedrigsten Mittel, Doppelzunge, Arglist, Bestechung, Verrath, Auswiegelung und Mißbrauch der Gottesfurcht des Pobels, Plünderung und Mord der Bürger, sie gezeichnet hat. Gewiß, die Bradanter sind bedauernswerth, daß Menschen von dieser Gattung ihre Kührer geworden sind und ihr ganzes Vertrauen besißen. Sie waren es, die dem Volke einen so tödtlichen Haß gegen die ganze Verwandtschaft seines ehemaligen Kürsten einslößten, daß Toseph's Tod und Leopold's strenge Mißbilligung aller seiner Neuerungen noch keinen Eindruck auf die Herzen haben machen können, so

empfänglich sonst die unverdorbne Natur des Menschen für sanf= tere Empfindungen zu sein pflegt, wenn ber Tod des Beleidi= gers Genugthuung gibt und alle seine Schulden tilgt. Die grofen Anerbietungen des Konigs von Ungarn und Bohmen haben zwar hier in Bruffel und noch mehr in Flandern die Partei der sogenannten Royalisten verstärkt; allein die Masse Volkes hat von seinen Seelforgern gelernt, ben Namen Leopold mit Abscheu zu nennen und mit demfelben, wie mit Joseph's Namen, den furchtbaren, dunkeln Begriff der Freglaubigkeit zu verbinden. Diese Schreckbilder mogen hinreichend sein, um den Ständen den Gehorsam der Brabanter zuzusichern; werden sie ihnen aber auch einst Kraft und Muth einfloßen, Leopold's Krieger zuruckzuschlagen? In der That, der Anblick der Freiwilligen, die wir hier täglich aufziehen sehen, und was wir von dem Zustande der Disciplin und der Taktik bei der Urmee vernehmen konnen, last diese Vermuthung nicht aufkommen. Die einzige gegrun= bete Hoffnung der Stande von Brabant und der übrigen Pro= vinzen auf die Erhaltung ihrer Unabhängigkeit, liegt in der Eifer= sucht der Machte Europens gegen das Haus Desterreich.

Auf eine oder die andere Art ist diesem zerrütteten Lande die Wiederkehr der Ruhe zu wunschen. Es ist betrubt zu sehen, wie verscheucht und verwildert alles in wissenschaftlicher Hinsicht hier aussieht. Zwar hatte der fromme Eifer von jeher gesorgt, daß des Guten in diesem Fache nicht zu viel werden mochte; allein unter dem Prinzen Karl hatten wenigstens die Erfahrungs= wissenschaften ihre ersten unverdachtigen Bluthen gezeigt. Man hatte wohl etwas von wunderbaren Bastarden zwischen Kanin= den und Huhnen gefabelt; indeß war doch die Menagerie vor= handen, wo dieses Monstrum, das im Grunde nur das bekannte japanische frisirte Huhn war, unter vielen andern Thieren vor= Diese Menagerie, das Naturalienkabinet des Prin= gezeigt marb. zen, seine Gemaldesammlung, sein physikalischer Apparat, seine Bibliothek; von dem allen ist kaum noch eine Spur geblieben. Wir besuchten eine sogenannte konigliche Bibliothek unter Aufsicht des Ubbe Chevalier, die hochstens in zwolftausend Banden besteht. Die Eintheilung in Theologia, Humaniora, Jurisprudentia, Historia, Scientiae et Artes, mag zur Beurthei= lung der Ordnung und selbst des Inhalts dienen. In demsel= ben Hause zeigt man auch ein öffentliches Naturalienkabinet, in einem dunkeln, einäugigen Zimmer. Es besteht in etlichen Pe=

trefakten und Krystalldrusen, einigen ausgestopften Schlangen und Bogeln, einigen Schubkaften voll Kondyplien, Schmetter: lingen und Mineralien ohne Ordnung und Auswahl, einem Scharlachrock mit Gold, den einst ein Konig getragen hat, und einem gronlandischen Canot. Dies und einige physikalische Instrumente, die wir in bes Ubbe Mann's Behausung fanden, sind die Reste der großen Sammlung, die Pring Karl hier angelegt hatte. Die Akademie der Wiffenschaften, bei welcher der selbe Abbé Mann ber Sekretar ift, verhalt sich bei ben jetigen Zeitlaufen gang still, wie es Philosophen geziemt; allein sie mar immer von friedliebender Natur und hat wenig Aufsehen in ber Welt machen, am wenigsten burch ein zu schnell verbreitetes Licht der Vernunft den Glauben gefährden wollen. herr Mann ist ein Mitglied ber erloschenen Gesellschaft, um beren Wieber: herstellung man sich in ben belgischen Staaten schon so viele Mühe gegeben hat, und außer seinen physikalischen Arbeiten auch

burch die Bekehrung des Lord Montague berühmt.

Von dem Verfalle der hiefigen Manufakturen habe ich schon bei einer andern Gelegenheit etwas erwähnt. Die englischen und französischen Kamelotte, haben dem Absatz der hiefigen, die ehe mals so berühmt waren, so starken Abbruch gethan, daß es jest keine große Unternehmungen in dieser Gattung von Waaren mehr gibt. Die Quantitat der Kamelotte, die jahrlich fabricit werben, ist daher nicht mehr so beträchtlich wie ehedem. Bon den nicht minder berühmten, bruffeler gewirkten Tapeten eriffitten vor wenigen Jahren noch funf Fabriken; jest ist die des Herrn van der Borght nur noch allein im Gange, und es arbeiten nur noch funf Fabrikanten barin. Dennoch klagt man über die großen Vorrathe, die dem Eigenthumer auf den Handen bleiben. Die Arbeiter sigen zwei und zwei an einem Stuhl, wie es bei ber Basse=lisse gewöhnlich ist. Die Tapeten waren schon gezeichnet und mit ungemeiner Pracision ausgeführt. Man zeigte ein vortreffliches Stuck nach Teniers, ein anderes nach le Brun u. f. f. Die Elle von solchen Tapeten kostet zwei Rarolin. Von den zwei großen Zuckerraffinerien der Herren Rowis und Danhot, die in ihrer Urt gut eingerichtet sind, will ich nichts sagen; aber eine in Europa wahrscheinlich einzige Rut: schenfabrik verdient, daß ich sie Dir naher beschreibe. mon, ihr Eigenthumer, hat gewöhnlich hundert bis hundert und zwanzig Arbeiter, die in weitläufigen, durch große Fenster schon

erleuchteten Salen sigen und einander in die Hand arbei= ten. Die Hohe des Saals erlaubte ihm, eine Galerie oben rund herum zu führen, auf welcher, so wie unten, die Arbeiter um ihre Tische sißen. Die gegenwärtigen Unruhen haben indes= sen die Zahl der Arbeiter bis auf die Halfte vermindert. Alles was zu einer Kutsche gehört, das Eisenwerk, Leder, Holz, der Lack, die Vergoldung und Farbe, alles wird hier innerhalb des Bezirks dieser einen Fabrik verfertigt. In den Salen hangen Tafeln, auf welchen die Gesetze geschrieben stehen, benen sich jeder Handwerker, wenn er hier arbeiten will, unterwerfen muß. Es wird barin bestimmt, wenn man sich einfinden, wie lange man arbeiten foll; auf das Ausbleiben, auf überlautes Plaudern bei ber Arbeit u. f. w. stehen Gelostrafen; aber bem gesehma= sigen Betragen wird bagegen auch eine Belohnung zu Theil. Der Holzvorrath, den wir hier sahen, ward allein auf achtzig= tausend Gulden geschätzt; er bestand unter andern in einer gro= sen Menge Uhorn aus der Schweiz und einer anschnlichen Quantitat Mahagom, welches Herr Simon schon beswegen so stark verbraucht, weil er seinen guten Lack auf kein anderes Holz fest. Die Fasern unseres Buchen = und Rufterholzes werben unter bem Lacke immer wieder sichtbar und machen ihn rissig. Die Schmiede hatte sechs Essen, wovon jett aber nur zwei noch brannten. Mit diesen Vorkehrungen verbindet der Eigenthumer die høchste Solidität und Eleganz, ja, was mehr als alles mit Bewunderung erfüllt, einen erfinderischen Scharffinn, einen me= chanischen Instinkt mocht' ich es nennen, entwickelt und vervoll= kommnet burch wirkliches Studium der Naturgesetze und der an= gewandten Mathematik, wodurch die Vertheilung der Lasten zu einem hohen Grade der Vollkommenheit getrieben und der enge Raum einer Kutsche auf eine fast unglaubliche Weise benutt wird. Für einen Mann, der öfters lange Reisen machen muß, wüßte ich nichts Unentbehrlicheres als einen Reisewagen, wie ich ihn hier gesehen habe, worin man Tisch und Bett und alle er= sinnliche Bequemlichkeiten vereinigt hat. Wenn der arme Li-Bu aus den Pelew=Inseln sich schon über eine Londoner Mieths= kutsche ertasiiren und sie ein Haus zum Fahren nennen konntewas hatte er nicht beim Unblicke bieses Wunderdinges gesagt. Es ist in der That ein angenehmes Schauspiel, den menschlichen Geist auch auf diese Urt glucklich gegen Schwierigkeiten kampfen und sie besiegen zu sehen. Herr Simon pflegt zwanzig bis drei=

Big Magen vorrathig zu haben, und alle europäische Sofe bestellen ihre Gallawagen bei ihm. Sein Name stand auf ber beruchtigten Proscriptionsliste vom 15. Marz; benn auch er hatte die Abdresse an die Staaten unterzeichnet und war ein so eiftiges Mitglied der patriotischen Gesellschaft, daß er bereits unter des Kaisers Regierung hatte die Flucht ergreifen muffen. Die Zerstörung seines Hauses und seiner Fabrik war ihm zugebacht; allein er machte die ernstlichsten Vertheidigungsanstalten, und ließ in der Stadt bekannt werden, er habe Pulverminen gelegt und wolle auf den Fall eines Angriffs feine Feuersprigen mit Scheides wasser laben. Diese fchreckliche Drohung war hinreichend, van der Roots Myrmidonen die Lust zum Plundern hier zu vertreis ben. Gleichwohl ist Berr Simon, um feiner perfonlichen Sicherheit willen, vor einigen Tagen, nach bem Beispiel anderer De

mofraten, aus bem Lande gegangen.

Es kann nicht fehlen, daß nicht auch der Handel unter gegenwartigen Tyrannei ber Stanbe und ber gewaltstimen Unstrengung, wozu die Selbsterhaltung sie zwingt, wesentliche Einschränkungen leiden follte. Die Entfernung eines Partikuliers wie Eduard Walkiers, beffen Vermogen man auf breißig Millio: nen Gulden schatt, muß auf die Aktivität feiner Sandelsgeschäfte, mithin auf die ganze Cirkulation in ben Nieberlanden, einen nachtheiligen Einfluß haben. Man rechnet, daß Walkiers, um die Revolution in Bruffel am 11. und 12. December worigen Jahres zu bewirken und d'Alton's Truppen burch Bestechung zu entwaffnen, beinahe eine halbe Million verwendet haben foll. Rachst ihm sind die Herren Overmann und Schumaker bie reichsten Kausleute in Bruffel. Gie bewiesen bem Kaifer, daß fie ihm jahrlich gegen funfzigtaufend Gulben Abgaben zahlten und, den inlandischen Fuhrleuten beinahe sechzigtausend Gulden zu verdienen gaben. Romberg, der den Speditionshandel von Bruffel nach Lowen zu verlegen suchte, besteht noch ebenfalls als einer der vermögenosten niederlandischen Bankiers. Unser Auf: enthalt ist viel zu kurz gewesen, als daß er uns gestattet hatte, in diese merkantilischen Verhaltniffe und ihre Verwickelung mit dem politischen Interesse einen tieferen und mehr ins Detail dringenden Blick zu thun. Morgen verlassen wir Brussel; boch zuvor will ich Dir, so mube ich auch bin, von unserer heutigen Spazierfahrt ein paar Worte fagen.

Eine halbe Stunde vor der Stadt, an dem Kanal von

Mecheln, liegt das Lustschloß Schooneberg, bei Laken, welches wir heute in Augenschein nahmen. Vor acht Jahren erntete man auf dem Platze, den jetzt ein Pallast und ein Park mit hohen Bäumen und geschmackvollen Tempeln zieren, noch den herrlichsten Weizen. Der Herzog Albert von Teschen und seine Gemahlin, die Gouvernantin der Niederlande, die Lieblingstoch= ter der Kaiserin Maria Theresia, kauften gleich nach ihrer Un= kunft das Landgut, welches diesen Platz okkupirt, mit dem alten darauf befindlichen Schlosse, das ihnen zum Absteigequartier diente, so oft sie herauskamen, um den Bau zu birigiren. ganze neue Unlage ift ein Werk des Herzogs, ein herrliches Denkmal seines Geschmacks, seines Kunstgefühls und seines ord= nenden Geistes. Nach seinen eignen Handzeichnungen ward das Schloß in allen seinen Theilen aufgeführt. Es ist ein schon proportionirtes Gebaude mit einer Rupole in ber Mitte, die über einem prachtigen Periftel von zwolf korinthischen Saulen steht. Dieser schone Saal ist gang von weißem Stein erbaut, mit Verzierungen nicht überladen, wohl aber reich geschmückt und von den entzückenbsten Verhaltnissen. Der Fußboden ist mit vielfarbigem Marmor ausgelegt und die Kamine von karrarischem Marmor, mit Basreliefs nach den schonsten antiken Mustern, meisterhaft verziert. Die Einrichtung und das Ameublement der übrigen Zimmer ist eben so schon als prachtig und geschmack= voll; besonders sind die Spiegel aus den pariser Gobelins von ungeheurer Große. Was mir am meisten gefiel, war die edle, elegante Simplicitat der kleinen Privatkapelle; fie ift ein Biereck mit einer halben Ruppel zur Nische, worin eine mit sehr viel Geist gearbeitete und sehr sorgfaltig nach einem romischen Dri= ginal vollendete Muse oder Gottin von karrarischem Marmor, mit Krone und Zepter zu ihren Fugen, unter bem Namen ber heiligen Christina, die Hausgottheit vorstellt. Der Bildhauer le Ron in Namur ist der Urheber dieses schönen Kunstwerkes. Ueber ihrem Haupte ist ein leuchtender Triangel im Plafond an= gebracht, und in der Mitte des Zimmers schwebt eine Taube an ber Decke, schon gearbeitet und ben übrigen reichen, palmyreni= schen Verzierungen gar nicht heterogen. Man glaubt wirklich in einem Tempel des Alterthums zu sein und die Illusion wird noch vollkommner werden, wenn erst statt des holzernen, ange= malten Sarkophags, der den Altar vorstellt, einer von Porphyr dastehen wird. Die Stuble und Schirme in mehreren Zimmern

hat die Erzherzogin selbst mit reicher Stickerei geschmückt. Nie sah ich eine glücklichere Unwendung der japanischen oder chinesischen Porzellantopse, die man gewöhnlich in fürstlichen Pallasten antrisse, als hier. Eine große Urne war in herrlich vergoldetes Bronze gefaßt, daß sich in ein antikes dreisüßiges Untergestell vom schönsten Geschmack endigte. Ueber derselben stand ein langes, cylindrisches Porzellangesäß, mit dem unteren durch die Einsfassung verbunden, welche sodann als ein prächtiger Leuchter mit vielen Aermen emporstieg und in der Mitte sich in ein Bündel Thyrsusstäbe endigte.

Der Park hat schöne Partien und gab uns einen angenehmen Vorschmack des Vergnügens, welches wir in England, dem Waterlande der mahren Gartenkunst zu genießen hoffen Ein

Baterlande der wahren Gartenkunst zu genießen hoffen. Ein gegrabener Kanal, der mit dem schiffbaren Kanal von Billvoorden zusammenhängt, hat völlig das täuschende Unsehen eines sich schlängelnden Flusses. Die Kaskade, die freilich nur vermittels einer Feuermaschine von der neuen Bolton'schen Ersindung spielt, ist kühn und wild, und steht mit einer eben so schönen unterirdischen Felsengrotte in Berbindung. Der Cylinder der Feuermaschine hat vierundvierzig Zoll im Durchmesser, und wenn die Kaskade anderthald Stunden lausen soll, werden seichnen sich durch Kostbarkeit, vollkommene Erreichung des Zweckes und Seltenheit der erotischen Pflanzen aus. Ein Botaniker würde davon urtheilen können, wenn ich ihm nur einige nennte, die ich in den Treibhäusern sah\*). Die Orangerie, die

<sup>&</sup>quot;) Unter andern bemerfte ich im Grünhause: Cycas circinalis, Yucca filamentosa, Dracaena Draco, Phyllis Nobla, Gardenia Thunbergia, Cerbera Manghas, Aucuba japonica, Myrtus pimentosa et Pimenta (latifolia), Taxus elongata, Ficus racemosa, Mesembryanthemum Aitonis, Plumbago undulata, Illicium anisatum, Elate sylvestris, Chamaerops humilis, Tamarindus indica, Ficus benghalensis, Melia Azedarach, Cassia occidentalis, Jatropha urens et Manihot, Sterculia platanifolia, Aletris uvaria et hyacinthoides, Camellia japonica, Ilex asiatica, Achras Sapota, Arum pictum, Columnea scandens, Agave foetida, Crescentia Cujete, Carica Papaya, Polypodium aureum et lusitanicum. — Im heißesten Ireibaust: Mimosa nilotica, glauca, farnesiana, Hura crepitans, Bixa orellana, Ficus indica, maxima, religiosa, lucida, pumila et malabarica, Passidora maliformis, quadrangularis, et suberosa, Erythrina Corallodendron, Cassia Fistula, Annona muricata et squamosa, Hibiscus Rosa sinensis, Dracaena terminalis, ferrea et Störkia, Costus arabicus, Phyllanthus Epi-

Blumenbeete, die Officen, die Menagerie, der chinesische Thurm, sind in ihrer Art zweckmäßig und schön. Der Thurm hat in elf Etagen zweihunderteinunddreißig Stufen und ist über huns dertundzwanzig Fuß hoch. Die Aussicht auf den obersten Gipfel ist unermeßlich: wir sahen den Thurm von St. Romuald in Mecheln, so trübe auch das Wetter war; wenn aber der Horizont heiter ist, sieht man Antwerpen.

Alles in dieser Lage verrath nicht blos das Kunstgefühl und ben Geschmack ber erhabenen Besitzer, sondern auch ihre be= sondere Liebe fur dieses Werk ihrer schonsten Stunden, wo sie ausruhten von der traurigen Geschäftigkeit eines politischen Ber= haltniffes, welches sie großentheils zu blinden Werkzeugen eines fremden und von ihren Herzen wie von ihrer Einsicht nicht im= mer gebilligten Willens herabwurdigte. So manche Eigenthum= lichkeit in dem Detail der hiesigen Garten führt ganz naturlich den Gedanken herbei, daß je mehrere von ihren Ideen sich hier realisirten, desto werther auch dieser låndliche Aufenthalt ihnen werden mußte, desto vollkommener und inniger der Genuß eines von den Fesseln der Etiquette und der falschen Freundschaft ent= bundenen Lebens, das ihrem edleren Sinne angemessen war. Ich laugne daher nicht, daß es mich schmerzte, hier sowohl, als im Schlosse zu Bruffel, die Dienerschaft der ehemaligen General= gouverneurs in voller Arbeit anzutreffen, um alle Mobilien, mit Inbegriff der Tapeten, einzupacken und zufolge einer von den Standen erhaltenen Erlaubniß außer Landes zu schicken. Der Lieblingswissenschaft der Erzherzogin, der Kräuterkunde, der sie

phyllanthus, Hernandia sonora, Hamellia coccinea, Solanum verbascifolium, Tradescantia discolor, Guaiacum officinale, Cestrum nocturnum et vespertinum, Plumaria alba, Ehretia tínifolia, Bignonia scandens, Nyctanthes Sambac, Juglans baccata, Duranta Ellisia, Heliocarpus americana, Portlandia hexandra, Plumbago rosea, Trollius asiaticus, Malpighia glabra, Spigelia marilandica, Psidium pyriferum, Callicarpa americana, Laurus Borbonia, Murraya exotica, Petiveria alliacea, Vinca rosea, Justicia hyssopifolia, Asclepias nivea et fruticosa, Calophyllum Calaba, Thea viridis et Bohea, Alströmeria peregrina, Geranium laevigatum, Senecio populifolius, Iberis gibraltaria, Arum seguinum, Olea fragrans, Atragene indica, Lycium japonicum, Crinum americanum et zeylanicum, Pancratium amboinense et caribaeum, Amaryllis Belladonna, aurea, radicans, regina, crispa et vittata, Lychnis coccinea, Abrus precatorius, Smilax Sarsaparilla, Columnea humilis, Nerium gardenifolium.

hier mit fo großer Freigebigkeit ihre Pflege hatte angebeihen laffen, follte nun auch dieser Schutz entzogen werden; bergestalt, daß in furzem keine Spur von dem schopferischen Beiste übrig fein wird, auf bessen Geheiß biese Steinmassen sich im fchonften Cbenmaße ber griechischen Baukunft erhoben und tausend: faches Leben aus allen Welttheilen in biefen Garten blubte! -Dies ist bas Schicksal ber allzuzarten Blume ber Geisteskultur; die Sorgfalt und Muhe von ganzen Menschenaltern sie groß ju ziehen, zerstort ein Hauch der Unwissenheit. Wie viele Jahrhunderte wurden wohl hingehen muffen, ehe biefe feiften Monche von Sankt Michel, von Tongerloo und Everbube, von Gemblour, Grimbergen, Sankt Bernard, Blierbeck und wie die breizehn Abteien heißen, ben achten Menschensinn wieder erlangten, daß es etwas mehr in der Welt zu thun gibt, als ben Leib zu pflegen und das Gebet der Lippen zu opfern? Ehe sie erkennen lernten, baß - ..... Rein! wozu follt' ich die Danaiben= arbeit fortsetzen und berechnen, wann die Unmöglichkeit möglich werden kann? Wer den Genuß kennt, wo Gefühl und Berstand, burch täglichen Kampf und täglichen Sieg bereichert, ein= ander unaufhörlich berichtigen, der barf nicht rechten mit bem Schickfal, welches oft die Bolker mitten in ihrer Laufbahn auf: halt und ihre Entwickelung zu höheren 3wecken bes Dafeins eigenmachtig verspatet. Die Menschheit scheint hier nicht reif ju sein zu dieser Entwickelung. Sie ist nicht unempfänglich fur bas Gute; allein ihr Wille wankt und ihr Geist ist gebunden. Gang Brabant vergotterte ben Bergog Albert; es war nur eine Stimme über feine Tugend; mitten in den heftigsten Ausbruchen bes Aufruhrs blieb die Liebe des Wolkes ihm treu und außerte sich im lauten Zuruf: Albert lebe! Alber nie bachte biefes Wolk ohne eigene Energie den Gedanken, sich den Fürsten, den es liebte, statt der Tyrannen zu wahlen, die seine Priester ihm gaben.

## XIX.

Lille.

In ein paar regnigen Tagen sind wir von Brussel durch bas Hennegau nach dieser Hauptstadt des franzosischen Flanderns gekommen. Einige unbedeutende, wogige Erhöhungen des Erd= reichs abgerechnet, lauft die Beerstraße überall in einer schönen, ebenen Gegend fort, und ist auch überall so vortrefflich und bauerhaft, wie jenseits Bruffel gebaut; der Boden hat vollig das= felbe Unfehen von Ergiebigkeit und ber Unbau verrath eben ben Fleiß. Mehrentheils find die Bege mit hohen Efpen bepflangt; stellenweise zeigen sich ziemlich große Waldungen und verschönern den Aufput der Landschaft. Die kleinen Städte folgen so nahe auf einander, als wenn sie hingesaet waren, und wir freueten

uns bes Anscheins von Wohlstand, der darin herrschte.

Menige Stunden brachten uns nach Enghien, wo ber Ber= zog von Aremberg sich jest aufhalt. Sein Schloß ist alt und baufällig, aber mit weitläufigen Nebengebauben versehen und mit einem Park von fehr großem Umfang umgeben, ber zum Theil im Geschmack von Le Notre, zum Theil im englischen Geschmack angelegt ist und einen schönen Fluß ober eigentlich einen Kanal enthalt, der zu Lustschiffahrten dient. Auf einer von diesem Waffer gebildeten Insel überraschte uns eine Kolonnade mit einer Menge Bilbfaulen und Bruftbilder von Marmor. Die Treibhauser, wohin uns der Herzog selbst führte, sind ebenfalls von der neuesten englischen Ginrichtung. Wir wanderten lange Zeit un= ter schönen Kirschbaumen, die mit ihren reifen Früchten prang-ten und neben denen die Erdbeerbeete ihren Ueberfluß zur Schau legten. Ein englischer Gartner, ein Schuler des allgemein be= ruhmten Browne, war der Zauberer, der hier im April den Reichthum des Julius hervorzubringen gewußt hatte. Fast noch vollkommner in ihrer Urt find die Stalle des Berzogs, wo wir eine Ungahl vorzüglich schoner Reitpferde faben, die ihr Eigen= thumer mit Namen kannte und beren befondere Plate er zu finden wußte, obgleich ein unglucklicher Schuß auf ber Jagd ihn vor mehreren Jahren beider Augen beraubt hat.

Dieses harte Schicksal bunkt einen zehnfach harter, wenn man ben liebenswurdigen Mann perfonlich kennt, ben es betroffen

hat. Seine Gesichtsbildung gehort zu ben seltneren, wo Bartheit und Harmonie bes Eblen ben Ausbruck einer hohern Empfänglichkeit hervorbringen; er ist noch jest ein schöner Mann. Die Moralität seines Charakters entspricht, wie es sich von selbst versteht, biesen Zügen. Was man schon so oft an Blinden bemerkte, jene innere Rube und eine Fahigkeit zum froben Genuffe bes Lebens, fand ich in ihm wieder bis zur Vollkommenheit erhoht; man mochte sagen, die Einbildungskraft der Blinden sei unablassig so geschäftig, wie es die unfrige nur in den Augenblicken ist, wo wir die Augen freiwillig schließen, um, von außeren Eindrucken ungestort, die Bilbervorrathe des innern Ginnes scharfer zu fassen. Dieser gluckliche Blinde hat mich wie derholt versichert, daß ihn keine Langeweile und kein Unmuth verfolgt; er ist immer von der heitersten Laune und hat seine übrigen Sinne gewöhnt, ihm den Verlust bes zartesten und edelsten erträglich zu machen. Dhne ihn genau anzusehen wird man in seinen Handlungen nicht leicht gewahr, daß er seines Gesichts beraubt ist; er spielt alle Kartenspiele, er reitet sogat auf die Jagb, und seine Phantasie scheint ihm Gestalten und Farben mit ihrem ganzen mannigfachen Spiel so lebhaft zu malen, daß er mit Warme, als von einem gegenwärtigen Genusse, davon sprechen kann. Ich glaube, man thut dem Manne unrecht, dessen Geistesauge so hell sieht und alles mit einem so heitern Strahle beleuchtet, wenn man ihm einen Ehrgeit an: dichtet, der nur mit einer allzuschlechten oder allzuguten Meinung von den Menschen bestehen kann. Erst mußte man ihm seine Augen wiedergeben; dann durfte es verzeihlicher scheinen, zu zweifeln, ob er eine angebotene Krone ausschlagen konne. Allein die meisten Köpfe finden es unbegreiflich, wie man eine Krone ausschlägt; so fern ist man noch in unseren vermeintlich etleuchteten Zeiten von einer richtigen Schätzung der Dinge. Gollen wir es den Bolkern verdenken, daß sie sich von der Fürsten: wurde verkehrte Begriffe machen? Die Geschichte ist Schuld daran. Sie lehrt, daß, bis auf wenige seltene Ausnahmen, Mißbrauch und Nichtgebrauch der Sinne das begleitende Kenn: zeichen gekrönter Häupter war. Wie unvermeidlich führt nicht diese Thatsache auf die Folgerung, das man auch ohne Sinne gar wohl eine Krone tragen konne.

Wir fanden hier den Bruder des Herzogs, Grafen la Marck, und verschiedene eifrige Unhänger der demokratischen Partei; ins:

besondere den seinen, besonnenen und zugleich kühnen Secretan, der beinahe das Opfer seines Patriotismus geworden wäre. Der seurige Graf la Marck, der im vorigen Kriege an der Küste Koromandel gegen die Engländer gesochten hatte, weckte durch seine Erzählungen manches ruhende Bild von meiner Reise mit Cook. In diesem geistvollen Cirkel, wo jeder so viel galt, als er seinem innern Gehalte nach werth ist, eilten die Stunden schnell vorüber; es war Mitternacht ehe wir das gastfreie Schloß verließen.

Die Einwohner des Hennegaus gefielen uns auf den er= sten Blick, zumal die Manner, mit ihren gefunden, festen, musfuldsen Gesichtern und der starkgezeichneten Rase und Mund, die wir im Limburgischen schon gesehen hatten, die uns aber in Bra= bant wieder verschwunden waren. Ihr Charakter ist lebhaft, gut= muthig und fest; so lautete das einstimmige Zeugniß des Her= zogs und seiner Gesellschaft. Allein woran mag es liegen, daß wir auch in dieser Provinz noch keine schönen Weiber sahen? Ueberall herrscht die vollkommenste Ruhe, und der Landmann wie der Städter läßt sich in der Ausübung seines gewohnten Fleißes nicht stören. Das kleine Städtchen Uth und das noch kleinere Leuze, durch welche wir kamen, handeln mit Leinwand und Wollenzeugen von ihrer eignen Arbeit. Leinwand ist auch bas Hauptprodukt bes Stadtchens Enghien, wo der Bergog von Aremberg, wie er uns selbst erzählte, von jeder Elle Leinwand, die dort verkauft wird, eine Abgabe erhebt, die in einem halben gigot, das ist, dem Sechzehntheil eines sol, besteht. Diese Ab= gabe ift fur jahrliche funfzehnhundert Bulben verpachtet, wobei der Pachter wahrscheinlich noch eben so viel wie der Herzog ge= winnt. Nach biefer Berechnung wurden aus Enghien allein 960,000 Ellen Leinwand verkauft, welches wirklich übertrieben zu sein scheint. Die flandrische Leinwand, sowohl die grobe als die feine (toile au lait) wird wenig ober gar nicht kalandert; sie ist fester und dichter als die schlesische und geht hauptsächlich nach Spanien. Die Wollenzeuge, die man in Leuze verfertigt, sind meistentheils Ramelotte; auch werden dafelbst viele wollene Strumpfe gewebt und in der umliegenden Gegend von dem flei: Bigen Landmanne in seinen Nebenstunden gestrickt.

Durch die Ruinen der weitläufigen Festungswerke von Tour= nai, kamen wir um Mittag in diese große, aber wenig bevol= kerte Hauptstadt des Ländchens Tournesis, welches eine eigene

5-000h

belgische Provinz ausmacht. Die Gegend hier herum schien uns nicht so sorgfältig angebaut, wie es gewöhnlich in den Niederlanden der Fall ist, und selbst die Demolition der Festungswerke trug etwas bazu bei, bas Bilb ber Berwustung greller zu zeich= Wenn man sich freuen foll, daß biese unnaturlichen Denkmaler der zügellosen Leidenschaft unserer barbarischen Voraltern endlich als unnug abgeschafft werden, so muß wenigstens bas schone Schauspiel des Fleißes und ber emfigen Betriebsamkeit uns für ben angenehmen Eindruck entschädigen, den der Unblick aller großen, durch Menschenhande ausgeführten Werke uns ge-Lieber laffe man uns die alten Baftionen und Graben, als diese oben Schutthaufen, welche die Dhnmacht und bas Phlegma der Nation so widrig bezeichnen. Diese Eigenschaften brangen sich uns indeß in einer noch ungleich verächtlichern Bestalt auf, als wir in Erwartung unseres Mittagsmahls einen Spaziergang in ber Stadt machten und auf bem großen Markte die Freiwilligen erercieren sahen. Es ist nicht möglich, das Lacherliche dieser grotesten Gruppe in Worten zu schildern; selbst Hogarth's Talent hatte verzweifeln muffen bei diefer tragen, charakterlosen Unordnung. Was ich sah, war eine übelgewählte, buntschäckige und zum Theil wirklich abentheuerlich gekleidete Wachtparade, aber ohne alle Einheit, ohne diese Unziehungskraft, biesen Geist des Ganzen, der die Bestandtheile bindet und zu einem lebendigen Körper beseelt. Man sah augenscheinlich, nicht nur, daß Golbat und Golbat nichts gemein hatten, sondern baß der Mensch, sein Rock und sein Gewehr heterogene Theile waren, die blos ber Zufall zusammengehauft, nicht das Gefet der innern Nothwendigkeit zu einer unzertrennlichen Individualität erhoben hatte. Die Officiere waren so unansehnlich wie bie Gemeinen und trieben ihr Sandwerk mit einer Laffigkeit und Lauigkeit, die uns vom Lachen bis zum Unmuthe brachte. ter vier bis funfhundert Menschen sahen wir nicht einen von ansehnlicher Statur; bagegen eine Menge Knaben von funfzehn Der einzige Mensch, der einen Begriff von seiner Pflicht zu haben schien, und folglich der einzige, der diese todte Masse noch ein wenig zu beleben vermochte, war ber Regiments= tambour.

Tournai hat einige schöne Plate und Gebäude, aber nicht über 24,000 Einwohner, bei einem Umfange, der eine ungleich größere Volksmenge verspricht. Die vortheilhafte Lage der Stadt

an der schiffbaren Schelde hat ihren Handel dennoch nicht em= por bringen konnen; dagegen gedeihen hier die Priester, Monche und Ronnen von allen Benennungen und Farben und geben das bekannte gute Beispiel ihrer nütlichen Thatigkeit. Auch wimmelte hier alles von Bettlern, bis Joseph der Zweite ihr einträgliches und dem Staate so vortheilhaftes Gewerbe verbot. Berhaltnismäßig ist indeß mehr Leben auf den Stragen von Tournai als in Mecheln und in den brabantischen Stabten, durch welche wir gekommen sind, wenn gleich der größte Theil der Einwohner sich von Fabrikarbeiten nahrt. Die hier verfer= tigten Kamelotte und Berkane sieht man überall; die Weiber geben nie ohne einen langen Mantel von biefem Zeuge aus, ber bis an die Knochel hinunter geht, mit einem großen Capuchon versehen ist und in Schmutz und Regen so gute Dienste leistet, wie im Sommer gegen den Staub. Diese graue Tracht hat zwar nichts Zierliches; sie ist aber viel erträglicher als die schwarzen Kappen, womit man die Weiber in Brussel gespensterähnlich umherschleichen sieht. Ich glaubte mich an die Ufer des Kochtus versetzt, als ich zum ersten Male diese scheußlichen schwarzen Hullen auf dem Markte erblickte, wo sie in allen Graden der Vortrefflichkeit, ganz abgenutt und zerlumpt ober ganz neu, von wollenem oder halbseidenem Stoffe oder gar vom besten Gros de Tours neben mir hinzogen. Ein solcher Unblick laßt wenig= stens fur ben Kunstsinn bes Landes, wo man damit überrascht wird, nicht viel hoffen.

Bu Pont à Tressan, auf dem halben Wege zwischen Toursnai (Doornik) und Lille, betritt man die französische Grenze und vertauscht das niederländische Phlegma mit französischer Leichstigkeit. Unser Postillon schwaßte unaushörlich und brachte uns in einem Jagen nach der Stadt. Vor drei Tagen war hier alles in der fürchterlichsten Unordnung. Die Besatung in der Sitadelle, die aus den Dragonern von Colonel-Général und den Chasseurs à cheval de Normandie besteht, hatte mit den beiden Infanterieregimentern in der Stadt, Royal Vaisseaux und la Couronne, einen heftigen Streit angesangen, wobei es zu offenbaren Feindseligkeiten gekommen war. Den S. und 9. Upril waren wirklich einige Dragoner auf dem Platze geblieben, und die Infanterie hatte wegen der engen Gassen augenscheinslich den Vortheil. Die Reiter zogen sich in die Sitadelle zurück und ließen durch einen Unschlagezettel vom 11. Upril, der jetzt

an allen Ecken ber Straßen zu lesen ist, ben Bürgern kund thun: sie wurden sich ruhig verhalten, aber ohne Befehl vom Konig und ber Nation die Citabelle an Niemand, am wenigsten an Truppen von der Miliz, abliefern. Die Burgerschaft, bie am ganzen Sandel feinen Untheil genommen, sondern nur sorgfältig ihre Kramlaben und Thuren verschlossen hatte, schickt jest Deputirte nach Paris, um Verhaltungsbefehle einzuholen, und vermuthlich werden die verdachtigen Dragoner an einen anbern Ort verlegt werden muffen. Die Officiere von Colonel-Général sind als Feinde der neuen Constitution bekannt und man versichert allgemein, daß sie nichts unversucht gelassen hatten, um ihre Leute zum Streite mit der Infanterie, die sich entschieden für die Volkspartei erklart hatte, zu reizen. In allen Vierteln von Lille waren die Schenken offen, und die Dragoner konnten barin unentgeltlich zechen. Ein Infanterist fiel einem Saufen der Betrunkenen in die Bande und ward von ihnen er-Dies brachte die andern Regimenter auf. Dragoner blicken ließen, gab man Feuer auf fie, und ba diese zulett mit Wuth gegen die Infanterie anruckten, fo entstand ein ordentliches Scharmüßel. Ein Garde national soll ums Leben gekommen sein, weil seine Uniform ihn einem Dragoner ahnlich machte. Nunmehr aber find zwolftausend Burger in den Daffen und auf viele Meilen weit ist keinem Sahn eine Feder ubrig geblieben, benn man hat die panache mit brei Livres bezahlt.

Das Gerücht hatte diese Schlägerei so ungeheuer vergrößert, daß Niemand in den Niederlanden uns rathen wollte, die Reise nach Lille fortzusetzen. Wenn man ben muthvollen Unhängern ber brabantischen Stande hatte glauben beimeffen wollen, so war es nichts Geringeres als die offenbare Gegenrevolution, die in je ner Grenzfestung zuerst ausgebrochen sein sollte; man malte uns gang Frankreich in Flammen und Paris in einen Schutthaufen Wir versicherten, es sei uns darum zu thun, bas verwandelt. Schauspiel großer Begebenheiten mitzunehmen, wo es sich auf unserm Wege fande, und eine Gegenrevolution sei nun eben unfere Sache. Je naher wir Lille kamen, besto unbedeutender wurben die Berichte, die wir von dem Tumulte einziehen konnten, und als wir uns nun hier innerhalb ber Thore befanden, hatte alles das Unsehn der tiefsten burgerlichen Ruhe: alle Laden waren offen, alle Straßen wimmelten, bes Regenwetters ungeachtet, von geschäftigen Menschen, und nur das Schauspielhaus blieb heute noch verschlossen, um nicht zu neuen Händeln Veranlas= fung zu geben. Du wirst also wissen, woran Du Dich zu hal= ten hast, wenn die Zeitungen, wie gewöhnlich, von einem schreck= lichen Blutbade schreiben und die politischen Kannegießer von Verwirrung und Anarchie sprudeln werden. Es ist der Muhe nicht werth, die Armseligkeit zu widerlegen, womit einige ver= worfene Schriftsteller unter uns die wenigen unvermeidlichen Un= glucksfälle, die eine große Revolution nothwendig mit sich brin= gen mußte, als Enormitaten ber ersten Große und als Schand= flecken der Geschichte darzustellen bemüht sind, indeß sie den sostematischen Mord von Tausenden, durch den Ehrgeiz krieg-führender Despoten und die langsame Vergiftung der Freuden von Hunderttausenden, durch die Erpressungen unerschwinglicher Abgaben für nichts achten, oder wohl gar als ruhmvolle Tha= ten mit ihrem feilen Lobe vor dem Fluche der gegenwärtigen

und kommenden Generationen zu sichern hoffen.

Es war schon spåt als wir hier eintrafen, wir haben aber doch noch einen Gang burch die Stadt gemacht und uns ihres schönen, wohlhabenden Unblicks erfreut. Ganze Straßen haben ein regelmäßiges Unsehen, als waren alle Häuser Theile eines Ganzen. Die Häuser sind durchgehends brei und mehr Stock= werke hoch und von massiver Bauart. Die öffentlichen Gebäude, wie das Hotel ober Bureau des Comptes, und selbst das große, ganz isolirte Theater, sind neu und schon, wenn gleich nicht fehlerfrei. Un der Esplanade zwischen der Stadt und der Citadelle läuft eine sehr schöne, breite Allee langs der Stadt. hin und bietet den Einwohnern einen herrlichen Spazierweg dar. Das Gewühl auf den Straßen war uns nach dem tobten Brabant ein erfreulicher Unblick; allein man rechnet auch, daß Lille hunderttausend Einwohner hat, und es ist bekannt, daß es einen starken Handel treibt. Auch die Borstadt (Fauxbourg aux malades) ist weitlaufig und die Gegend ohne Erhöhungen bennoch bewundernswürdig schon und gleichsam einem Garten ahnlich. Außerhalb dieser Vorstadt zählten wir gegen hundert Windmuh= len, und vielleicht verbarg uns der Wald eben so viele andere. Der Rubsamen, den wir hier und schon durchgehends in Brabant und hennegau mit feinen goldgelben Bluthen große Strecken Landes prachtig schmucken sahen, wird auf biesen Mühlen ge= prest, und das Del ist ein wichtiger Handelsartikel für Lille,

indem es sowohl zum Essen als zum Brennen in Lampen gebraucht wird. Die frühzeitigen Blüthen dieser Delpstanze beweisen schon die Anwesenheit ihres innerlichen Wärmestoffs, der sich noch deutlicher im Del offenbart. Diese Eigenschaft sichert

die Pflanze gegen ben Frost.

Auf unserm schnellen Fluge haben wir nicht Zeit, die hiesigen Kirchen zu besehen, wo noch manche gute Stücke von flammåndischer Kunst ausbewahrt werden. Eben so wenig können wir uns aushalten, die Spiegelsabriken, die Tabaksfabriken u. s. f. zu untersuchen, die hier nehst so manchen andern
viele tausend Arbeiter beschäftigen. Merkwürdig ist es indeß, daß
in der hiesigen Gegend fast gar kein Tabak gebaut wird, so geschickt auch der Boden dazu zu sein scheint, und so zahlreich
auch die Fabrikorte hier herum, nämlich Lille, Dünkirchen, St.
Omer, Tournai, Ath, Leuze u. s. f. sind, wo man diese Pflanze
verarbeitet. — Morgen eilen wir weiter.

## XX.

Antwerpen.

Endlich haben wir erfreuliche Sonnenblicke statt des ewigen Nebels und Regens, der uns das Bergnügen unserer Küstenfahrt ein wenig schmälerte. Nur in Dünkirchen lächelte die Sonne einmal zwischen den Wolken hervor, und diesen heitern Zwischenraum ließen wir nicht unbenußt. In den fünf Tagen, die wir auf der Reise von Lille hierher zugebracht haben, sind uns inzdeß so viele Gegenstände von mancherlei Urt vor dem äußern und innern Sinne vorübergegangen, daß Du Dich auf einen langen Bericht gefaßt halten mußt. Wir ruhen hier aus, ehe wir von neuem unsere Augen und unsern Geist zur Beobachtung dieser großen Stadt anstrengen, die ihren Ruhm überlebt hat. Es gibt vielleicht keine Arbeit, welche so die Kräfte erschöpft, als dieses unaufhörliche, mit aufmerksamer Spannung verbundene Sehen und Hören; allein wenn es wahr ist, daß die Dauer unseres Daseins nur nach der Zahl der erhaltenen Sensationen

berechnet werden muß, so haben wir in diesen wenigen Tagen mehrere Sahre von Leben gewonnen.

Der Weg von Lille nach Dunkirchen fuhrte uns über Ur= mentieres, Bailleul, Cassel und Bergen. Es regnete beinah un= ablaffig den ganzen Tag; allein ob uns gleich die Aussicht da= durch benommen ward, bemerkten wir doch, daß sie im Durch= schnitt benen im Hennegau ahnlich bleibt. In Armentieres hielten wir uns nicht auf, so gern wir auch die dortigen Leinwand= bleichen in Augenschein genommen hatten, wo man bereits die wichtige Erfindung des französischen Chemikers Bertholet, mit dephlogisticirter Salzsäure schnell, sicher und unübertrefslich schön zu bleichen, in Ausübung gebracht haben soll. Die preußischen Bleichanstalten im Westphälischen folgen bereits diesem Beispiel, und selbst in Spanien wird diese Methode schon angewendet.

In Bailleul horten wir das Wolk auf dem Markte schon wieder Flammisch sprechen, und diese Sprache geht bis Dunkir= chen fort. Das Franzosische in dieser Gegend ist ein erbarm= liches patois oder Kauderwelsch; es ist nicht sowohl ein Provin= zialdialekt als eine Sprache des Pobels, der nicht seine eigene Muttersprache, sondern eine erlernte spricht. Die hiefige Men= schenrace ist groß und wohlgebildet; vielleicht bezieht sich die fran= zosische Redensart, un grand flandrin, auf diese Große, wiewohl sie auch den Nebenbegriff des Tolpischen oder Ungeschick= ten mit sich führt. In allen diesen Städtchen tragen die Wei= ber jene langen Kamelottmantel, wie im hennegau; nur daß wir unter vielen grauen auch einige scharlachfarbene faben.

Wir hielten unfere Mittagsmahlzeit zu Caffel (Mont-Caffel), bas wegen feiner romantischen Lage auf einem Berge fo beruhmt, übrigens aber ein unbedeutender, kleiner Drt ift. Im Sommer, an einem hellen Tage, ware es fast nicht möglich, sich von die= sem Unblicke loszureißen. Die nachsten Hügel haben malerische Formen und sind ganz mit Wald gekrönt. Die unabsehlichen Gesilde von Flandern, Hennegau und Artois liegen ausgebreitet da und verlaufen sich in die dunkelblaue Ferne, wo nur die hohen Kirchthurme von Bergen, Dünkirchen, Fürne, Ipern und anderen Städten wunderbar hinausragen und ein Gefühl von Sicherheit und ruhiger Wohnung in dieser schattigen, mit un= endlichem Reichthum abwechselnder Formen geschmuckten Gegend einfloßen. D dies ist das Land der lieblichen, der kuhlen Schat= ten! Hier begrenzen die hochbewipfelten, schlanken Ulmen, Espen,

Pappeln, Linden, Gichen und Weiben jedes Felb und jeben Weg, jeden Graben und jeden Kanal; hier laufen fie mei= lenweit fort in majestätischen Alleen, bekleiben die Beerstraßen, ober sammeln sich in Gruppen auf den weiten Ebenen und ben Unhohen, um die zerstreuten Sutten und um die stillen Dorfer. Die Unmuth, die Mannigfaltigkeit und Pracht dieser hohen, schon gestalteten Baume verleiht den hiesigen Landschaften einen eigenthumlichen Charakter. Der Teppich ber Wiesen ist in die= fen naffen Tagen herrlich grun geworden; die Weizenacker schim= mern mit einer mahrhaften Smaragbfarbe; die Knofpen ber Baume wollen trot bem kalten Sauche ber Nordwinde ihren Reichthum nicht langer verschließen; die Rirsch = und Birn = und Aepfelbaume in ben Garten, die Pfirfich = und Aprikofenbaume an ben Mauern öffnen mitten im Regen ihre Bluthen. dieser uppigen Pracht des Fruhlings entbehrten wir bennoch den Unblick der Dunen und des Meeres, den uns der Nebel neidisch verhullte. Jener unermegliche blaue Horizont, der sich an die Wolbung des azurnen himmels anschließt, muß der hiesigen Aussicht eine erhabene Vollkommenheit geben, die nur in weni= gen Punkten unserer Erbe erreicht werden kann. — Der Sugel, von welchem wir diesen Unblick genossen, scheint ein bloger Sanbhugel zu fein, beren es hier mehrere gibt, die weiter burch das Artois in die Picardie hinein fortsetzen und vermuthlich auf Kalk stehen. Vor Lille und in der bortigen Gegend findet man sehr weißen Kalkstein, und in der Picardie bekanntlich, wie in England, Rreide.

Die Schönheit der Landschaft war plößlich, wie durch einen Zauber, verschwunden, sobald wir die kleine Festung Bergen (ober St. Winorbergen) hinter uns gelassen hatten. Wir bestanden uns auf einer niedrigen, offenen Flache, wo, außer einisgen Reihen von abgekappten Weiden in allerlei Richtungen, sonst kein Baum und keine Hecke zu sehen war. Die ganze ungesheure Ebene bestand aus Wiesen und Viehtristen und war langs dem Seeuser von nackten, weißen Sandhügeln, den sogenannten Dünen, umgeben. Un einigen Stellen stach man Lehm zu Ziegeln, die sich gelb brennen lassen; übrigens aber schien uns alles de und leer, zumal nach dem Anblick einer solchen Gegend, wie wir eben verlassen hatten. Der Steindamm, auf welchem wir suhren, war indeß unverbesserlich, und bald erreichsten wir das kleine, geschäftige Dünkirchen, welches, wie sein

Name deutlich zu erkennen gibt, in den Dünen angelegt worden ist. Durch die Länge der Zeit und durch den Andau ist aber alles dergestalt weggeebnet und abgetragen worden, daß man keine Erhöhung mehr gewahr wird und nur in einiger Entsernung zu beiden Seiten der Stadt die Hügel fortstreichen sieht.

Die unregelmäßige Gestalt dieser Sandhaufen, die sich wie die sturmischen Wellen des Meeres, das sie bildete, dem Auge darstellen, hochstens aber vierzig Fuß in senkrechter Linie über die Wassersläche hinausragen und mit einigen Pflänzchen spärlich bewachsen find, gibt ber Gegend etwas Befrembliches, Berobetes, Ubschreckendes. Ihre Veranderlichkeit verursacht den Einwohnern dieser Ruften manche Besorgniß; die Winde konnen den Flug= fand, woraus die Dunen bestehen, stellenweis gang verwehen und eine Lucke machen, wo das Meer bei außerordentlichen Fluthen leicht durchbricht, sich in die niedrige Flache ergießt und den le= bendigen Geschöpfen sowohl, als dem Lande selbst das Dasein raubt. Wo diese fürchterlichen Ratastrophen auch nicht erfolgen, find wenigstens die angrenzenden Meder und Wiesen dem Ber= fanden ausgeset, welches sie auf ganze Sahrhunderte hinaus unbrauchbar macht. Nicht weit von Dunkirchen, auf ber flan= drifchen Grenze, zeigte man uns ein merkwurdiges Beispiel von der Wirkung der Sturme. Ein Kirchthurm stand im Sande vergraben und nur seine Spite ragte noch hervor. Das Pfarr= haus war ganzlich verschwunden, und man hatte sich genothigt gesehen, weiter östlich von den Dünen das ganze Dorf neu an= zulegen. Auch die Kaninchen, die in diesen Sandhügeln häufig graben und wühlen, tragen zur Schwächung dieser Vormauer gegen bie Gee bas ihrige bei.

Wir hofften vergebens beim ersten Unblick von Dünkirchen den Gegenstand der Eifersucht einer großen Nation an irgend einem auffallenden Zuge zu erkennen. Die Stadt ist nichts weniger als glänzend, ob sie gleich dreißigtausend Einwohner zählt, die mehrentheils von der Schiffahrt leben. Allein die Nähe der englischen Küste begünstigt hier den Schleichhandel und in Kriegszeiten die Kaperei so sehr, daß England mehr als einmal auf die Vernichtung des Ortes bedacht gewesen ist und in seinen Friedenstraktaten mit Frankreich die Demolition des Hafens und der Festungswerke bedungen hat. Von Seiten Frankreichs aber hat man diese Bedingung jederzeit unerfüllt gelassen, und im Grunde gibt es auch kein wirksames Mittel gegen den Schleich=

handel, bas einzige ausgenommen, dessen sich der Minister Pitt durch den Comerztraktat bedient hat, die Herabsehung der Zölle, wodurch der rechtmäßige Kaufmann einen reichlicheren Absat gewinnt, indem das Risico des Contrebandiers zu groß wird.

Dieser Traktat scheint wirklich schon auf den Wohlstand von Dünkirchen einige nachtheilige Wirkungen zu äußern, wieswohl die vielen Fabrikanstalten es noch aufrecht erhalten. Es sind hier verschiedne ansehnliche englische Handlungshäuser etablirt und das reichste Comptoir im ganzen Orte gehört der irländisschen Familie Conolly. Auch sieht man mehrere englische Kaffeeshäuser, wo alles nach der in England üblichen Art eingerichtet ist und nichts als Englisch gesprochen wird. Eine der größten Fabriken, die Gerberei vor der Stadt, ist ebenfalls eines Engländers Eigenthum. Gleich daneben liegt ein großes Glashaus, welches Flaschen von grünem Glase liefert.

Einer von den wichtigsten Handelsartikeln in Dunkirchen ist der Wachholderbranntewein (genievre), wovon ansehnliche Quantitäten nach England gehen, und, weil noch immer eine sehr schwere Abgabe darauf haftet, mehrentheils auf verbotenem Wege hineingeführt werden. Dort, wie in den Niederlanden halt man dieses Getränk für eine Panacee in Magenbeschwer-

halt man dieses Getrank für eine Panacee in Magenbeschwers den; ein Vorurtheil, das schon manches Leben verkürzt hat. Vor diesem zog man allen Wachholderbranntewein aus Holland; jest destilliren ihn die Einwohner von Dünkirchen selbst, seitdem sie einige Hollander, die sich darauf verstanden, zu sich herüber

gelockt haben.

Nicht minder wichtig für Dünkirchen ist die Raffinerie des Kochsalzes, welche gegen zwanzig Siedereien beschäftigt. Eine übelverstandene Geheimniskrämerei scheint jedoch bei den Eigensthümern obzuwalten; denn man wies uns von zweien sogar mit einiger Ungefälligkeit zurück, wiewohl das ganze hiesige Geheimsniß vermuthlich nur darin besteht, daß man statt der viereckigen Pfannen runde braucht. Das Salz wird aus französischem Steinsalz bereitet und ist verhältnismäßig sehr wohlseil. Man leitet das Seewasser unmittelbar in die Behälter, wo jenes Salz ausgelöst wird; allein diese Bequemlichkeit der Lage wird durch das Ungemach, an gutem Trinkwasser Mangel zu leiden, gar zu theuer erkauft. Keiner von den Brunnen ist nur erträglich, und die Einwohner mussen sich kümmerlich genug mit Regens

wasser behelfen. Im Sommer ist daher Dunkirchen ein ungesunder Aufenthalt.

Das Portal der Pfarrkirche hat mir dort gefallen. Ein schönes Fronton von richtigen Verhältnissen ruht auf einer Reihe prächtiger korinthischer Säulen, und wäre nicht die Füllung mit häßlichen, pausdackigen Engelsköpfen und steinernen Wolken verzunstaltet, und ständen nicht über den Ecken des Frontons ein paar verunglückte pastetenähnliche Thürmchen, so wäre es wirkslich mit dem einfachen Deo S. statt aller Aufschrift, eins der der schönsten, die ich gesehen habe. Die Gemälde von Reyns, Pordus, Elias, Leps und Claaßens, die das Innere der Kirche verzieren, kann ich füglich mit Stillschweigen übergehen. Daß aber eine Stadt mit dreißigtausend Einwohnern nur eine Pfarzkirche hat, ist ein trauriger Beweis von dem verkehrten Einfluß

ber Monche, benen es hier an Klostern nicht gebricht.

Seit zwolf Jahren zum ersten Male begrüßte uns hier wieder das Meer. Ich werde Dir nicht schildern konnen, was dabei in mir vorging. Dem Eindrucke ganz überlaffen, den die= ser Unblick auf mich machte, sank ich gleichsam unwillkürlich in mich selbst zurück, und das Bild jener drei Jahre, die ich auf bem Dcean zubrachte und die mein ganzes Schicksal bestimmten, stand vor meiner Geele. Die Unermeglichkeit des Meeres ergreift den Schauenden finstrer und tiefer als die des gestirnten Sim= Dort an der stillen, unbeweglichen Buhne funkeln ewig unauslöschliche Lichter. Hier hingegen ist nichts wesentlich ge= trennt; ein großes Ganze und die Wellen nur vergängliche Pha= nome. Ihr Spiel lagt nicht den Eindruck der Gelbstftandigkeit des Mannigfaltigen zurück; sie entstehen und thurmen sich, sie schäumen und verschwinden; das Unermegliche verschlingt fie wie= Nirgends ist die Natur furchtbarer als hier in der uner= ber. bittlichen Strenge ihrer Gesetze; nirgends fühlt man anschaulicher, daß, gegen die gesammte Gattung gehalten, das Einzelne nur die Welle ift, die aus bem Nichtsein burch einen Punkt des ab= gesonderten Daseins wieder in bas Michtsein übergeht, indeß bas Bange in unwandelbarer Einheit sich fortwalzt. — -

Der Hasen von Dünkirchen ist klein, beinahe gänzlich durch Menschenhände gebildet und so seicht, daß er nur kleine Schiffe aufnehmen kann. Innerhalb desselben ist ein vortrefflich einzgerichtetes Bassin, wo die Schiffe ausgebessert und neue vom Werft hineingelassen werden. Wir sahen und bewunderten die

mechanischen Krafte, wodurch man eine von diesen großen Holzmaffen auf die Seite legte und ihr einen neuen Boben statt bes ganz vermoderten gab. Die Sandbanke vor bem Eingang bes Safens und feine Krummungen zwischen ben Steinbammen (jetées) zu beiden Seiten, gewähren den Schiffen vollkommene Sicherheit, so sehr sie ihnen auch das Ein= und Auslaufen erschweren. Die Damme erstrecken sich weit ins Meer hinaus und bestehen aus eingerammelten Pfosten, die mit verflochtenem Strauchwerk ober fogenannten Faschinen verbunden sind und zwischen deren Reihen man alles mit Granit = und schwarzen Jaspisblocken ausgefüllt hat. Auf jeder Seite des Hafens liegt eine kleine Schanze, welche ben Eingang bestreicht. Es war jest Ebbezeit und auf bem entblogten Sande lagen Seefterne, Meernesseln, Korallinen, Mabreporen, Muscheln, Seetang, fleine Krebse, kurz allerlei, was in den Fluthen Leben hat, in Menge angeschwemmt. Insbesondere erstaunten wir über die vielen vieredigen, gehörnten kleinen Beutelchen, von einer glatten, schwar zen, faserigen, leberartigen Substanz, die man Seemause nennt, ob sie gleich eigentlich die Hulfen ober Gierschalen der jungen Rochen sind. Wir beschäftigten uns einige Zeit mit der Ginfammlung dieser Naturalien. Ploblich umleuchtete uns die Sonne. Die buftre graue Farbe des Wassers verwandelte sich in durch sichtiges, dunkelbläuliches, auf den Untiefen blafferes Grun; die Brandung an den außersten Sandbanken schien uns naher geruckt und braufte schaumend baher wie eine Schneelavine; große Strecken bes Meeres glanzten silberahnlich im zurückgeworfenen Licht und am fernen Horizonte blinkten Segel, wie weiße Punkte. Eine neue Welt ging uns auf. Wir ahneten in Gebanken bas gegenüber liegende Ufer und die entfernten Ruften, die der Dcean bem kuhnen Fleiße des Menschen zugänglich macht. Wie heilig ist das Element, das Welttheile verbindet!

Die wiederkehrende Fluth, die allmälig alle Sandbänke besteckte, rief uns von unserm Staunen in den engern Kreis der menschlichen Geschäftigkeit zurück. Wir trockneten unsere eingessammelten Schätze am Feuer und machten uns zur Absahrt nach Fürnen (Veurne) fertig. Ehe ich aber mit meiner Erzählung weiter eile, will ich Dir mit zwei Worten das Theater beschreisben, das wir noch am Abend unserer Ankunft in Dünkirchen besuchten. Truppe, Orchester und Publikum — alles schien und Karrikatur. Das Parkett, der Balkon und fast alle Logen war

ren mit Officieren angefüllt; benn es liegen hier zwei Regimen= ter in Besatzung. Von der larmenden Konversation, die uns in den Ohren gellte, hat man keinen Begriff; man hatte denken sollen, morgen wurde den Herren ewiges Stillschweigen aufer= legt und hier bedienten sie sich zum letztenmal der Ungebunden= heit ihrer Zunge. Sobald die Vorstellung anging ward es noch årger; ber ganze Schwarm sang ober heulte alle Arien der Dperette nach. Zum Glück waren die Schauspieler so schlecht, daß es ziemlich gleichgültig sein konnte, wer uns die Zeit vertriebe. So urtheilte aber das hiesige Publikum nicht; vielmehr schien es an dem Geplärr, den Gestikulationen und dem ziemlich derben Scherz seiner Histrionen großes Wohlbehagen zu finden. Ich glaube, dieser ungebildete Geschmack bezeichnete nicht blos den Unterschied zwischen der Provinz und der Hauptstadt; die Versschiedenheit der Abstammung trägt gewiß auch das ihrige dazu bei. Die slammischen Organe sind um einige Grade grober als die franzosischen, und bekanntlich je roher der Mensch, desto plum= per muß die Erschütterung sein, die seine Sinne befriedigt. Mo= zart's und Paesiello's Kunst wird an die Midasohren verschwen= bet, die nur fur Ditter's Gaffenhauer offen sind. Eben fo unempfänglich bleibt ein schlaffes, ungebildetes Publikum für das Talent des Schauspielers, der die Natur in ihren zartesten, ver= borgensten Bewegungen erforscht und ihre Bescheidenheit nie überschreitet; wenn hingegen der Kasperl mit lautem Beifall Pof= fen reißt, ober, was noch arger ist, ein mittelmäßiger Ukteur die abentheuerlichsten Verzerrungen und die schwulstigsten Dekla= mationen als achte bramatische Begeisterung geltend macht. Irre ich indeß nicht, so sind die hiesigen Einwohner von manchem französischen Nationalsehler frei, ob sie gleich in Gesellschaft we= niger glänzen; die ungezwungene Urtigkeit ihrer südlichen Nach= barn gattet sich sehr angenehm zu ihrer eigenen Simplicitat und Bonhommie, und bildet zwischen den Flammingern und Franzo= fen eine Zwitterrace, der man leicht die gute Seite abgewinnt.

Die Barke nach Fürnen geht täglich um drei Uhr Nach= mittags auf dem Kanal von hier ab, durch eine ärmliche, we= nig behaute und fast gar nicht beschattete Fläche, über welche diesmal ein scharfer, kalter Wind hinstrich, der uns, troß unse= ren Mänteln, ganz durchdrang. Dazu trug freilich die Gebrech= lichkeit des Fahrzeuges viel bei. Der innere Raum desselben stand voll Wasser und erhielt den Fußboden beständig angeseuch= wind hatte überall freies Spiel. Desto mehr bewunderten wir den Fleiß unserer Gesellschafterinnen, einer reichen Kausmannsfrau aus Dünkirchen und ihrer achtzehnjährigen Tochter, die in einem fort strickten. Bei dem Dorfe Hopenkerken befanden wir uns wieder auf flandrischem Boden und wurden von den Zollzbedienten visitirt. Abends gegen neun Uhr traten wir zu Fürnen im Stadthaus oder vielmehr in der Conciergerie ab, welche fast durchgehends in allen flandrischen Landstädten ein Wirthschaus vorstellt. Wir hatten diesmal Ursache mit unserer Bewirthung vollkommen zufrieden zu sein, und bezahlten die Ehre, auf dem Schlafzimmer unserer Reisegefährtinnen zu speisen, blos mit der geduldigen Ausmerksamkeit, die wir ihrer Familiengeschichte widmen mußten.

Das kleine Städtchen hatte am Morgen ein freundliches Unsehen; die Häuser verkündigten, ihrer altmodischen Bauart ungeachtet, einen gewissen Wohlstand, und die Straßen waren so breit und reinlich gehalten, daß man es ihnen nicht anmerkte, welcher Handelszweig die Einwohner bereichert. Fürnen ist der größte Viehmarkt in Flandern, der die angrenzenden Provinzen von Frankreich mit setten Ochsen versieht, und die Kastellanei, der dieser Ort seinen Namen gibt, hat die vortrefslichsten Weisden im ganzen Lande. Die umliegende Gegend wird von Kasnälen nach allen Richtungen durchschnitten und auf einem ders selben schifften wir uns wieder nach Nieuport ein. Unsere Barke war jedoch nicht besser, als die von Dünkirchen und selbst der Kanal hatte ein vernachläßigtes Unsehen, woraus man ziemlich sicher schließen darf, daß diese Reiseroute nur selten besucht wird.

Der ärmliche Anblick von Nieuport führte uns nicht in die Versuchung, so lange da zu bleiben, bis die Barke nach Ostende abginge; wir mietheten lieber ein kleines Fuhrwerk mit einem Pferde, das unbehülflichste Ding, in dem ich je gefahren bin, und setzen unsere Reise zu Lande fort. In dem kleinen Hafen zählten wir nur funfzehn Fahrzeuge von ganz unbedeutender Größe, die jest während der Ebbe insgesammt auf dem Sande trocken lagen. Der hiesige Handel ist übrigens so geringsügig, daß sich mitten am Tage kast niemand auf der Straße regte. Unter den Fischerhütten, aus denen das kleine Städtchen besteht, bemerkten wir kaum ein gutes Gebäude. Test suhren wir also über eine weite, kahle Ebene, wo die Viehtristen, die Gräsereien

und Wiesen mit einigen Aeckern abwechselten. Die große Unzahl der umherliegenden, mit Gemüse und Obstgärten umgebenen Dörfer bezeugte gleichwohl die starke Bevölkerung dieser Gezgend von Flandern. Allein so nahe an den unfruchtbaren Dunen waren die Kühe auf der Weide sehr mager und klein, die Pferde kurzbeinig und von plumper Gestalt. Die kümmerliche Nahrung dieses Sandbodens scheint dem genügsamen Esel angemessener zu sein; auch sahen wir diese Thiere überall hausenweis am Wege und zu mehreren Hunderten auf den Marktpläßen in Dünkirchen und Ostende, mit den Erzeugnissen des Landes beladen.

Wir hatten gelacht, als man uns in Bruffel erzählte, bag, wenn die Niederlander ihre Unabhangigkeit nicht mit Burde be= haupten könnten, sowohl England als ein anderer Nachbar die Selegenheit wahrnehmen durfte, um ihnen das Schicksal ohn= machtiger und uneiniger Republiken zu bereiten, wovon dieses Jahrhundert schon mehr als Ein Beispiel sah. Bei unserer Un= funft in Oftende aber schien uns der Unfang zur Ausführung schon gemacht und bieser Ort in eine englische Seeftabt verwan= delt. Das dritte oder vierte Haus ist immer von Englandern bewohnt und nicht etwa nur Kaufleute und Mäkler, sondern auch Krämer und Professionisten von dieser Nation haben sich hier in großer Anzahl niedergelassen. Daher bemerkt man auch in ben Sitten und der Lebensart der hiesigen Einwohner eine sichtbare Uebereinstimmung mit benen ber brittischen Inseln, die sich auf den Hausrath, die Zubereitung der Speisen und die Le= bensmittel selbst erstreckt. So wahr ist es, daß diese unterneh= mende Nation, die bereits den Handel der halben Welt besitt, feine Gelegenheit unbenutt laffen kann, um sich eines jeden neuen Zweiges, der etwa hervorsproßt, zu bemachtigen. Wo ihre Schiffe nicht unter ihrer eigenen Flagge fahren, mussen frembe Namen sie becken. Mit ihren Kapitalen und unter ih= rem Einfluß handelt Schweden nach Indien und China, und indeß Holland durch die Auswanderung so vieler reichen Fami= lien, burch die nachtheilige Verbindung mit Frankreich und eine Reihe von zusammentreffenden Unglücksfällen einen unheilbaren Stoß erlitten hat, indeß Frankreichs Sandel wegen seiner inne= ren Gahrung banieber liegt, indeg Danemark ungeachtet eines funfzigjährigen Friedens von seinen Udministratoren zu Grunde gerichtet ist und Spanien und Portugal durch Piastern und Dia= manten weber reich noch mächtig werden können, blüht Englands Handel überall, umfaßt alle Welttheile und hat seit dem heilsamen Verlust der Kolonien einen unglaublich großen Zuwachs erhalten. Diese bewundernswürdige Thätigkeit ist so augenscheinlich das Resultat der bürgerlichen Freiheit und der durch sie allein errungenen Entwickelung der Vernunft, daß selbst die äußerste Unstrengung der Regierungen in anderen Ländern, dem Handel aufzuhelsen, blos an den Gebrechen der Versassungen hat scheitern müssen. Was ein Monarch sür die Aufnahme des Handels thun kann, hat Joseph der Zweite hier großmüthig geleistet. Der Hasen von Ostende ist ein Denkmal seiner thätigen Verwendung für die Wohlfahrt der Niederlande. Doch Vernunft und vernünstige Vildung konnte die Regentenallmacht nicht schaffen; das Gesühl von eigener Kraft und eigenem Werth, das nur dem freien Menschen werden kann, vermochte selbst Joseph

nicht herauf zu zaubern.

Oftende ist übrigens nur ein schlechter Erfat fur die geschlossene Schelbe. Die Ruste lauft in geraber Richtung, ohne Einbucht fort und ber Zugang zu bem Hafen wird burch viele Untiefen erschwert und unsicher gemacht. Zwischen zwei Dammen sieht man die kleine, enge, unbequeme Deffnung, die nur bei gewissen Winden und nur mit der Fluth zugänglich ist. Da= her steht am Eingang, auf der Batterie, die ihn bestreicht, ein hoher Flaggestock errichtet, wo man eine Flagge ganz zu oberst wehen laßt, so lange es hohes Wasser ift; bei halber Ebbe laßt man sie am halben Stocke herunter und sobald bas Waffer ben niedrigsten Standpunkt erreicht, wird sie gang eingezogen. 2118. dann liegen die Schiffe beinahe trocken im Safen. Wir zahlten in allem nur vierzig Fahrzeuge, obgleich ber Hafen eine weit größere Anzahl aufnehmen kann. Eigentlich ist er nur ein tief ausgegrabener Kanal mit einem dauerhaften pilotis zu beiden Seiten, zwischen welchem ein festes Geflecht von Strauchzaunen in vielen Reihen über einander fortläuft. Daburch sucht man zu verhindern, daß die Ebbe und Fluth den Safen nicht ver= fande, indem sie ben Sand vom Ufer mit sich fortreißt. jeder jetée stehen Baaken aufgepflanzt und links an der Munbung bes Hafens bient eine Saule mit großen, klaren Laternen ben Schiffenden bes Nachts zum Merkzeichen. In ben Safen offnen sich mehrere geräumige Bassins; allein bei allen diesen kostbaren Einrichtungen kampft man vergebens mit den Schwierigkeiten der Lage, mit der geringen Tiefe, mit der unvermeid= lichen Berschlemmung und mit der Beranderlichkeit der Sand= bante lange ber Rufte.

Oftende hatte nur einen glanzenben Augenblick; ben nam= lich, als es der einzige neutrale Hafen an der Ruste war, als wahrend des amerikanischen Krieges England, Frankreich und Holland wechfelseitig ihren Handel der feindlichen Kaperei Preis geben mußten und des Kaisers Flagge allein unangefochten ben Deean beschiffte. Die Geschäftigkeit und der Wohlstand jenes Zeitpunkts verschwanden aber mit dem Friedensschlusse um so plötlicher, da sie nicht sowohl Wirkungen der eigenen belgischen Betriebsamkeit, als vielmehr tauschende Erscheinungen waren, welche fremde Kaufleute hier zuwege gebracht hatten. Auch die freie Schifffahrt nach Ostindien, welche Joseph der Zweite diesem von ihm so sehr begünstigten Hafen trot der hollandischen Reklamation zusicherte, blieb so unbedeutend, daß sie auf den Flor von Ostende keinen Einfluß hatte.

Ist es nicht erlaubt bei jener widersinnigen Einschränkung des belgischen Handels, bei bem Berbot nach Indien zu schif= fen, bei der Verschließung der Schelde, über den Ton mancher Publicisten zu lächeln, die das heilige Wort Necht noch auszu= sprechen wagen? Diese unnaturliche Forderung der Hollander an ihre Nachbarn ist der siegreichste Beweis, daß die Eifersucht ber Staaten, wo sie sich zur Uebermacht gesellen kann, ohne Be= benken alle, selbst die evidentesten Rechte der Menschheit, verlett und alle Grenzen des Bolkerrechts willkurlich überschreitet. Jofeph's Vorfahren mußten sich biese, durch keinen Vorwand zu beschönigende Gewaltthätigkeit gefallen lassen, weil bas Schicksal es so wollte. Und wer forderte dieses unbillige Opfer? wer ver= bot ben Brabantern auf ihren eigenen Fluffen in Gee zu fah= ren? Daffelbe Bolk, bas über Ungerechtigkeit schrie, als Englands Hafen ihm nicht offen blieben, das über Cromwells be= ruhmte Navigationsakte, dieses Bollwerk des englischen Seehan= bels, die Welt mit seinen Wehklagen erfullte. Die Geschichte ist ein Gewebe von ahnlichen Inkonsequenzen und Widerspruchen; die Vertrage der Nationen unter einander, wie die der Fürsten mit ihren Untergebenen, sind fast nirgends auf natürli= ches Recht, auf Billigkeit, die der Augenschein und der gerade Verstand zu erkennen geben, gegründet; überall zwingt der Ueber= muth des Mächtigeren bem Schwachen eine Aufopferung ab, die kein Mensch von dem andern zu fordern berechtigt ist und die dann auch nicht langer gelten kann, als die Gewalt fortbauert, welche sie ertrotte. Wir wundern ober argern uns, daß jedes Jahrzehend uns immer wieder daffelbe Schauspiel gibt, welches bereits seit Jahrtausenden die Bolker entzweite; baß die Grenzstreitigkeiten, die man langst beigelegt glaubte, immer von neuem ausbrechen; daß bie Febern ber Diplomatifer und Staatsmanner unaufhörlich mit Deduktionen beschäftigt sind, worin man sich auf beschworene Vertrage, auf anerkannte Vergleichspunkte und darin gegrundete Unspruche beruft; bag die streitenden Bofe zu einer subtilen Auslegungskunft, zu bequemen Reticenzen, zu schwankenden, vieldeutigen Ausdrücken ihre Zuflucht nehmen und endlich doch den verworrenen Anoten mit dem Schwerte lofen. Allein die fruchtbare Quelle ihrer Mißhelligkeiten stromt unverminbert fort; und wer begreift nicht, baß fie nie verfiegen kann, fo lange man von Friedenstraktaten, Berfassungen und Gefeten ausgeht, die, weil sie nicht auf dem unerschütterlichen Grunde ber allgemeinen vernünftigen Natur bes Menschen ruhen, sondern Convenienzen des Augenblickes oder Blendwerke politischer Sophismen sind, die Feuerprobe der Wahrheit nicht bestelzen konnen? Reiner Nation, keiner Macht, keinem Stande wird tausendiahriger Besit ein unveraußerliches Recht übertragen; die Unsprüche der Vernunft auf alle Menschenrechte dauern ewig und werden burch gewaltthatige Uebertaubung eher verstarkt als verjährt. Nach tausend und zehntausend Siegen ber rauberischen Uebermacht, die nur das Maaß ihrer Ungerechtigkeit haufen, kehrt ber mahre, dauernde Friede dann erst zuruck, wenn jeder Usurpation gesteuert worden und jeder Mensch in seine Rechte getreten ift.

Wir würden den Tyrannen verwünschen horen, der dem einzelnen Menschen das freie Verkehr auf offener Heerstraße, aus ßer den Mauern seines Hauses oder den Grenzen seines Erdsstückes, untersagte; unser Gefühl empört sich wirklich, wenn wir nur von Vorboten dieser Urt lesen, die ein asiatischer Herrscher ergehen läßt, so oft es ihm gefällt, seine Heerde von Beischläferinnen frische Luft schöpfen zu lassen. Wer indeß zugeben will, daß eine despotische Gewalt rechtmäßig sein könne, dem ließe sich auch diese willkürliche Unwendung derselben als gesesmäßig erweisen. Die Verordnungen der japanischen und chinesischen Kaisser, die von ihren Reichen alle Fremden entsernen, scheinen uns

zwar elende Verwahrungsmittel einer feigen, mißtrauischen, kurzsichtigen Politik; allein wir bestreiten nicht das Recht dieser De= spoten, innerhalb der Grenzen ihres Landes jedem Auslander ben Butritt zu wehren ober zu gestatten. Hingegen bas ausschlie= Bende Eigenthumsrecht irgend eines Bolkes jum Dcean ift eine so lächerliche Absurdität, daß der Uebermuth gewisser Seemachte, statt einer Unerkennung ihrer Unmagungen, nur ben Sag, ben Neid und Groll der Nebenbuhler hat erregen konnen. Wo bleibt also nun ber Schatten bes Rechts, kraft bessen bie Hollander ihren Nachbarn die Schelde verschließen und den Handel auf bem Meere verweigern burften? Der allgemeine Kongreß bes Menschengeschlechtes mußte allenfalls einstimmig beschlossen ha= ben, daß die Belgier ihre Fluffe von der Natur umfonst em= pfangen, daß der Ocean vergebens ihre Kusten bespült — — boch, was sage ich? auch dieser Ausspruch wurde noch ungerecht sein, wenn nicht zugleich ein Nationalverbrechen erwiesen werden könnte, das jene Ausschließung als Strafe ober vielmehr als Nothwehr nach sich zoge. Ein solches Verbrechen aber, einer ganzen Nation gegen die gesammte Menschengattung — worin anders konnte es bestehen, als in einer ganzlichen Verkennung aller Rechte ber Nachbarn? Das strafbare Volk mußte selbst, entweder aus eigener Willkur oder im gemißbrauchten Namen ber Gottheit, die Welt unterjochen und ihre Bewohner unum= schränkt beherrschen wollen — es müßte ein Volk von Erobe= tern ober von Priestern sein. Wie man einen Rasenden bindet, um nicht das Opfer seiner Wuth zu werden, so sind auch alle Magregeln erlaubt, welche die Selbsterhaltung gegen eine Gefell= schaft von solchen Grundsätzen heischt; sobald sie fremdes Recht mit Fußen tritt, ift sie alles eigenen verluftig.

Gegen die Romer, als sie nach der Alleinherrschaft über die bekannte Erde dürsteten, gegen Philipp den Zweiten, gegen die Hildebrande und die Borgia sollte der allgemeine Bolkerbund aufgestanden sein, ihre Schwerter und Zepter zerbrochen und ihzen Mörderhänden Fesseln angelegt haben. Spaniens Dhnmacht zur Zeit des münsterischen Friedens drohte ja den europäischen Mächten mit keiner Universalmonarchie; die schwache Seele Phislipps des Vierten durste und konnte diesen Riesengedanken nicht denken. Allein das Schlimmste vorausgesetzt, so hatten doch die Belgier nicht verdient, statt ihres Herrschers zu büsen. Wenn also die unerbittliche Nothwendigkeit ihnen damals eine stillschweis

gende Einwilligung in die Verschließung ihrer Flusse abbrang—wird heute etwas anderes, als dieselbe Furcht vor seindlicher Ueberlegenheit, ihre Enkel abhalten können, ihr angebornes, nie zu veräußerndes Necht zurückzusordern und den schimpslichen Vergleich zu zerreißen? Ein zerrissener Vergleich! ein Riß im west phälischen Frieden! Das sind freilich gräßliche Worte am Ohr des Aktenlesers, der über dieses Lesen seine Menschheit verwelzken und verdorren ließ; allein wie mancher Schwertstich hat nicht schon das alte Pergament durchlöchert? Was die Potentaten von Europa einander garantirten, sollte freilich ewig dauern müssen; nur Schade daß die Erfahrung hier die Theorie so bündig widerlegt und jedem Fürstenvertrage keine längere Dauer versspricht, als bis zur nächsten Gelegenheit, wo er mit Vortheil gebrochen werden kann. In der Seele der Politik ist ein Friedenstraktat vom Augenblick der Unterzeichnung an vernichtet; denn in diesem Augenblick der Unterzeichnung an vernichtet; denn in diesem Augenblick hatte sie ihren Endzweck durch ihn erreicht.

Gegen die Theorie selbst mochte ber gesunde Verstand auch wohl erhebliche Einwendungen machen. Wie? es hatte nur bet Uebereinkunft etlicher hohlen ober schiefen Ropfe bedurft, um eis nem Volke ben Gebrauch eines untheilbaren Elements einzuraumen und ihn dem andern abzusprechen? Dann konnte es wohl auch einem Friedenskongreß einfallen, biefem oder jenem Bolke Luft und Feuer zu verbieten, oder ihm vorzuschreiben, wo und wenn es athmen solle? Doch es ist unmöglich die Unmaßun: gen der Politiker hypothetisch weiter zu treiben, als sie wirklich in der Ausübung getrieben worden sind. Hat man sich doch allem, was der Menschheit heilig ist, zum Hohn, nicht entblo: bet, in Friedensschlussen vorzuschreiben, welche Modifikationen des Denkens und Glaubens erlaubt sein follen! Es mag ein kostliches Ding um das Bundniß von 1648 sein, das doch bekanntlich den Ausbruch von zehn oder mehr blutigen Kriegen nicht verhindert hat; es mag einer gewissen Klasse von Men: schen bequemer sein, den Kruppelbau ber Politik auf seinem morschen Grunde fortzuseten, als die ewigen Pfeiler, Natur und Vernunft, zu Stußen eines unerschutterlichen Friedenstempels gu wahlen; einträglicher, ben Stoff zu neuem Zwist und Kriege beizubehalten und die Beschlusse der Unwissenheit und der Despotenarroganz für Quellen des Rechtes und Gesetzes auszuschreien, als jenes unselige Joch der Autoritäten abzuschütteln: nur hoffe

man nicht, daß eine Gesetzeugung, der es an innerer Gerechtig= keit gebricht, aus Ueberzeugung befolgt werden könne; nur be= schuldige man die Völker nicht des Mangels an Moralität, wenn sie Traktate verletzen, deren Erhaltung einzig und allein auf Furcht und Eifersucht beruhte. Der Ocean ist keines Menschen Eigenthum; er ist und bleibt Allen gemein, die ihn benutzen

wollen. Mit diesem Refrain will ich Ostende verlassen.

Wir fuhren zu Lande nach Brügge. Bis an bas Dorf Gessel sieht man immerfort jene kahle Flache, die mit wenig Abwechselung für das Auge von den Dunen bis an die etwas hoher gelegene Ebene von Flandern reicht. Zwischen Gessel und Jabick wechseln große Strecken Heide mit Eichen= und Buchen= gebusch, nebst einigen Fichten und einem reichlichen Vorrath von Pfriemen (Spartium scoparium); naher hin nach Brügge ver= dichtet sich der Eichenwald. Die Stadt ist von mittlerer Große und nach altslämmischer Art, zum Theil sehr gut gebauet. Allein umsonst bemuhten wir uns in ihr bie Spur bes berühmten San= dels = Emporiums zu erblicken, das im vierzehnten Jahrhundert alle nordischen Nationen mit Waaren bes Lupus verforgte. Wir bestiegen die mit Recht gepriesene Barke, welche die Staaten von Flandern fur die Fahrt nach Gent unterhalten. Sier ver= gaßen wir das Ungemach der bisherigen Reise; denn bequemer ist Kleopatra auf dem Endnus und Katharina auf dem Dnipr nicht gefahren. Sowohl im Hintertheil als im Vordertheil die= fes fehr geräumigen Fahrzeuges findet man eine ichon getäfelte Kajute mit großen Fenstern und weich gepolsterten Banken. Die Reinlichkeit grenzt hier überall an Pracht und Eleganz. Eine dritte noch geräumigere Abtheilung in der Mitte diente den Rei= senden aus der geringen Bolksklasse zum Aufenthalt; daneben sind Ruchen, Vorrathskammern und Bequemlichkeiten aller Urt zur Verpflegung ber Passagiere angebracht. Das Kaminfeuer in unserer Kajute verbreitete eine wohlthatige Warme, bei welcher wir in Erwartung der Mittagsmahlzeit unsere Anzeichnungen über bas am vorigen Tage Gesehene ins Reine brachten.

Die Tasel wurde sehr gut und um billigen Preis servirt. Die Gesellschaft, die zuweilen funfzig Personen stark sein soll, war diesmal zufälligerweise sehr klein und bestand aus einem Priester, einem Officier der Freiwilligen von Brügge, einem französischen Nationalgardisten und Kaufmann aus Lille, und einer Spißenhändlerin aus Gent. Um Ton des slämmischen Of-

ficiers konnten wir sogleich abnehmen, daß er nicht zur aristo-Pratischen Partei gehörte, die überhaupt in Flandern weber so viele noch so eifrige Unhanger als in Brabant haben soll. Die Ungezogenheit seiner Ausfalle gegen bie Beiftlichkeit in Begenwart eines dem Unschein nach bescheidenen Mannes von diesem Stande, konnte nur durch die Erbitterungen des Parteigeistes entschuldigt werden. Der Franzose hinterbrachte uns die Neuigfeit, daß der Konig von England nach Deutschland reisen wurde, um feine Guter unweit Strafburg zu befehen. Wir versuchten es ihm begreiflich zu machen, daß vom Kurfürstenthum Sannover bie Rebe fei; allein es war verlorne Muhe, seine geographi: schen Kenntnisse berichtigen zu wollen: Hamburg und Strafburg galten ihm gleich; genug, beibe lagen jenseits ber Allemagne frangoise. Diese Unenipfanglichkeit barf man inbessen nicht gerabezu Beschränktheit nennen; vielmehr ift fie nur die Folge je nes, Alles vor fich hinwerfenden Leichtfinnes, dem es fo lacher: lich scheint in der Bestimmtheit gewisser, für den jetigen Augenblick nicht interessirender Begriffe ein Verdienst zu suchen, als wir die Verwirrung finden, die aus solchen Vernachlässigungen Wir wissen freilich mehr und thun uns viel barauf zu gute; allein ift es wohl eine Frage, wer von beiben an bem, was er hat, burch schnelle Berarbeitung und mannigfaltige Bers binbung, ber reichste ift?

Der Kanal ist sehr breit und wohl unterhalten; seine Ausgrabung zwischen den hohen Usern muß große Summen gekoftet haben. Unstalten dieser Art, die zuerst die Erhaltung des trocknen, dem Ocean abgewonnenen Landes, demnächst den Handel und zulest die Bequemlichkeit zur Absicht hatten, können nur nach und nach zu ihrer jesigen Vollkommenheit gediehen sein. Künf Pferde zogen uns in den stillen Gewässern dieses Kanals, ohne daß wir die leiseste Bewegung spürten. Der Wind begünsstigte uns überdies, so daß wir ein großes Segel sührten und in etwas mehr als sechs Stunden Gent erreichten. Hier standen schon mehrere Miethskutschen in Bereitschaft, um die Reisenden

in ihr Quartier zu bringen.

Gent ist eine große, schöne, alte Stadt. Ihre Straßen sind ziemlich breit, die Häuser massiv, zum Theil von guter Bauart, die Kirchen zahlreich und mit großer Pracht geschmuckt. Alles scheint hier den ehemaligen Wohlstand der Einwohner und Spuren von dem jetzigen zu verrathen; doch ist die Volksmenge,

wie in allen niederlandischen Stadten, nach Verhaltniß des Umfanges zu gering und es fehlt überall an Betrieb. Der erste Unblick einer Stadt, wobei man so lebendig in verflossene Jahr= hunderte und ihre Begebenheiten versetzt wird, hat gleichwohl et= mas Einnehmendes, bas zuweilen bis zur Erschütterung gehen kann. Ich wurde recht lebhaft an den Stolz Karls des Fünf= ten auf sein bluhendes Gent und zugleich an die Tyrannenlei= denschaft erinnert, womit er selbst dem Wohlstande desselben den todtlichsten Streich versetzte, als ich sein Standbild auf einer hohen Saule am Marktplat erblickte. Als Kunstwerk betrachtet macht es keinen vortheilhaften Eindruck. Der Kaiser steht wirklich fehr unsicher auf dieser gefährlichen Sohe; das Zepter und der Reichsapfel von ungeheurer Große scheinen ihn vollig aus dem Gleichgewichte zu bringen; feine Kniee find gebogen und bald mochte ich fürchten, er sei im Begriff herabzugleiten. Im Glanz der Abendsonne, welche diesen vergoldeten Koloß bestralte, konnte ich mich einer Reminiscenz aus Blumauer's travestirter Uenëis nicht erwehren; ich dachte an jenes Backwerk, wo der fromme Held zuoberst "ganz von Butter" stand. Es hat schon etwas Unnaturliches, Statuen auf ben Dachern unserer Baufer anzubringen, die nicht, wie im Drient, zum Aufenthalt der Menschen eingerichtet sind; allein noch ungleich widersinniger scheint es, einen Menschen auf ben Gipfel einer Gaule zu ftel= len, ben nur ein Verrückter ober ein Phantast, wie Simeon Stylites, bewohnen kann. Wenn gleich die Alten uns bas Beispiel solcher Denkmaler gegeben haben, so bin ich doch nicht der Meinung, daß wir ihrem Muster jederzeit blindlings folgen fol= Auch war bereits der gute Geschmack in Verfall gerathen als man z. B. in Alexandrien auf die schone Porphyrsaule die Statue des Kaisers Severus stellte. Die Aufmerksamkeit, die ein großer Mann blos durch die Hohe feines Standorts erregen kann, ist sicherlich seiner nicht werth. Allerdings gibt es aber auch Fürsten in Menge, die man nicht boch genug stellen kann, damit sich nur jemand ihrer erinnere. Die Nachwelt vergift die Wohlthaten, sie vergißt aber auch die Ungerechtigkeit der Regen= ten; wie ware es sonst möglich, daß Kaiser Karl auf dieser Saule noch über ben Ropfen einer so tief beleidigten Gesammt= heit sicher steht? Für den philosophischen Geschichtsforscher ver= wandeln sich freilich unter folden Umstånden die Ehrenfaulen in Denkmåler ber Schande.

a second

G. Forster's Schriften. III.

Der Brand vom 14. und 15. November bes vorigen Jahres hat in der Gegend des Schlosses fürchterlich gewüthet. Biele der schönsten und prachtigsten Gebaude find ein Raub der Flammen geworden, womit die Raiserlichen damals die Stadt in ele nen Schutthaufen zu verwandeln drohten und ihren Vorsat auch ausgeführt hatten, wenn bas Regenwetter-ihnen nicht fo ungunstig gewesen ware. Wenn es im Kriege erlaubt ist, sich aller Mittel ohne Unterschied gegen ben Feind zu bebienen; (ein Gat, der boch auch seine vielfaltige Einschrankung leidet) so gehörte es gleichwohl zu ben unglücklichen Verkettungen bes Schickfale, welches ben verstorbenen Kaiser so rastlos verfolgte, daß sich unter ben Befehlshabern seines niederlandischen Beeres ein Dann befinden mußte, ber eine entschiedene Reigung außerte, die hartesten Magregeln zu ergreifen und bem bas Blut seiner Mitburger ziemlich feil zu fein schien. Jene schauberhafte Bernich tung von Bruffel, welche ber Bergog von Urfel am 20. Gep tember 1787 fo glucklich verhutet hatte, wollte jest ber Erfinder dieses graufamen Unschlags mit Gent wirklich beginnen. Es war nicht etwa ein zügelloser Pobel, wie der Parisische, der sich einen Augenblick vergaß und an einzelnen Opfern die tausend: jahrige Schuld feiner Unterbrucker rachte; beutsche Golbaten, be nen die Flammander noch vor kurzem die gastfreieste Pflege hat: ten angedeihen laffen, wurden hier von ihren Officieren angeführt zur Plunderung ihrer Wohlthater, zur Ginascherung der Stadt und zum nachtlichen Kindermord. Die Ereignisse jener zwei schrecklichen Rachte sind von der gräßlichen Art, daß sie in die Geschichte ber feudalischen Zerrüttungen, nicht in bas acht zehnte Sahrhundert zu gehoren scheinen, daß sie neben den übri: gen Atrocitaten, welche das Ungeheuer der willkurlichen Gewalt ausgebrütet hat, ihre Stelle verdienen \*). Neunundsiebzig Rinder und Erwachsene wurden von den Soldaten theils getobtet, theils mit ihren Saufern verbrannt. Die Unmenschlichkeiten, Die dabei vorgingen, mag ich nicht nachschreiben; aber sie gehören

<sup>&#</sup>x27;) Ich habe vor mir das Bulletin officiel van wege het Comité-Generael aengesteld binnen de stad Gant, unterzeichnet G. B. Schellekens, Greffier van het Comité-Generael der Nederlanden, d. 25. New vember 1789. 15 S. in Octav, welches über die verschiedenen Borgange bei der Einnahme von Gent und der Vertreibung der Kaiserlichen einen umständlichen Bericht abstattet.

der Geschichte, welche der Nachwelt die folgenschwere Wahrheit beurkunden muß, daß, wenn gleich die Aufwallungen der Unge= bundenheit in einem lange gemißbrauchten Bolke zuweilen in blu= tige Rache ausarten können, sie gleichwohl von der barbarischen Fühllosigkeit des rohen Soldners weit übertroffen werden. Traurig ist die Wahl zwischen zwei großen Uebeln; allein es liegt schon in der Natur der Sache, daß die Folgen der Anarchie, wie schwarz die Miethlinge des Despotismus sie auch schildern mogen, nur Kinderspiele sind gegen die Schandthaten beleidigter Sclaventreiber. Ihre Erbitterung wird giftiger burch bie vermeinte Krankung ihrer Herrscherrechte; ihr Zweck ist nicht blos Unterjochung, sondern zugleich Rache und Strafe; fie find immer Krieger und henker zugleich; sie zerstoren und verwusten

aus Grundfag und nach einem vorher bedachten Plan.

Ich begreife jett wie der Anblick folcher Greuel den Muth ber Burger und Freiwilligen bis zur Tollkuhnheit entflammen mußte. Arberg verfehlte ganzlich feinen Endzweck und fah fich genothigt, unter Begunstigung der Nacht bas Schloß zu raumen und seinen Ruckzug anzutreten. Das kleine Patriotenheer, verstärkt durch die junge Mannschaft, die aus Courtray ben Gen= tern zu Hulfe gekommen war und die Raiserlichen von einem Thore vertrieben hatte, stürzte am 16., nachdem es, unter den Waffen stehend, dem im Portal der Nikolauskirche gefeierten Hochamte beigewohnt und sich durch die allgemeine Absolution zu feinem Unternehmen gestärkt hatte, mit unwiderstehlicher Ge= walt auf die Rasernen los und erstieg die bort befindlichen Bat= Buben von siebzehn Jahren stachen die Kanoniere über ben Saufen, die mit brennender Lunte in der Sand bas Ge= schutz gegen sie losen wollten. Schon hatten sie das Thor er= reicht und schleppten Stroh zusammen, um die Kasernen in Brand zu stecken, als die oftreichischen Officiere unbewaffnet und mit entblößtem Haupt ihnen entgegen gingen und sich zu Kriege= gefangenen ergaben. Die Flammander waren in diesem leiden= schaftlichen Augenblick besonnen genug, ihrem Unwillen, der so hoch gereizt worden war, zu gebieten. Sie nahmen ihre Feinde in Schut, als hatten diese mit erlaubten Waffen und nur ge= gen Manner gefochten.

Die Einwohner haben das Schloß demolirt, weil es nicht langer haltbar war; bagegen erfreute uns ber Unblick vieler neuen Häuser, die bereits überall aus den Ruinen boch emporstiegen

43750

und vom Reichthum der hiesigen Bürgerschaft ein gutes Vorur: theil bei uns erweckten. Ich weiß nicht, war es diese zufällige Scene der Geschäftigkeit, oder lag es vielmehr wirklich im Cha-rakter der Flammander, daß wir uns gleich auf den ersten Blick einen gunstigeren Begriff von ihnen als von ihren brabantischen Nachbarn abstrahirten. So viel ist wenigstens gewiß, daß diese Proving, ob fie gleich weit fpater als Brabant gegen bie Bebruckungen ber Regierung reklamirte, bennoch fruher und mit mehr Entschlossenheit zu entscheidenden Magregeln griff; daß sie zuerst sich zu Gunsten des Comité von Breda und der Unabhangigfeit offentlich erklarte, bei ber Errichtung ber freiwilligen Corps ben größten Eifer bewies und an der volligen Vertreibung der östreichischen Urmee den stärksten Untheil hatte. Gine Spur von Seelenadel konnte wirklich den Flammandern ihre freiere Ber-fassung aufbewahrt haben. In der Versammlung ihrer Stande find der Geistlichkeit zwei, dem Adel zwei, den Städten drei und dem platten Lande ebenfalls drei Stimmen zugetheilt; ber gestalt, daß ber britte Stand allemal sicher auf die Mehrheit rechnen kann, sobald es ihm ein Ernst ist, sich bem aristokratis schen Einfluß zu entziehen. Die Wiederherstellung bes Abels, als eines votirenden Standes in der Staatenversammlung, ift ein Werk ber Revolution. Seit bem Unfange bes fiebzehnten Jahrhunderts hatte ber flandrische Abel Sit und Stimme verloren, weil er eine Zeitlang die ganze Macht ber Stande usur: pirt hatte. Da es ihm nicht gelungen war, unter der oftreichi: schen Regierung seine Rechte wieder zu erlangen, so hatte er sich auf einem andern Wege zu behaupten und fein Interesse bas durch zu sichern gesucht, daß er so viele seiner Mitglieder als nur möglich war, zu Deputirten ber größeren und kleineren Stabte wahlen ließ. Diese Einrichtung bauert noch fort und erklart die eifrige Theilnahme der Staaten von Flandern an ber in Brabant gegen die bemokratische Partei so glucklich ausgeführten Verfolgung. Das Volk und die Burger murren indessen über die Gefangensetzung des Generals van der Mersch und for dern laut von ihren Standen, daß fie fich seiner gegen ben Rongreß annehmen follen.

Das Raschere, das Entschiednere im Charakter dieses Volkes ist auch in den Gesichtszügen ausgedrückt, und wohlgebildete Männer sind uns in diesem Theile von Flandern häusiger als in Brabant vorgekommen; allein ihre Erziehung ist der Braban-

1 -0000

tischen zu ähnlich, um uns hoffen zu lassen, daß sie mit ihrem Jahrhundert weiter als jene Nachbarn vorgerückt sein könnten. Auch hier gibt es keinen Namen, den man im übrigen Europa mit Achtung oder mit Bewunderung nennt. Zwar können ganze Bölker bei dieser Mittelmäßigkeit glücklich sein, so lange sie rushig bleiben; doch wehe den Empörern, an deren Spiße kein

größerer Mensch einhergeht!

Auch unter den hiesigen Frauenzimmern habe ich manches hubsche flammische Gesicht bemerkt und in einem Buchladen glaubte ich an der Frau vom Hause das Ebenbild einer von Rubens' Frauen zu sehen; nur Schade daß biese schonen und zum Theil auch feinen Buge, bieses vollige Gesicht mit ben großen, offenen braunen Augen, den starken Augenbrauen, der kleinen, geraden Rase, den zarten rosenrothen Lippen und der durchschimmernden Rothe auf dem lebendigen Weiß des Teints — so stumm und seelenlos erscheinen und von jener Empfanglichkeit, die überall das Erbe des Weibes sein sollte, nichts verrathen. Ferne sei es, doß ich hier die ausgebildeten Reize des ideenreichen Wesens fordern sollte, die nach den Umständen unmöglich hier anzutreffen sind; aber Seele konnte boch bas Auge stralen, leise, sanft und innig konnten auch ungebildete Mabchen empfinden. Von diesem al= len zeigt das Aeußere ber Flammanderinnen keine Spur. Schlafsheit des Geistes, die sich in Europa kaum abgespannter denken läßt, scheint sie für jeden Eindruck, der außer dem Besirk des mechanischen Hausregiments und der eben so mechanis schen Religionsübungen liegt, durchaus unempfindlich zu machen. Wenn nicht die Nahe von England und Frankreich, der Han= bel von Ostende und die Fabriken, die aus jener besseren Zeit im Lande noch übrig geblieben sind, französische und englische Moden einführten, wurde man es hier kaum merken, daß der Begriff des Putes auf den Begriff des Schonen eine Beziehung hat.

Die Beschreibung der öffentlichen Gebäude und Kirchen, die man aus so vielen Reisebeschreibungen kennt, wirst Du mir gern erlassen; ich schweige also von dem ungeheuern Rathhause, von den dreihundert Brücken, die alle Theile dieser von Kanalen durchschnittenen Stadt verbinden und selbst von der großen gosthischen Masse der Kathedralkirche zu St. Bavo, mit den daran geklebten Stücken von griechischer Architektur, die den Eindruck ihrer Größe stören. Die Verschwendung von weißem und von

schwarzem Marmor in dem Innern dieses Tempels wurde mir indeß aufgefallen sein, wenn mich nicht auf eine weit angeneh: mere Urt die Kunft beschäftigt hatte. Die zahlreichen Kapellen enthalten einen Schat von flammischen Gemalben ber erften Rlaffe, von denen ich Dir wenigstens ein Paar bekannt machen muß, die für mich etwas Merkwürdiges hatten. Zuerst nenne ich die Auferstehung Lazari, ein Meisterwerk von Otto Benius, einem Lehrer des gepriesenen Rubens. Dieses in Absicht auf die Composition sehr fehlerhafte Stuck, dessen Umrisse zum Theil verzehrt, dessen Schatten schon ein wenig schwarz geworden und bessen Farben trocken sind, hat bennoch einzelne schone Partien. Die Hauptfigur, ber in der Mitte stehende Christus, ist wie gewohnlich verfehlt; er ist kalt, jubisch und uninteressant, seine Draperie ist schwer und ungeschickt geworfen, seine aufgehobene Hand ruft nicht, winkt nicht, segnet nicht. Lazarus liegt halb im Schatten, wirklich schon von Ungesicht und Gestalt; er blickt edel und seelenvoll zu seinem Retter auf und ist ungleich besser als alles übrige kolorirt. Seine Schwester Maria fist an seiner Gruft im Vordergrunde. Ihr Gesicht und die ganze Figur machen mit bem übrigen Bilbe ben merkwurdigsten Kontrast; benn ihre Züge, ihre Kleidung und das ganze Kostume sind ganzlich aus der romischen Schule entlehnt. Man glaubt eine Madonna von Raphael kopirt zu sehen, so ruhig und doch so edel gerührt ist bieser schone Kopf. Martha und Magdalena sind bagegen hubsche Flammanderinnen im kurzen buntseidenen Korsett. De trus buckt sich, um bem Lazarus herauszuhelfen; sein blaues Bewand über dem breiten Rucken thut vortreffliche Wirkung. Die übrige Gruppe von Köpfen ist gar zu gedrängt voll und geht zu hoch in dem Bilde hinauf; auch fehlt es ihr an Auswahl.

Du erinnerst Dich des schönen Sebastian von van Dyk in Dusseldorf. Hier ist einer von Hondhorst, der viel Verdienst hat. Aus dem schönen Körper zieht eine schwarz gekleidete weidliche Figur die Pfeile aus. Sehr leicht ruht ihre Hand auf dem zarten, verwundeten Körper; aber ihr Gesicht ist ohne Ausdeut und mit eben den Zügen würde sie Spiken waschen. Die Alte, ebenfalls ein gemeines Gesicht, empsiehlt Behutsamkeit mit Blick, Stellung und Hand. Das leidende Gesicht Sebastian's ist edel und voll unbeschreiblicher Milde; sein Auge ist schön, sanft redend und voll Vertrauen. Die Farbengebung ist zwar nicht ganz natürlich, aber weich und von einem harmonischen

modesten Ton. Doch die Stellung des angebundenen, ausein= ander gedehnten Körpers zieht zuerst den Blick des Zuschauers auf sich und man muß in der That unparteiisch das Verdienst hervorsuchen wollen, wenn dieser erste Eindruck nicht wegscheu= chen und alle nähere Untersuchung verhindern soll. Daß die Künstler es nicht fühlen, wie diese Marter den Zuschauer leiden läßt und wie unmöglich es ist, mit einigem Gefühl ein solches Kunstwerk lieb zu gewinnen! Uedrigens hat es mir wohl ge= than, hier das Studium italienischer Meister und Hondhorst's langen Ausenthalt in Italien zu erkennen; wo ich nicht irre, habe ich schon etwas von Michel Angelo gesehen, woran mich die frei und kest gezeichnete Figur dieses Sebastian's erinnerte.

die frei und fest gezeichnete Figur dieses Sebastian's erinnerte.

Der St. Bavo von Rubens hat mir ungleich weniger gefallen; das Stück ist in zwei Gruppen über einander getheilt, wovon die unterste aus vielen ziemlich ekelhaft durch einander gewundenen Figuren besteht. Links im Vordergrunde stehen ein paar plumpe Dirnen von Fleisch und Blut. Uuch der Zeitgenosse von Rubens, der um den Ruhm eines großen Künstlers mit ihm wetteisernde Erayer, leistete mir hier kein Genüge. Die Kreuzigung, die man von ihm in der Bischosskapelle bewundert, ist schön koloriet, aber der Körper ist verzeichnet. Sein Hied interessanter: er blickt auf voll Vertrauen, das sogar an Erstase und Freude grenzt; dagegen hört er auch nicht was sein Weib, eine sehr gemeine Here, ihm sagt. Bon den drei Freunden siehen zwei mit niedergebücktem Haupte und träumen, indeß der dritte mit den Fingern spricht. Noch ein gepriesenes Gesmälbe dieses Meisters ist hier die Enthauptung des Täusers Johannes; aber welch ein Unblick! Eine zerrissene, unzusammenshängende Composition, verwischte Karben, ein scheußlicher Rumpf und ein Bologneserhündchen, welches Blut leckt! Solch ein Gegenstand und solch eine Phantasse schiefen sich sür einander, und um alles zu vollenden, gehört nur noch der Zuschauer dazzu, der mit uns zugleich vor dem Vilde stand und voll Entzücken austief: ah quelle superde essusion de sang!

Unter einer großen Anzahl von Gemälden, wovon die bessten von Seghers, van Cleef, Roose und Porbus gemalt sind, keines aber hervorstechende Vorzüge besitzt, halte ich ein uraltes Stück von den Gebrüdern van Eyk noch für nennenswerth, weil es vielleicht das erste war, das in den Niederlanden mit Delsfarben gemalt wurde. Der Gegenstand ist aus der Offenbarung

Johannis entlehnt: die Anbetung des Lammes. Der Composis tion fehlt es, wie man es sich von jener Zeit vorstellen kann, sowohl an Ordnung und Klarheit, als an Wirkung und Große. Bei aller Verschwendung des Fleißes bleibt die Zeichnung steif und inkorrekt; Perspektive und Haltung fehlen ganz und gar; die Farben find grell und bunt und ohne Schatten. Go malte man aber auch in Italien vor Perugino's Zeiten und mas uns dieses Gemalde merkwurdig macht, ift baber nicht ber Geift, womit es ersonnen und ausgeführt worden ift, sondern die wich= tige Erfindung der Delmalerei, die bamals in den Niederlanden zuerst an die Stelle des so lange üblich gewesenen al Fresco trat, wenn sie auch in Deutschland bereits weit langer bekannt gewesen sein mag. Ich bin zwar weit entfernt, den Koloristen einen Vorzug vor ben richtigen Zeichnern einraumen zu wollen, allein ich halte es wenigstens im Angesicht der Meisterwerke des flammischen Pinfels fur ein gar zu hartes Urtheil, Die Erfindung, worauf ber ganze Ruhm dieser Schule beruht, mit Lessing um bes Migbrauchs willen, ber damit getrieben worden ift, lieber gang aus ber Welt hinweg zu wunschen. Der Vorwurf einer ublen Unwendung, selbst einer solchen, welche vollig zweckwidrig ist, trifft wohl mehr ober weniger eine jede menschliche Erfinbung; und wenn es nicht geläugnet werden kann, daß die Er lernung ber beim Delmalen erforberlichen Kunftgriffe manchen wackern Kunstler mitten in seiner Laufbahn aufgehalten und in die Klasse der Mittelmäßigkeit geworfen oder gar vom rechten Ziel der Kunst entfernt hat, so bleibt es doch auch unbestritten, daß mit Delfarben manches unnachahmliche Bild auf die Leinwand hingezaubert worden ift, beffen Schonheiten bei jeder an= bern Behandlung verloren gegangen waren. 2m Kolorit, als folchem, ist freilich so viel nicht gelegen; aber burch die Ber= schmelzung der Farbenschattirungen, welche nur ihre Vermischung mit Del möglich machte, sind feine Ruancen bes Ausbrucks erreicht worden, wodurch die Kunst selbst an Wurde gewonnen hat und für den Psychologen lehrreich geworden ist.

Der Wunsch, in den übrigen Kirchen, Klöstern, Pralaturen, auf dem Rathhause und in den Privatsammlungen zu Gent den Denkmalern der flammischen Kunstepoche nachzuspüren, mußte für jest der Nothwendigkeit unseres Reiseplans weichen. Mit Tagesanbruch eilten wir durch die reichste Gegend von Flandern hieher nach Untwerpen. Der Weg ging über eine herrlich bebaute Ebene. Triften, Wiesen, Aecker und Heerstraßen waren mit hohen Baumen und Gebuschen eingefaßt; ber Steinbamm war ben größten Theil bes Weges so gut, wie im übrigen Brabant und Flandern. Die Vegetation schien indeß kaum noch weiter vorgerückt, als wir sie in unserer milben mainzer Gegend verlassen hatten; die Saaten allein prangten mit ihrem frischen Grun, und des Delrettigs dichte, goldgelbe Bluthen bedeckten oft unabsehliche Strecken. Das Erdreich war an vielen Stellen leicht und mit Sand gemischt, mithin gewissen Gattungen von Getreibe vorzüglich angemessen. Ueberall sahen wir den Unbau zu derjenigen Vollkommenheit getrieben, wo bereits der Wohl= stand der Einwohner durch ihren Fleiß hervorschimmert. leicht mußte nicht hier, bei einer besfern Erziehung des Land= volkes und gehöriger Unleitung von Seiten ber Gutsbesiger, bie Landwirthschaft mit der schwedischen und englischen wetteifern Allein es ist ja alles hier gleichsam barauf angelegt, ben alten Vorurtheilen einen Charakter heiliger Unfehlbarkeit auf= zupragen. Mit Erstaunen und Freude mußten wir indeß einan= der bekennen, daß wir solche Flecken und solche Dorfer, als wo= mit dieser Weg und die ganze Gegend gleichsam befaet ift, auf dem festen Lande noch nicht angetroffen hatten. Lockeren, St. Nikolas u. a. m. beschämen die Städte vom dritten und vierten Range, die man in andern Landern über ihres Gleichen ruhmt. Sie sind beinahe Viertelmeilen lang, durchaus von Backsteinen fauber erbaut, mit breiten Strafen, gutem Pflaster und Reihen von Baumen wohl versehen. Ordnung und Reinlichkeit, die un= verkennbaren Begleiter des Wohlstandes, herrschten im Innern der Häuser und der treuherzige Ton der Bewillkommnung, den wir von den Einwohnern vernahmen, bestätigte uns in der gu= ten Meinung von ihrer Wohlhabenheit. Wir fanden alle Sande mit der Verfertigung von grober Leinwand zu Segeltuch, Ge= zelten u. d. gl. aus selbst gezogenem Hanf und Flachs beschäf= Dieser Unbau, nebst den darauf beruhenden Manufaktu= ren und bem reichlichen Ertrage bes Getreidebaues, scheint bie Hauptquelle des hiesigen Reichthumes zu fein.

Eine halbe Meile vor Antwerpen verschwanden die Baume, Gebüsche und eingezäunten Felder; die Gegend verwandelte sich in eine weit ausgebreitete Lande, eine kahle Ebene, wo Wieh= weiden und Wiesen an einander grenzten, und an deren Horisont wir ringsum beschattete Dorfer, in der Mitte aber Ant=



enthalten manches große und von Kennern gepriesene Werk, und außerdem zählt man verschiedene erlesene Privatsammlungen von kleineren Stücken. Wenn die Menge dieser Kunstgebilde mit ih= rem Werth in einem direkten Verhältniß stände, so müßten so= wohl Maler als Liebhaber der Malerei nach Untwerpen wie nach Kom wallsahrten und Jahre lang sich an dem Fleiße, der Gesschicklichkeit und der Erfindungskraft der niederländischen Meister weiden; doch daß es wirklich nur zu selten geschieht, das setzt die hiesigen Schulen tieser unter die italienischen herab, als

meine Lobspruche sie wieder heben konnen.

Die Malerei umfaßt einen so großen Kreis von Fertigkeiten und Kenntnissen, daß unter Hunderten, die sich ihr widmen, kaum Einer zu irgend einer auszeichnenden Stuse gelangt und solglich wahre Künstlergröße auf diesem Wege so schwer zu erringen ist, wie in jener von Homer und Pindar betretenen Laufbahn. Ob ein Marmorblock, oder zerriedene Farben, oder die Elemente der Sprache den rohen Stoff ausmachen, den der Künstler dilben soll: dies kann in so weit gleichgültig sein, als nur die Arbeit den Werth des Kunstwerks bestimmt; und diese Arbeit nun — nach welchem andern Verhältnisse läßt sie sich schäften, als dem gedoppelten, des innern Werthes und Reichsthumes der schaffenden Seele und des Grades der Vollkommendeit, in welchem sie sich mit ihrer Schöpfung identissicirte? Oder sollte es hier wirklich nicht auf das erstere, nicht auf die Humanität des Künstlers ankommen? sollte nur die Gabe darzustellen, gleichviel was dargestellt würde, den Meister bezeichnen? Dann freilich gibt es keine größeren Maler als Douw, Miris und Metsü; dann könnte es sich tressen, daß ein Harlesin der größte Schauspieler genannt zu werden verdiente; dann hieße das Gestlingel und Geklapper der Sylben und die, wie Paul Denner's Köpfe, die auf jedes Härchen mühsam, ekelhaft und geschwäßig nach dem Leben kopirten Sittengemälbe unserer Idnstenschaft

Unstreitig hat die bloße Nachahmung der Natur ihr großes Berdienst; sie ist die unnachläßliche Bedingung zu weiteren Fortschritten. Es setz sogar in allen drei Kunsten, die ich eben erswähnte, ein weit getriebenes Studium, einen gewissen Umfang der Kenntnisse, der Erfahrung und Uebung voraus, um nur den Mechanismus, so der Farbenmischung und Farbengebung, wie der metrischen Bewegungen und ihrer Unwendung, ober ends

lich der Mimik und Deklamation, auf die hochste Stufe der Vollkommenheit zu bringen. Bielleicht aber liegt es schon in ber Natur menschlicher Anlagen, daß gemeinhin bei ber Concentration aller Krafte auf diese mechanischen Vorübungen, die Fähigkeit zu ben hoheren Zwecken der Kunst hinanzusteigen, verloren geht oder wohl gar von Grund aus schon fehlt. In der Mechanik der Kunst konnten die Niederlander selbst einen Raphael übertreffen; allein wer seine Formen sieht, in seinen Ge malben Gedanken liest und Gefühle ahnet, ben umfassenden, etschöpfenden wählenden Sinn darin erkennt, womit der hohe Kunstler den Menschen und sein Treiben durchschaute — wird ihm ber nicht die kleinen Mangel seiner Palette gern erlaffen? Ich mochte fast noch weiter geben, ich mochte mich überreden, daß den größten Meistern so viel von diesem Machwerk zu Gebote gestanden, als sie gerade zur Vollkommenheit ihrer Darstellung bedurften, daß die üppige, wollustige Vollendung eines Tizian ben Gindruck hatte ftoren konnen, ben Raphael's erhabe ner Ernst hervorbringen sollte. Go viel ist wenigstens gewiß, daß die Darstellung der griechischen Gottheiten barum bereits aus Berhalb der Grenzen der Malerei zu liegen und ein ausschließendes Eigenthum der Bildhauerei zu sein scheint, weil das irdische Kolorit großentheils die Tauschung vernichtet, welche das idealisirte Ebenmaß allein bewirken kann; die vortrefflichsten gemalten Gottinnen und Gotter find weiter nichts und machen feinen anbern Eindruck, als schone Frauen und Manner. Wenn ich biese Bemerkung auf solche Gegenstande anwende, die der Malerei vorzüglich angemessen sind und in deren Bearbeitung sie eigentlich ihre hochste Vollkommenheit erreicht, so bunkt es mich auch hier, daß der heroischen Matur, der idealischen Schonheit, der asthetischen und sittlichen Große eine gewisse Tauschung, nicht nur der Formen, sondern auch der Farbengebung, nothwendig zugestanden werden musse, welche mit dieser Einschränkung noch gedenkbar und gleichwohl über jede gewöhnliche und bekannte Natur hinwegschwebend, den Charakter des Erhabenen ausdruckt. Wurde nicht zum Beispiel die Warme, womit es erlaubt ift eine Danaë, eine Leda oder eine Kleopatra zu malen, dem Bildniß einer Heiligen übel anstehen? Oder durfte sich der Maler schmeicheln, wenn er die Himmelfahrt der Jungfrau schildert, die Phantasie des Zuschauers befriedigen und bestechen zu konnen, wofern er nicht die Vorstellung eines schweren, materiellen Korpers von Fleisch und Blut so viel als möglich durch die Illussion des Kolorits zu entfernen suchte\*)?

Den Runstlern kann man es nicht oft genug wiederholen, daß die treue Nachahmung der Natur keinesweges der Zweck der Kunst, sondern nur Mittel ist; daß Wahrscheinlichkeit ihr mehr als Wahrheit gilt, weil ihre Werke nicht zu den Wesen der Natur gehören, sondern Schöpfungen des menschlichen Ber= standes, Dichtungen sind; daß die Vollkommenheit dieser Gei= stesgeburten besto inniger empfunden wird, je unauflosbarer die Einheit und je lebendiger die Individualitat ihres Ganzen ift; endlich, daß Schonheit ihr vollendetes außerliches Geprage und zugleich ihre inwohnende Seele bleiben muß. Vermittelst dieser Bestimmungen erklart man sich leicht, warum in achten Runft= werken die Darstellung zuweilen so treu und wahr sein kann, wie in bloßen Kopien nach der Natur; da hingegen umgekehrt der genielose Fleiß, auch wenn er täuschend genau darstellt, auf den Namen der Kunst im höheren Verstande keinen Anspruch machen darf. So wurde es ebenfalls die Scheidung des We= fentlichen in der Kunst von dem Zufälligen sehr erleichtern, wenn man erwoge, daß sogar die rohesten Bolker, die entweder einen hochst unvollkommnen ober noch gar keinen Trieb zu materiellen Runstgebilden außern, bereits mahre Poesien besigen, welche, ver= glichen mit den geglätteten und kunstlich in einander gefügten dichterischen Produkten der verfeinerten Kultur, diesen oft den Preis der Gedankenfulle, der Starke und Wahrheit des Gesfühls, der Zartheit und Schönheit der Bilder abgewinnen. Man begreift, wie diese Eigenschaften das einfache Hirtenlied, die Rla= gen und das Frohlocken der Liebe, den wilden Schlachtgefang, bas Skolion beim Freudenmale und den rauschenden Gotterhym= nus eines Salbwilden bezeichnen konnen; benn sie geben aus der schöpferischen Energie des Menschen unmittelbar hervor und find unabhängig von dem Behikel ihrer Mittheilung, der mehr ober minder gebildeten Sprache. Sproder ist der todte, korper= liche Stoff, welchen der bildende Runstler außer sich selbst suchen muß, um seine Einbildungskraft daran zu offenbaren. Statt des conventionellen Zeichens, des leicht hervorzubringenden To=

<sup>\*)</sup> Hiermit wäre also die Frage, welche Lessing im Unhang zum Laokoon S. 380 aufwirft, vorläusig beantwortet und Nichardson's Hossenung, daß Naphael übertroffen werden könne, vereitelt.

nes, muß er die Sache felbst, die er sich benkt, ben Sinnen fo darzustellen suchen, wie sie sich im Raum geberbet, und hiermit werden alle Einschränkungen seiner Kunst offenbar. Die mecha= nischen Vortheile in der Behandlung des rohen Materials, Die aus dem inneren Sinne zur außern Wirklichkeit zu bringende, richtige Anschauung der Formen, die Erfahrung, welche den Kunstler lehren muß, seinen Tietblick durch die Beranderungen der außern Gestalt bis in die Modifikationen der Empfindung zu senken und jene sinnlichen Erscheinungen als Zeichen dieser inneren nachzubilben — bies alles forbert einen ungeheuren Auf= wand von Zeit und vorbereitender Anstrengung, wovon der Dich= ter, der sich selbst Organ ist, nichts zu wissen braucht. Je schwe= rer also die Darstellung und je långere Zeit sie erfordert, desto strenger bindet sie den Runstler an Einfalt und Einheit; je ein= facher aber irgend eine Geburt bes Beiftes, besto machtiger muß sie durch die Erhabenheit und Große bes Gedankens auf ben Schauenden wirken. Daher ist die lebendige Ruhe eines Gottes der erhabenste Gegenstand bes Meißels, und ein Augenblick, wo die Regungen der menschlichen Seele schon hervorschimmern durch ihre körperliche Hulle, ist vor allen des Pinsels großer Meister wurdig.

Wenn ich mit diesen Vorbegriffen die Werke der nieder= låndischen Schulen betrachte, so halt es, wie mich bunkt nicht schwer, bas rechte Maß ihres Verdienstes anzugeben. Ich sehe große Unlagen, Riesenkrafte, bie unter einem glucklichern Sim= mel, in einem größern Wirkungskreise, bei einer andern Erziehung und anderen bestimmenden Berhaltniffen Wunder der Runft hervorgebracht hatten. Hier verzehren sie sich im Kampfe mit den Schwierigkeiten des Mechanismus, und wenn sie diese gang besiegt haben, ist der Gedanke, den sie darstellen wollen, Sieges nicht werth. Als Trophaen konnen wir indes biefe Werke nicht nur gelten lassen, sondern auch mit Dank und Bewunderung annehmen; Trophaen namlich, wie der Mensch sie auf seinen Zugen bis an die außerste Grenze seiner Berrschaft über die sinnliche Welt erbeuten kann. Das Gesetz der Man= nigfaltigkeit scheint eine Zusammenschmelzung aller Gattungen der Vollkommenheit in einem Menschen so wenig wie in einem Werke zu gestatten; wo Licht und Schatten, Haltung, Effekt, wahre Farbung, treue Nachahmung gegeben werden, dort muf= fen wir nicht allein Verzicht thun auf die hohe asthetische Begeisterung, die sich bis zur Darstellung der Harmonien zwischen dem sinnlichen und dem sittlichen Schönen emporschwingt, sons dern wir mussen uns auch zufrieden geben, wenn das sehr lobzliche Bemühen Effekt herauszubringen, zu dem sehr anstößigen Fehler falscher Umrisse verleitet, der gerade dann am unverzeihzlichsten ist, wenn er nicht durch Schönheiten einer höhern Ordnung vergütet wird. Die Niederlander haben gezeigt, was sich mit Farben machen läßt, aber freilich nur mit niederlandischem Geiste und an niederlandischer Natur. Ist es nicht Nechtsertiz gung genug für sie, daß auch unter den Italienern die Meister in der Farbengebung weder in der Composition, noch in der Beichnung, noch in der Ersindung, und am wenigsten im Erhabenen Meister waren? Was können sie dazu, daß eine reizende Venezianerin in der cyprischen Kangordnung so hoch über einer handsesten flämmischen Dirne zu stehen kommt? — Setzt, dünkt mich, wären wir in der rechten Stimmung, um niederländische Bilderkabinette zu besuchen.

Man führte uns zuerst in die Privatsammlung des Herrn Hunbrecht's der uns aber den Genuß seiner vaterländischen Kunst beinahe verleidet hatte, indem er mit einem Corregio prunkte. Zwar er selbst ahnte nichts von der gefährlichen Ueberlegenheit des Italieners; benn er besaß gewiß eben so theure Stucke von niederlandischen Meistern. Bum Gluck hatte dieses Gemalde so wenig von der belobten Unmuth des zarten Allegri, die Yorick in seiner Laune durch ein patronymisches Wort, the Corregiescity of Corregio, so schon individualisiet, daß die Flammander noch mit heiler haut davon kamen. Wenn bas Stuck ein Dri= ginal ist, wofür ich es doch nicht halte, so hat es sich vortreff= lich confervirt. Es stellt eine Mutter vor, mit dem schlafenden Kinde. Sie scheint nach der Natur gezeichnet; allein vielleicht eben darum sind die Züge so plump und haben die zurückstoßende Bezeichnung der Dummheit. Auch dem Maler des seelenvollen Reizes ist es also nicht immer gelungen, ihn zu haschen im flüchtigen Augenblicke der Beobachtung, oder, daß ich es wahrer sage, ihn einem Körper einzuhauchen, dem die Natur ihn verssagte. Das Kind hingegen ist ein schlafender Amor, so schön und lachelnd im Schlafe, mit der Gesundheit Frische auf den Mangen.

Unter den niederländischen Gemälden in dieser Sammlung haben die Seestücke ein ausgezeichnetes Verdienst. Backhuisen

entwarf die segelnden Fahrzeuge mit vieler Wahrheit, und Bonaventura Pieters war vor andern glucklich, wenn er die durch: sichtigen Wellen des aufgeregten Elements in ihrer großen Berbindung, gleichsam als belebte Theile eines unermeglichen Ganzen, schilderte. Die schöne Aussicht ber Stadt Briel hatte vorzüglich diese Erhabenheit, welche mit der Idee von Leben und Bewegung in den Fluthen verbunden ift. Die Darstellung atchitektonischer Perspektiven im Innern gothischer Rirchen ist ebenfalls ein besonderes niederlandisches Talent, und obwohl die Gebaude selbst, die hier so zahlreich sind, nur treu kopirt werden durften, so erhöht es doch den Werth der Gemalde und gereicht der kunstlerischen Phantasie zum Ruhme, daß sie den Gesichtspunkt der Diagonallinie wählte, um die Einformigkeit der parallel laufenden Pfeiler brechen und malerische Kontraste hineinzaubern zu konnen. Insbesondere gefiel mir hier ein kleines Stuck in dieser Gattung, von Flinck, wegen ber vortrefflichen Bertheilung des Lichtes.

Von dem forgfältigen Gabriel Metsu zeigte man und eine Violinspielerin, an welcher außer ihrem Atlasrocke nichts Be wundernswürdiges war; der Rock hatte freilich die tauschendste Aehnlichkeit mit dem schönsten achten Atlas. Wie gefährlich hatte der Kunstler mit diesem Talent zum Nachahmen seinen berühmtesten Mitbrüdern werden konnen, wenn er es auf edlere Allein das Schicksal, welches Gegenstånde angewendet hatte. ihm diesen beneidenswerthen Pinsel verlieh, fesselte seine Einbil: bungskraft an einen Kleiderschrank, oder legte ben malerischen Bildungstrieb in die Seele eines Schneiders. — Die Kenner fagen, daß die hollandische Schule keinen größern Runftler als Franz Miris, ben altern, hervorgebracht hat. Ein altes Weib mit einer halb ausgeleerten Weinflasche ruhmte hier die Runsterfahrenheit dieses Meisters. Man konnte an diesem Bilde die Transsubstantiation ad oculum bemonstriren und im Gesicht der Alten genau angeben, wohin der fehlende Wein aus der Flasche gekommen sei. Die größte Empfanglichkeit, verbunden mit dem feltensten Beobachtungsgeiste und einer großen Kraft im Darstellen, können folglich ohne alle Feinheit des Geschmacks und der Empfindung bestehen. Un. diesem ekelhaften Gemalbe ift vorzüglich die sichere Nachahmung der Natur zu bewundern, wobei sich Miris so ganz auf sein richtiges Auffassen und festes Zeichnen verläßt, und keinen Effekt, obwohl in einem so kleinen

Stucke, durch Manier hat erzwingen wollen. Das Gegentheil bemerke ich hier an einem Bauerngelage von Cuplenburg, das zwar in Teniers Geschmack gemalt ist, aber weber seine Leichztigkeit noch seine Wahrheit hat.

Bu den größeren Stucken in dieser Sammlung gehört eine nackte, weibliche Figur, von schöner Farbengebung, von Peter van der Werff, einem Bruder des Ritters Adrian. Gine Koni= gin von England und ein fuhn ffizzirtes Portrat des Bildhauers Feuherbe verdienen als Werke van Dyk's genannt zu werden. Much leuchtete uns hier ein Strahl aus Rembrandt's Phantasie in Gestalt eines prachtigen Gultans entgegen. Die Tochter bes Blumenmalers Seghers und eine Monne (hospitalière) von Ru= bens, hatten seine bekannte Kraft im Portrat. Die Frische ber Farben in dem lettern Bildniß war unübertrefflich; man mochte glauben, es kame nur eben von der Staffelei. Daß diefer wich= tige Theil der Vorkenntnisse, welche die Malerei vorausset, die Wahl dauerhafter Farben, heutiges Tages fo fehr vernachläffigt wird, gereicht unfern Runftlern schon jest zum Vorwurf und bringt sie einst um den Ruhm, ben sie von der Rachwelt ern= ten konnten.

Das Kabinet bes Herrn van Lancker enthalt einen noch ungleich größeren Schatz von niederlandischen Schildereien. Die Landschaften von Both, van Goven, Cunp, Berghem, Wynants, Roos und Anderen, eine reicher, niedlicher, vollendeter als die andere, und jede mit dem eigenthumlichen Verdienst ihrer Urheber bezeichnet, buhlen hier um den Beifall des Kenners. Unstreitig hat die Phantasie des Landschaftsmalers ein großes, weites Feld; die allgemeine Lebenskraft des Weltalls, die regen Elemente des Lichtes, des Aethers, des Wassers und der allgebarenden Erde geben ihr bas begeisternde Schauspiel jenes größten, anbetungs= würdigsten Wunders, einer immer jungen, aus ihrer Zerstörung stets wieder erstehenden Schöpfung. Das Verhaltniß aber zwi= schen der Landschaftsmalerei und ihrer alteren Schwester, der Menschenbildnerin, scheint mir am besten badurch bezeichnet zu werben, daß in der einen alles schon deutlicher, umgrenzter Ge= danke ift, was in ber andern noch unbestimmbares, gartes, er= greifendes Gefühl bleiben muß. In der Landschaft wirken allge= meine Harmonie, durchgeführte Ginheit des Ganzen, große Kon= traste, zarte Verschmelzungen, alles aber zu einem unnennbaren Effekt, ohne abgeschnittenen, bleibenden Umriß. Weder Licht=

massen noch Wolken, Luft und Gewässer, noch Felsen, Gebirge und Unebenheiten des Bobens haben beständige, ihnen angeeignete Formen; selbst Baume und Pflanzen sind in unendlich hoherem Grade als die Thiere der Veranderlichkeit des Wuchses und der Gestalt unterworfen und ihre Theile, Bluthen und Laub verlieren sich mit ihren bestimmteren Formen in der Entfernung, aus welcher sie dem Auge begegnen und fließen zusammen zu Gruppen und Maffen, benen der Kunstler kaum auf dem Borbergrunde die Bestimmtheit ber Natur mittheilen darf. In bammernder Ferne hingestellt, kommen die Urbilder schon hieroglyphisch bezeichnet an unsere Sehorgane; um so viel mehr ist die Bezeichnung, womit wir sie nachahmen konnen, in unserer Willfür, wofern sie nur ihren Zweck, namlich den tauschenden Effekt jener schönen Verwirrung der Umrisse und jenes lieblichen Licht= und Schattenspiels, hervorbringt. Auch in dieser Gattung von Kunstgebilden kann indeß die Phantasie des Malers ihre Große und Starke zeigen; auch sie ist einer edlen, dichterischen Behandlung fähig, wenn nur das wesentliche Ziel ber Kunst, die Zusammenstellung des Schonen und die Belebung des gesammelten ober erfundenen Mannigfaltigen zur unauflosbaren Ginheit, bem Kunstler immerfort vor Augen schwebt. Der Mangel unabanderlicher Formen hat zwar die Folge, daß es fur die Land: schaft kein bestimmtes Ideal geben kann; allein dagegen ist die Freiheit des Kunstlers besto unumschränkter; das weite Reich des Natürlichen und Wahrscheinlichen liegt vor ihm, und es hangt von seiner Willfur ab, gefällige Bilder, sanfte Barmonien, erhabene Phanome, machtige Bewegungen, erschütternbe Wirkun: gen baraus zu schöpfen. Etwas von diesem unbestimmten Scho: nen der Natur findet man in den Werken aller vorhin genann: ten Landschaftsmaler; aber wenn es auf die Feuerprobe der Ritik ankommt, haben wir nur einen Claube.

Diese Sammlung enthält auch einen unvergleichlich schönen Wouwermanns, den ich aber nicht mit der erstatischen Bewunderung ansehen kann, die ihm der Kenner zollen mag. Ist das Getümmel einer Schlacht, das Gewühl der Kämpfenden durcht einander, der Anblick entseelter Leichname, sind die unbändigen Rosse, die durch den Dampf des Geschüßes hervorstürzen — sind diese gewaltigen Bilder nicht fähig, die Einbildungskraft zu spannen und ihr den schauervollen Gegenstand, der dem Künstler vorschwebte, zu vergegenwärtigen? Dies alles gebe ich zu, und

bennoch, auf die Gefahr der Berwohnung beschuldigt zu werden, verweile ich auch bei keinem Kunstwerke, das nur Verwirrung schildert. Was soll ich denn in diesem Gedrange? Fur wen wird hier gestritten? Wer ist der Sieger und wessen die fliehende Fahne? Eine Schlacht kann uns interessiren, wenn wir um ihre Beranlassung miffen, wenn wir ber einen Partei den Sieg wun= schen, ober wenn sich etwas dabei ereignet hat, was mitten in dem unmenschlichsten Geschäfte an edlere Empfindungen, an die beffere Seele im Menschen erinnert. Daher mahlen alle große Meister, wenn sie eine Schlacht vorstellen sollen, eine historische Episode, wodurch sie sich von andern unterscheiden läßt, und, was noch wichtiger ist, wodurch sie den Zuschauer in Anspruch Dhne diese Charakteristik ist die Schilderung des nehmen kann. wilden Gemețels so uninteressant wie ein Zeitungsartifel, und sich sehe nicht ein, warum die Kunstler mehr als andere Leute gegen die Conventionen der guten Gesellschaft sollen verstoßen durfen. Dem wahren, schöpferischen Geiste genügt es nicht, alles bilben zu können, was ihm einfällt; er will barstellen, was Anderen ju benken gibt und womit sich ihre Phantasie vorzugsweise be= schäftigt. Konnte man boch auch unseren Dichterlingen so etwas begreiflich machen.

herr van Lancker besitt einen fehr schonen Teniers. Wenn die Malerei die magische Kraft hatte, die man ihr wohl eher an= gedichtet hat, nicht blos afthetisch, sondern auch moralisch zu wirken, so mochte man jedem Fürsten den täglichen Unblick die= fes Gemalbes wunschen; es follte ihn erinnern an bas Bedurf= niß des Volkes, nach vollbrachter Arbeit zu genießen und des Lebens froh zu werden, an den Beruf des Herrschers, den Sinn für Freude zu erwecken und rege zu halten, an die große Er= fahrung, daß die Menschen mit leichten Ketten spielen, die schweren aber zerbrechen oder unter ihrer Last hinsinken. Außer= dem nahmen sich freilich die Belustigungen der zahlreichsten Klasse des Menschengeschlechts im Leben besser aus als auf der Lein= wand, wenn der Kunstler (wie es hier der Fall ist) nur Kar= rikaturen einer tolpischen Frohlichkeit schaffen kann. — Ostaben's Bauern sind noch plumper, noch grotesker ungeschickt als die von Teniers; in einem von feinen Gemalben zeigte man uns fogar, als etwas Verdienstliches, eine kleine menschenahnliche Figur im Hintergrunde, die ihrer Unformlichkeit ungeachtet, den Kennern

ihren Urheber verrath.

Das vorhin erwähnte Weib mit der Weinflasche soll nicht den zehnten Theil so viel werth sein als hier der eingeschlasene Leiermann von demselben Meister. Er schläft so sest, so süs über seinem Instrument, und alles um ihn und an ihm ist mit ermüdender, ärgerlicher Treue, die nicht des kleinsten Strickes vergist, nicht mit englischer, sondern was zum Glück etwas anderes bedeutet, mit holländischer Geduld vollendet. Wer noch mehr von diesem Bilde wissen wollte, würde mich in Verlegensheit sehen; denn ich habe Dir in der That alles gesagt: es ist ein schlasender Leiermann. In allen Künsten des Schönen bleibt es das unverkennbare Zeichen von Kleinlichkeit des Geistes, wenn ihr Gebilde so beschaffen ist, daß die Phantasie nichts mehr hinzusehen, nichts weiter darin suchen und ahnen, ihr lustiges Spiel damit nicht treiben kann. Ich beneide den ehrlichen Franz Miris nur um seine Zeit.

Was mag man wohl zu loben finden an diesen kleinen, nackten Figürchen von Poelenburg, mit ihren eckigen, breiten Schatten, ihren bunten Gewändern und der todten Kälte, womit sie die uninteressantesten Handlungen begehen, sich baden oder nach dem Bade sich ankleiden? Ich habe so wenig mit ihnen zu schaffen, wie mit dieser Magdalena von Paul Veronese, deren Aechtheit ich nicht untersuchen will, weil sie der Untersuchung nicht werth ist. Lieber betrachtete ich daneben das schone Porträt von van Dyk's vortrefslicher Arbeit; Du weißt, welch

ein Lob diefer Dame einem Portrate geben fann.

Von Rubens ist in dieser Sammlung eine Madonna mit dem Kinde, genau dieselbe, die auch in der Galerie zu Düsselderf befindlich ist und die mein Freund Hesse so schon gestochen hat; nur sind im hiesigen Gemälde noch einige Nebensiguren, und die Aussührung ist schlecht gerathen. Es waren noch ein paar andere Stücke von Rubens im Zimmer, nicht ohne das ihm eigenthümliche Verdienst; allein ich hatte nur Augen sür seine kleine, niedliche Skizze von Marien's Himmelsahrt. Die Stellung der zum christlichen Olymp hinaussahrenden Göttin ist wirklich schon; sie halt die rechte Hand empor und senkt die linke halb, gleichsam bereit mit Entzücken zu umfangen. Ihr Blick ist Wonne, ohne die Vescheidenheit der Demuth, aber auch ohne die Arroganz der Selbstsucht. Die Gruppe wäre gut gedacht, wenn nur die Engel sliegen könnten. Daß doch immer

etwas Unvollkommenes oder Unpassendes die Freude verderben

muß, die Rubens geben fann!

Die Ausnahme von dieser Regel fanden wir bei Herrn van Haveren; die drei unvergleichlichen Portrate von Rubens' Hand, die er besitzt, gewähren in der That den reinsten Genuß des ganzen Umfanges seiner Kunst. Zwei davon sind die Frauen, das britte, wenn ich recht verstand, die Geliebte des Kunstlers. Unmöglich kann man der Natur mit mehr Gewandtheit ihre gefälligsten Züge ablauschen und wieder geben. Diese drei wohl= beleibten, flammischen Schonen ließen sich mit dieser burchschim= mernden Sinnlichkeit die Liebkosungen des feurigen Kunstlers gefallen, und ihm genügten diese materiellen Reize, wenn er die Spannung vor der Staffelei durch eine andere ablosen wollte. Die täuschende Wahrheit der Kunst, die ganz etwas anderes ist als die knechtische Treue eines Denner, eines bloßen Abschreibers der Natur, hat Rubens hier zur hochsten Vollkommenheit ge= bracht, es sei im Kolorit oder besonders in dem Farbenspiel des Gesichts, oder in der bestimmten Gestalt einzelner Züge und ihrer zarten Verschmelzung. Der wunderschone Schatten, den der Strohhut \*) auf das schönste von den drei Gesichtern wirft, und die kuffenswerthen Hande der beiden andern Huldinnen des Kunstlers haben ihres Gleichen nicht, und beweisen unwider= sprechlich, daß et sie mit Liebe malte.

Man brachte uns von hier zu Herrn Lambrechts, der nicht blos Liebhaber, sondern zugleich Künstler sein will, indem er seine Muße damit hindringt, die alten Stücke seines Kadinets mit einem glänzenden Firniß zu bepinseln, welches oft die schlimmste Wirkung thut. Er besitzt einige gute Porträte von van Opk, Rubens, Rembrandt und Jordaens; von dem Letztern insbesondere den Kopf einer alten Frau, mit mehr Austuck und seineren Details, als man ihm zugetraut hätte. Auch sahen wir einen italienischen, alten Kopf von Spagnoletto, ein paar große, köstliche Berghems, einige Poelenburgs, Ostaden und Teniers; eine Menge Landschaften von verschiedenen Meistern, eine Aussicht von Antwerpen und der Schelde, das schönste, was ich von Bonaventura Pieters noch gesehen habe, und ich weiß

<sup>\*)</sup> Kunstliebhaber kennen den chapean de paille von Rubens; es bedarf aber kaum des Erinnerns, daß auf dergleichen zunftgerechte Besnennungen hier weiter keine Rücksicht genommen wird.

nicht wie viel Herrlichkeiten mehr, die man angafft, um sie gleich wieder zu vergessen. Auf einem großen Gemalbe hafteten unwillkurlich unsere Blicke; es war nicht nur ben Stucken die fer Sammlung, sondern überhaupt allem, was man und in Rein Niederlander Untwerpen zeigen konnte, ganzlich fremb. konnte ben weiblichen Korper so benken, benn keine Dieberlanberin war je so gebaut; in meinem Leben sah ich nichts Schoneres als diese unbegreifliche Leda, bei einer so gewaltigen Figur; fo denke ich mir die Gespielin eines Gottes. Der unselige Firniß hatte und diesmal unwillig machen konnen, gern hatten wir uns die etwas schwarzeren Schatten gefallen lassen, und ber Schnee bes Schwans mare uns weiß genug geblieben, hatte man nur dem elastischen Leben dieses Wunderwerks seine ursprungliche Weiche und ben reinen Ion der tizianischen Carnationen gelassen. Eine andere Unvollkommenheit mußte mich über diese afthetische Gunde trosten: der hafliche Ropf von widriger, zurud: stoßender Gemeinheit; berfelbe, ben wir schon in Bruffel an Dis zian's Danaë so abscheulich gefunden hatten. Wie mag es wohl möglich fein, die Borliebe fur ein Modell so weit zu treiben? Wenn die Reize bes Korpers blind machen konnen gegen die Mißgestalt bes Gesichts, darf man benn nicht wenigstens vom Kunstler fordern, daß er den Augenblick seiner Illussion nicht zum Augenblicke der Beurtheilung mache? Doch die mahre Urfache dieses Gebrechens liegt wohl barin, daß Tizian's Phantasie mit seiner Darstellungsgabe im umgekehrten Verhaltnisse stand.

In der reichen Pramonstratenserabtei St. Michael, wo wit das Thor zum Zeichen des Hohns über den verstorbenen Kaiser, der sie hatte einziehen wollen, mit den drei brabantischen Revortutionsfarben neu angestrichen fanden, zeigte man uns eine Menge Gemälde, die ich Dir nicht alle herzählen mag. In den Wohnzimmern des Abt hangen die kleineren Stücke; doch hat der Segen Melchisedeck's, von Nubens, Figuren in Lebensgröße. Abraham steht seltsam mit einem Stück Teppich über dem Kopse, verhüllt und gebückt vor dem Priester zu Salem. Könnte das Süset diesem bunten Stücke einen Werth verleihen, so müßte diesemal die Kunst wirklich bei der Religion darum betteln. Ban Dyk's Tause Christi hat etwas mehr Unziehendes; Iohannes wenigstens ist eine schöne, männliche Figur, und in seine jüdische Physiognomie hat der Künstler etwas Feines und Großes gelegt. Die Stellung ist grazios und der braune Farbenton trefslich be-

handelt, um den von der Sonne verbrannten Asceten in der Buste zu bezeichnen. Für den Maler hat auch das Mechanische der Ausführung in diesem Gemalde, die Arbeit des Pinsels, einen unschätbaren Werth. Der Christus hingegen ist, wie geswöhnlich, versehlt. Der Kopf wäre noch schön genug, allein seine Demuth ist geistlos und ohne Würde; die Stellung hat etwas kläglich Zusammengekrochenes und der ganze Körper ist platt, ohne Haltung und Rundung. Die Nebenfiguren verdienen, wie die Anordnung des Ganzen, keine Erwähnung. Eine Abnahme vom Kreuz, ebenfalls von van Dyk, und die Ehe= brecherin von Tintoret wollen wir übergehen, weil sich nichts Sutes von ihnen sagen läßt. Aber ein paar Blumenstücke muß ich noch bewundern, die in ihrer Art vollkommen sind. Der Meister, der sie verfertigte, Peter Faes, ist ein jetzt lebender Maler in Antwerpen. Ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, daß er sein Muster, den berühmten van Hunsum, vollkommen

erreicht, wo nicht gar noch übertrifft.

Das ungeheure Refektorium ist mit fünf ungeheuer großen Schildereien von Erasmus Quellinus dem Jüngern tapezirt. Diese Stucke haben in einer gewissen Ferne erstaunlich viel Ef= fekt; die Figuren springen gleichsam aus der Wand hervor und scheinen zu leben. In jedem Stucke ist ein Aufwand von pråchtigen Portalen, Hallen, Saulen, Treppen, und in jedem wird geschmauset, vermutlich um den Monchen ein gutes Beifpiel zu geben. Warum Quellin ben reichen Mann bes Evan= geliums als Kardinal geschildert hat, wird sich wohl aus irgend einem Privathaß erklären lassen. Mit diesen gemeinen Figuren dürfte indeß wohl nur ein Heißhungriger sympathisiren, wenn ihm nicht Lazarus die Lust zum Essen benimmt, der hier so ekelhast erscheint, wie die Parabel ihn beschreibt. In der zur Abtei gehörigen Kirche hangt noch ein Bild von diesem Meister, demfelben Geschmack und von gleichem Verdienst. Es stellt die Beilung des Gichtbruchigen vor; allein die Figuren verlieren sich in einer prachtigen Masse von Architektur, denn das Stuck ist vierzig Fuß hoch und nach Verhaltniß breit. Einem Maler, der nach diesem Maßstabe arbeitet, fehlt es wenigstens nicht an Feuer und gutem Muthe; von Feinheit und Ausbildung wollen wir schweigen.

Unser Führer ließ uns in der Augustinerkirche drei Stücken huldigen, weil sie von van Dok, Rubens und Jordans gemalt

worden find. Das Gemalbe bes erstern prangt mit schonen Engeln und einem heiligen Augustin, der in feiner Erstase ben himmel offen sieht; ich glaube indeg, ein so klaglicher Christus, wie der über ihm sigende, hatte ben stolzen Bischof von Sippo bei aller seiner politischen Demuth außer Fassung bringen konnen. Das große Altarblatt von Rubens fagt mit allen seinen Figuren nichts, und konnte eine Olla potrida von Beiligen heißen. Jotdaens, im Martyrerthum ber heiligen Apollonia, ist abscheulich, ekelhaft und verworren. Im Vorbeigeben besuchten wir noch die Begrabnifkapelle von Rubens in der St. Jakobskirche; sie ift wegen bes Gemaldes berühmt, wo er fich felbst und seine Familie als Beilige und Andachtige travestirt hat. Er selbst ift ein heiliger Georg und seine beiben Frauen fehen ihm zur Seite. Die Erfindung mag ihm nicht viel Kopfbrechens gekostet ha ben; man kann aber nichts Meisterhafteres von Ausführung sehen.

Ich komme endlich zur Kathedralkirche, beren Schape, an Bahl und Werth der Gemalde, dieffeits der Alpen mit nichts verglichen werden konnen. Der Kapellen und Altare in diesem einen Tempel ist eine ungeheure große Anzahl, und alle sind mehr oder weniger mit Schniswerk, Bildhauerei und Gemalden ausgeschmückt, an benen man die Geschichte und ben Fortgang ber Knnft in den Niederlanden studiren kann. Sier sieht man die Werke der alteren Maler, eines Franz de Brindt oder Floris und des in de Brindt's Tochter verliebten Grobschmiedes Quintin Matsys, den diese Liebe zum Maler fchuf, des altern und des jungern Franck, des Martin de Bos, des Quilline, des Dtto van Veene (Benius), der Rubens' Lehrmeister war, und einer großen Menge anderer aus spateren Zeiten. Berdienst ber alteren Stude ift mehrentheils ihr Alterthum, benn an Composition, Gruppirung, Haltung, Perspektive, Licht und Schatten, Stellung, Leben, Schonheit ber Formen und Umriffe, Wahl der Gegenstände u. dergl. ist nicht zu denken. Bei Martin de Bos fangt indes schon eine gute Periode an; er wußte von allem diesem etwas in seine Gemalbe zu bringen, ob mir gleich seine wißige Erfindung, sich selbst als den Maler und Evangelisten Lukas vorzustellen, wie er die vor ihm sigende Madonna mit dem Kinde malt, indeß sein Ochse hinter ber Staffelei wiederkauet, eben nicht gefallen wollte. Coeberger's Gebastian hat schon mehr Interesse; er wird eben erst angebunden

und seine Figur ist nicht übel gerathen, so fehlerhaft auch bas Ganze ist.

Von Rubens' Arbeit fieht man hier die schonften Stucke sorgfältig hinter Vorhängen ober anch hinter übermalten Flügel= thuren verwahrt. Wir brangten uns wahrend ber Meffe vor ben Hochaltar und knieten mit dem Haufen andachtiger Untwerper hin, um das große Altarblatt, welches die Himmelfahrt der Jungfrau vorstellt, mit Muße anzusehen, ohne Aergerniß zu geben. Ich rathe indeg jedem, der feinen Glauben lieb hat, Diesen Vorwit nicht nachzuahmen, und vielmehr nach dem Beispiel der frommen Gemeine, die uns umgab, sich an die Brust zu schla= gen und den Blick auf die Erde zu heften, als den Gegenstand seiner Undacht verwegen ins Auge zu fassen. Go lange man nicht weiß, was man anbetet, kann man sich seine Gottheit so göttlich träumen wie man will; ein Blick in dieses Empyräum, und es ist um alle Täuschung geschehen. Die dicke Lady Rubens fitt zum Standal der Chriftenheit leibhaftig in den Wolken, fo gemächlich und so fest wie in ihrem Lehnstuhl. Db sie sich nicht schämen follte, eine Gottin vorzustellen — und eine Jungfrau dazu? Es scheint in der That nicht, als ob etwas vermögend ware, sie aus ihrer gleichgultigen, phlegmatischen Rube zu brin= gen und in Entzücken ober wenigstens in Erstaunen zu versetzen; eine Himmelfahrt oder eine Fahrt auf der Treckschuit, alles ist ihr gleich. Was konnte denn auch Lady Rubens auf einer sol= chen Luftreise Merkwürdiges sehen? Nichts als das blaue Fir= mament und einige Wolken, deren nahere Bekanntschaft sie nicht interessiren kann; sodann eine Menge runder Rinderkopfe mit Flügeln und eine große Schaar von kleinen fliegenden Jungen in allerlei Posituren, die am liebsten eine ungeheure, nicht allzu prasentable Partie zum besten geben, womit die Dame wohl eher in der Kinderstube bekannt wurde, die aber leider zum Fliegen gar nicht gemacht ist. In Italien, fagt man, hatten die Wei= ber Augen zu mehr als einem Gebrauch: bort sind es die scho= nen Fenster der Natur, hinter denen man die Seele lieblich oder göttlich hervorstrahlen sieht; aber in Antwerpen! hier ist bas Auge ja nur ein oeil de boeuf am Gewolbe bes Schedels, um ein wenig Licht hineinzulaffen!

Unter dieser lieben Frau, die allen Gesetzen der Physik spottet, steht eine Gruppe von bartigen, ernsthaften Männern, die mit der außersten Anstrengung ihrer Augen auf ein weißes

1 -0000

G. Forster's Schriften. III.

Tuch sehen, das vor ihnen liegt. Von dem, was über ihnen, in den Lüsten vorgeht, scheinen sie gar keine Uhnung zu haben; sonst håtte doch wohl einer hinaufgeguckt und noch größere Augen gemacht. Kein Mensch begreift, was sie wollen; håtte man nur die Legende darunter geschrieben, so wäre nichts in der Welt so leicht zu verstehen gewesen. War es etwa ein politischer Kunstzgriff des Malers, die Geschichte nur denen zu verrathen, die das

Beheimniß schon wiffen?

Dieses prunkende Gemalde wird von allen Kennern bewunbert, von allen Kunstlern mit tiefer Ehrfurcht angestaunt, von allen Reisenden begafft und auf das Wort ihres Miethslakaien gepriesen. Ich setze noch hinzu: sie haben alle Recht. Nicht nur die Ausführung eines Kunstwerkes von solchen Dimensionen ift etwas werth, sondern man verkennt auch an diesem Meisterwerke nicht den Genius des Kunstlers. Alles, was hier vorgestellt wird, findet man einzeln in der Natur: solche Menschen, solche Kinder, solche Gestalten und solche Farben. Die Wahrheit, Leichtigkeit und Zuverlässigkeit, womit Rubens sie, aus der Matur aufgefaßt, burch seine Sand verewigen konnte, bilben eine Kunstlerische Große, worin er keinen Nebenbuhler hat. Auf die fem uugeheuren Altarblatte umschweben nicht etwa nur ein halbes Dutend Engel, wie in Guido's Gemalde, die Jungfrau; fie bleiben nicht halb im Schatten, nicht halb hinter ihr verbor: gen, um die einfache Große bes Eindrucks nicht zu ftoren; bier ist sie von einem ganzen himmlischen Hofstaat umringt; unzah: lige Kinderfiguren, immer in anderen Stellungen und Gruppen, Kopfe mit und ohne Korper flattern auf allen Seiten um sie her und verlieren sich in einem Meer von Glorie. In der zweis ten, irdischen Gruppe sieht man wieder eine Menge Figuren in Lebensgröße zu einem schönen Ganzen verbunden; und welche Varietat der Stellungen, welche Harmonie der Farbenschattirungen, vor allem, welche Wahrheit und welcher Ausdruck herrschen auch hier in allen Köpfen! Doch die große Ueberlegenheit des Künstlers besteht darin, daß er zur Verfertigung dieses großen Gemaldes nur sechzehn Tage bedurfte. Erwägt man den Grad der Thätigkeit und des Feuers, der zu dieser erstaunlichen Schopfung gehört, so fühlt man sich geneigt, ihr alle ihre Gebrechen und Mangel zu verzeihen.

In der Kapelle der Schützengilde wird die berühmte Abnehmung vom Kreuz aufbewahrt, die so allgemein für das höchste

Kunstwerk von Rubens anerkannt und um zwölf Jahre als ter als die Himmelfahrt ist. Ich kann mich auf keine detail= lirte Beschreibung dieses so oft beschriebenen, ohne Einschrankung und mit so großem Rechte gepriesenen Gemaldes einlassen; doch Du kennst es schon aus dem schönen Kupferstiche. In Absicht auf lebendige Darstellung bleibt es ein Wunder; alles, was ich je gesehen habe, weicht zurück, um diesem Ausdruck Ehre zu geben. Die Zeichnung ist korrekter, als Rubens gewöhnlich zu zeichnen pflegte; die Composition einfach und groß, die Gruppe schön, so schön, daß man darüber das Kreuz vergißt, dessen un= bezwingbare Steifigkeit sonst aller malerischen Grazie so nachthei= lig zu sein pflegt. Die Stellungen, die Gewander, die Falten, das Licht, der Farbenton und die Carnationen — alles ist bis auf Kleinigkeiten meisterhaft ersonnen und ausgeführt. Die Mut= ter und der Johannes sind wahrhaft italienische Studien ober Reminiscenzen; bei dieser edleren Natur wird man den Uebelsstand kaum gewahr, daß Petrus, zu oberst auf dem Kreuze, im Eiser seiner Geschäftigkeit, den Zipfel des Tuches, worin der Leichnam ruht, in seinen Zähnen hält. Vielleicht ist die kalte Bewunderung, die der Anblick dieses Bildes mir abnothigte ein größeres Lob für den Künstler, als der Enthusiasmus, der dar= über bei Undern durch Nebenideen entstehen kann. Der Begriff des Erbaulichen darf schlechterdings bei der Beurtheilung eines Kunstwerkes von keinem Gewichte sein. Vergißt man aber einen Augenblick die Beziehung des vorgestellten Gegenstandes auf die Religion, so wird man mir zugeben muffen, daß die Wahl nicht ubler hatte getroffen werben konnen. Die Hauptfigur ist ein todter Leichnam, und die Verzerrung seiner Glieder, die keiner willkurlichen Bewegung mehr fähig sind, sondern der Behand= lung der Umstehenden gehorchen, ist mit dem ersten Augenmerk des Malers, der Darstellung des Schönen, schlechterdings nicht zu reimen. Doppelt ungunstig ist der Augenblick, wenn der Leichnam einen gekreuzigten Christus vorstellen soll; benn es ist eben derselbe, wo alles Gottliche von ihm gewichen sein und der entseelte Ueberrest der menschlichen Natur in seiner ganzen Durf= tigkeit erscheinen muß. Es gibt Momente in der Mythologie des Christenthums, die dem Maler freie Hande lassen: Scenen, die eines großen, erhabenen Styls, ohne Verletzung des Schön= heitssinnes, fähig sind und zu der zartesten Empfänglichkeit un= seres Herzens reden; allein wessen mag die Schuld sein, daß die

flammischen Künstler sie nicht wählten? Liegt sie an ihnen selbst, ober an den Ausbewahrern dieser Mysterien? Haben jene den seinen Sinn nicht mitgebracht, der zu einer solchen Behandlung nothig ist? oder haben diese den Gegenständen eine so plumpe Einkleidung gegeben, daß jedes Bemühen der Kunst daran scheitern muß? Blos in dieser einen Kathedralkirche habe ich zweimal die Visitation der Jungfrau durch einen unverschämten Fingerzeig der alten Elisabeth bezeichnet gesehen, und eins von diesen sauberen Stücken war übrigens ein gutes Bild von Rubens. D der niederländischen Feinheit!

Hier breche ich ab. Es gibt noch unzählige Gemälde, sowohl in Kirchen, als in Privatsammlungen, wovon ich nichts gesagt, es gibt sogar viele, die ich nicht gesehen habe. Allein von dieser Probe läßt sich ein allgemeines Urtheil über den Geist

und Geschmack ber flammischen Schule abstrahiren.

## XXII.

Untwerpen.

Wie froh bin ich, daß unsere Pferde nach Rotterdam nun endlich auf morgen fruh bestellt sind. Ein längerer Aufenthalt unter biesen Undachtlern konnte wirklich die heiterste Laune vergiften. Noch nie habe ich die Armuth unserer Sprachen so tief empfunden, als seitdem ich hier von den Menschen um mich her mit den bekanntesten Worten eine mir gang frembe Bedeutung verbinden hore. Man liefe Gefahr gesteinigt zu werden, wenn man sich merken ließe, daß die Freiheit noch in etwas anderem bestehen muffe, als van der Noots Bildnif im Knopfloche ju tragen, daß Religion etwas mehr sei, als das gedankenlose Gemurmel der Rosenkranzbeter. Die traurigste Abstumpfung, die je ein Volk erleiden konnte, ist hier die Folge des verlornen Handels. Selbst im Meußern zeigt die hiesige Race nichts Em pfehlendes mehr. Um Sonntage sah ich in den verschiedenen Kirchen über die Halfte der Einwohner versammelt, ohne nut ein Gesicht zu finden, auf dem das Auge mit Wohlgefallen geruht hatte. Leere und Charakterlosigkeit, die in Brabant über-

haupt so durchgehends herrschen, außern sich hier in einer noch unschmackhafteren Gestalt als anderwärts; und nicht einmal eine Varietat in der Kleidertracht zieht die Aufmerksamkeit von dieser Ausartung der menschlichen Natur hinweg. Mit dem gehemm= ten Gelbumlauf mußte die Industrie zugleich ins Stocken gera= then, und außer einigen Salz= und Zuckerraffinerien, einer Sam= metfabrik und ein paar Baumwollenmanufakturen, enthalt diese große Stadt feine hinreichende Unstalt, um die Bande der ge= ringen Volksklasse zu beschäftigen. Die schönen, breiten Straßen sind leer und dbe, wie die zum Theil sehr prachtigen, massiven Gebaube, nur an Sonn = und Festtagen kriecht die trage Menge aus ihren Schlupfwinkeln hervor, um an den zahlreichen Altaren die Sunde des Mußigganges durch einen neuen abzubugen. Die Klerisei beherrscht dieses erschlaffte Volk mit ihren einschläfernden Zauberformeln; denn nur die Andacht fullt die vielen mußigen Stunden aus, die nach dem Verluste des Handels ihm übrig blieben. Die Wissenschaften, die einst in Untwerpen bluhten, sind bis auf die letzte Spur verschwunden. Die niederlandischen Kunfte, deren goldenes Zeitalter in die Periode der gehemmten merkantilischen Thatigkeit fiel, wurden nur auf kurze Zeit von dem brachliegenden Reichthume zu ihrer größten Unstrengung ge= reizt; es währte nicht lange, so fand der Kapitalist, der seine Gelder nicht an auswärtige Spekulationen wagte, die Fortsetzung eines Aufwandes mißlich, der zwar gegen seine Millionen gerech= net måßig scheinen konnte, aber gleichwohl ein tobtes Kapital allmälig aufzehrte. Untwerpen also ist nicht blos erstorben in Absicht des Handels, sondern auch der ungeheure Reichthum, den einzelne Familien noch deselbst besitzen, verursacht nicht einmal die kleine Cirkulation des Lupus. Der reichste Mann bringt feine Nachmittage, von Monchen und Pfaffen umgeben, bei einer Flasche von Lowen'schen Biere zu und bleibt jedem andern Zuge der Geselligkeit verschlossen. Die Privatsammlungen von Gemålden schmelzen je långer je mehr zusammen, indem viele der vorzüglichsten Meisterwerke an auswärtige Besitzer gekommen sind, und selbst der Ueberfluß an Diamanten und anderen Juwelen, weswegen Untwerpen so berühmt ist, wird in Kurzem nicht mehr bedeutend fein; benn man fangt an, auch biefe Roft= barkeiten zu Gelbe zu machen.

Was der Eigennutz nicht mehr vermochte, das hat die Geistlichkeit noch bewirken können; sie hat diesen Klötzen Leben

und Bewegung eingehaucht und sie bis zur Wuth und Tollfuhnheit fur bas Birngespinnst ihrer Freiheit begeistert. Ein Birngespinnst nenn' ich es; nicht, bag ich vergeffen konnte, im Emporer bas Gefühl der beleidigten Menschheit zu ehren, sonbern weil Joseph's Alleinherrschaft menschlicher noch war, als die Oligarchie ber Stande, und weil seit der Revolution die Befreiung bes Volkes unmöglicher als zuvor geworben ist. Wer die Rathsel des Schicksals losen mag, ber sage mir nun, warum dieser furchtbare Gahrungestoff von unübertrefflicher Wirkfamkeit, warum die Religion, in den Sanden der hiefigen Priester, das Wohl und die Bestimmung ihrer Bruder immer nur hat vereiteln sollen? Welch' eine wohlthatige Flamme hatte man nicht durch dieses Zaubermittel anzunden und nahren konnen im Busen empfanglicher, lehrbegieriger, folgsamer Menschen. reizend ware bas Schauspiel geworden, wo Beispiel und Lehre zugleich gewirkt und in reiner Herzenseinfalt bie garten Reime des Glaubens gereift hatten zu vollendeten Früchten menschlicher Sittlichkeit. Daß ber Migbrauch jener an Starke alles übertreffenden Triebfeder, indem er endlich ber humanitat mit ganglicher Bernichtung brobt, die hartnäckigste Gegenwehr veranlassen, daß in diesem Kampfe die kalte, unbestechliche Vernunft sich aus ihren Banden freiwickeln und den menschlichen Geist auf ihrer Kometenbahn mit sich fortreißen muß, wo er nach langem Umherkreisen zulett im Bewußtsein seiner Beschranktheit, burch neue Resignation sich seinem Ziele wieder zu nahern strebt - bas rechne man ben Priestern nirgends zum Berbienst. Das Gute, was ihren Handlungen folgte, das wirkten sie von jeher als blinde Werkzeuge einer hohern Ordnung ber Dinge; ihre eigenen Absichten, ihre Plane, alle Aeußerungen ihres freien Willens waren immer gegen die moralische Beredlung und Bervollkommnung ihrer Bruber gerichtet. Hier, wo ihr Werk ihnen über Erwartung gelungen ist, wo ber Aberglaube in bem zahen, tragen belgischen Temperament so tiefe Wurzel geschlagen und jedem Reis der sittlichen Bildung den Nahrungssaft ausgesogen hat, hier wird man einst besto kräftiger bem hierarchischen Geiste fluchen. Je langer sich die Erschütterung verspatet, um so viel zerruttender durfte sie werden, sobald die Sonne der Wahrheit auch über Brabant aufgeht. Die Hartnackigkeit der Phlegmatifer bezwingt nur ein gewaltsamer Schlag, wo die Beweglichkeit

eines leichter gemischten Blutes gelinderen Berührungen schon gehorcht.

Mit geweihten Softien, mit Gunbenerlassungen und Berheißungen jenseits bes Grabes, mit der ganzen Uebermacht ihres Ginflusses auf die Gewissen, und, um ihrer Sache sicher zu fein, auch mit jenem vor Dezakow erprobten Begeisterungsmittel, mit reichlich gespendetem Branntewein, haben die Monche von Unt= werpen ihre Beichtkinder zur Freiheitswuth berauscht. Der Musschuß von Breda ward von hier aus mit großen Gelbsummen unterstützt, wozu theils die Kapitalisten und Kausseute, theils die reichen Pralaten selbst das Ihrige dazu beitrugen. Schon dieser Eifer gibt ben Magstab für die Große des Gegenstandes, ben sie sich erkampfen wollten; einen noch bestimmteren haben wir an ber Summe, die fonst jeder neu ernannte Pralat bei feinem Untritte bem Kaiser erlegen mußte: ber Abt zu St. Michael, hier in der Stadt, opferte achtzigtausend, der zu Tongerloo hun= dertundbreißigtausend und der zu Everbude hundertundfunfzigtau= fend Gulben. Diesen Tribut hat bie neue Regierung ber Stande abgeschafft; dem soeben erwähnten Ubt zu St. Michael ist bereits dieses Ersparniß zu Bute gekommen, und wie er es anzuwenden wisse, beweist die prachtvolle, wollustige Meublirung sei= nes Apartements. Der konigliche Schat, ben man in Bruffel bei Trautmannsdorf's Flucht erbeutete, und die Abgaben des Volkes, die seit der Revolution um nichts erleichtert worden sind, haben ben Pralaten ihre Vorschusse mit Wucher erfett. alfo bas Land von der neuen Staatsveranderung einigen Bor= theil genießt, so kann er nur darin bestehen, daß bie sieben, ober nach andern Nachrichten zwolf Millionen Gulden, die sonst jahr= lich nach Wien geschleppt wurden, nun hier bleiben und wegen ber Kriegsruftungen in Umlauf kommen muffen. Wie viel in= des von diesem Gelde auch noch jetzt auf Schleiswegen ins Aus-land geht, wo diesenigen, die es sich zuzueignen wissen, ihrem Patriotismus unbeschadet, es sicherer als in Brabant glauben, wage ich nicht so nachzusprechen, wie ich es hier erzählen hörte. Schon allein die Einnahme ber Citadelle von Antwerpen foll ungeheure Summen gekostet haben, die in Gestalt eines goldenen Regens ben Belagerten zu Theil geworden sind.

Der Macht der belgischen Klerisei hat diese Eroberung die Krone aufgesetzt. Die Festung war mit allen Kriegsbedürfnissen und mit Lebensmitteln auf Jahre lang reichlich versehen, und

was ihre Mauern nicht in sich faßten, hatte sie zu allen Zeiten burch angebrohte Einascherung ber Stadt erhalten konnen; benn ihre Batterien bestrichen alle Quartiere, und sachkundige Manner von beiden Parteien kommen barin überein, daß sie nicht anders als burch eine regelmäßige Belagerung bezwungen werben konnte. Bei der allgemeinen Ueberzeugung von ihrer Unbezwinglichkeit war die Uebergabe ein Wunder in den Augen des Bolks; Vornehme sowohl als Geringe glaubten hier deutlich Gottes Finger und seine Begunstigung der Revolution zu sehen. Ihre Priester hatten sie zu diesem Glauben vorbereitet und gestimmt; sie bestärkten ihn jest und fachten ihn an zur lobernden Flamme. Vom Tage ber Capitulation an bemachtigte sich ein Schwindel, der zum Theil noch fortdauert, aller Kopfe, und am Tage ber Uebergabe liefen aus den umliegenden Dorfern mehr als zehn: taufend bewaffnete Bauern zusammen, um Augenzeugen bes neuen Wunders zu sein. Noch jett sehen wir auf allen Stragen von Untwerpen hohe Mastbaume stehen, mit den drei Farben der Unabhängigkeit, roth, gelb und schwarz angestrichen; von ihrer Spike wehen Wimpel und Flaggen mit allerlei geist: lichen Devisen und biblischen Spruchen, und gang zu oberst hangt der große, schimmernde Freiheitshut. Im Taumel ber Freude über den glucklichen Erfolg ber belgischen Waffen hatten die Untwerper diese Siegeszeichen errichtet und ausgelassen um sie herumgetanzt; allein was halfen ihnen ihr Wunderglaube und ihr sinnbildernder Rausch? Statt bes edeln Gelbstgefühls, statt des Bewußtseins angeborner Rechte, womit die Herzen freier Menschen boch emporschlagen muffen, regte sich in ihnen nur blinde Vergotterung ihrer neuen Regenten; wo andere Volfer aus eignem innerm Triebe kuhn, stolz und freudig riefen: "es lebe die Nation!" da lernten sie erst von den Monchen ihre Losung: "es lebe van ber Root!"

Unsern Wunsch, die Citadelle selbst in Augenschein zu nehmen, konnte man für diesmal nicht befriedigen; ein Verbot der Stände macht sie jetzt, wegen des dahin geführten Staatsgefangenen, van der Mersch, allen Fremden unzugänglich. Zwar versprach uns ein hiesiger Kaufmann, der zugleich eine wichtige Demagogenrolle spielte, uns den Eingang zu gestatten, wenn wir noch einige Tage länger bleiben wollten, bis er nämlich die Wache dort hätte; allein die Befriedigung der blosen Neugier war ein so großes Opfer nicht werth. Uns hatte vielmehr alles,

was wir bisher in den Niederlanden gesehn und gehort und die hunderte von politischen Zeitschriften, die wir hier gelesen hatten, bereits die feste Ueberzeugung eingeflößt, daß in dieser gahrenden Maffe, statt aller Belehrung fur ben Menschenforscher, nur Efel und Unmuth zu gewinnen sei, und wir beneideten biejenigen nicht, die, um den Kreis ihres Wissens zu erweitern (mit einem apokalyptischen Ausbrucke), des Satans Tiefen ergrunden mogen. Wenn in irgend einem Lande ber Beift ber Zwietracht ausge= brochen ist, dann richtet die Vernunft, ohne alles Unsehen der Person, nach ihren ewig unumstößlichen Gesetzen, auf wessen Seite Recht, und was die gute Sache sei; es darf sie bann nicht irre machen, daß die erhitten Parteien gemeiniglich ein verzerr= tes Bild des moralischen Charakters ihrer Gegner mit ihren Grunden zugleich in ihre Schaale werfen. Auf einem weit gro-Beren Schauplat, im aufgeklarten Frankreich felbst, ist dieser schlaue Unterschleif nicht immer vermeidlich, obwohl auch dort die scheinheilige Verleumdung, der Meuchelmord des guten Na= mens, die allgemeine schwankende Beschuldigung der Unsittlichkeit und des Unglaubens, die leidenschaftliche Wehklage über Ent= weihung der Heiligthumer, Zernichtung der Vorrechte, Raub des Eigenthums nur von ber einen Seite kommen, Die jederzeit ben strengen, kaltblutigen Erorterungen der Vernunft durch diese Wendung ausgewichen ist. Allein unter den Vorwürfen und Rekriminationen ber belgischen Parteien verschwindet sogar bie Frage von Recht. Die augenscheinliche Unfähigkeit sowohl ber Raiferlich = als ber Standisch = Gefinnten, mit ruhiger Darlegung ber Grunde ihre Sache zu fuhren, erhellt aus ihren gegenseiti= gen, größtentheils bis zur Evidenz bokumentirten, perfonlichen Invektiven, und zeugt von jenem allgemeinen Grauel ber Pfaf= fenerziehung, die hier alle Gemuther tief hinunter in den Pfuhl ber Unwissenheit sturzte und in ihnen durch Sundentagen alles moralische Gefühl erstickte. Wo Berbrechen und Laster nur so lange das Gewissen brucken, bis eine mechanische Bugung und das absolvo te es rein gewaschen haben, da scheinen sie nur schwarz, wenn man sie an ber Seele des Rachsten kleben sieht; wo man durch jene Allen feil gebotene Mittel die Gottheit leicht versohnen kann, da nimmt man auf die beleidigte Menschheit beim Gunbigen feine Rucficht; Ehre folglich und Schande ho= ren bort auf, die Triebfedern des Handelns zu fein, und balb verliert sich sogar jede richtige Bestimmung dieser Begriffe.

Was diese Menschen einander sein können, lasse ich dahingestellt; aber ohne Geisteskräfte, die man bewundern, ohne Ausbildung, die man schäßen, ohne Herzen, die man lieben darf, sind sie dem Wanderer todt, der trauernd eilt aus ihren Grenzen zu treten.

## XXIII.

Haag.

Wir verließen Untwerpen, wie wir hineingekommen waren, ohne daß man uns die gewöhnlichen Fragen im Thore vorgelegt hatte; auch hatte man uns auf der ganzen Reise durch Brabant, Hen=negau und Flandern nur einmal nach unseren Passen gefragt. Ich will glauben, daß diese Sorglosigkeit unserm unverdächtigen Aufzuge Ehre macht; denn man hat Beispiele genug, daß die neuen Souveraine von Belgien gegen den Charakter der

durchreisenden Fremden nicht gleichgultig geblieben sind.

Kaum waren wir eine Strecke gefahren, so befanden wir uns schon auf einer traurigen, weit ausgebreiteten Heide, wo das Auge nur am Horizont und in sehr großen Entsernungen von einander etliche Kirchthurme entdeckte. Harte, durre Gräser, Heisderaut, einzelne zerstreute Birken und kleine Gruppen von jungen Fichten waren die einzigen Pflanzenarten dieser öben, sumpfigen, versandeten Ebene, die und lebhaft an gewisse Gegenden des nördlichen Deutschlands und Preußens erinnerte. In Zeit von sieben Stunden befanden wir und auf hollandischem Gebiet. Die Einwohner eines Dörschens, wo man unsere Pferde füttern ließ, hatten häßliche, scharfgeschnittene Physiognomien, die aber viel Munterkeit und Thätigkeit verriethen, insbesondere besmerkten wir einige slinke, rasche Dirnen, die sich des Kutschers und der Pferde mit gleichem Eiser annahmen und mit der brabantischen Schlasseit sehr zu ihrem Bortheile kontrastirten.

Der sandige Weg ging auf dem Rücken eines hohen Damsmes bis nach dem kleinen Städtchen Zevenbergen, welches unsweit des Busens liegt, der hier den Namen Hollands Diep ershält. Nach allen Seiten hin öffnete sich uns jetzt eine freundliche Aussicht: an einer Stelle war der Horizont seewarts unbes

grenzt; die Menge der hin und her segelnden kleineren und gröskeren Fahrzeuge, die Fischerleute in ihren Kähnen, die Seevögel, die in großen Zügen über der Fläche des Wassers kreuzten, die langen Weidenalleen, die darüber hinausragenden Kirchthurmsspiken und rothen Dächer in der Ferne, machten zusammen einen angenehmen Essekt. Zu Moerdyk, das nur aus wenigen Häusern bestand, fuhren wir über den Hollands Diep und erinnersten uns an die furchtbare Ueberschwemmung im funszehnten Jahrhundert (1421), die hier einen Bezirk von zweiundsiebenzig Dörfern verschlang, ein Meer an ihrer Stelle zurückließ und Dordrecht vom festen Lande trennte. Auch an den jungen Prinzen von Oranien, Johann Wilhelm Friso, erinnerten wir uns, der (1711) im vierundzwanzigsten Lebensjahre auf eben der

Fahrt, die wir jest glucklich zurücklegten, ertrunken ist.

Jenseits des Bufens zerstreute der Unblick bes ersten faubern hollandischen Dorfes biese truben Erinnerungen. nette Sauserchen, Strafen mit Ranalen burchschnitten, an ben Seiten mit Linden bepflanzt und überall mit Klinkern ober Elei= nen Backsteinen gleichformig und niedlich, wie bei uns zuweilen der Boden des Borfaals, gepflastert, und was diesem Meußern entsprach, gesunde, gut gekleidete, wohlhabende Einwohner, gaben uns in Stryen das Zeugniß, daß wir auf dem Boden der wah-ren, nicht der eingebildeten Freiheit, und im Lande des Fleißes angekommen waren. Drei starke, wohlgenahrte Pferde waren nothig, uns auf dem schweren Wege fortzubringen, der an manchen Stellen fo tiefe Gleise hatte, bag wir bem Umwerfen nahe waren. Uls wir aber hernach durch das Dorf Haarings= byt fuhren, bas wenigstens eine halbe Stunde lang und wie eine Tenne mit Klinkern gepflastert ist, freueten wir uns wieder des reizenden Wohlstandes, der uns auf allen Seiten anlachte, und des Landes, wo der Mensch seine Bestimmung, des Lebens froh zu werden, erreicht, wo der gemeinste Bauer die Vortheile einer gesunden und bequemen Wohnung genießt, wo er auf dem beneidenswerthen Mittelpunkte zwischen Noth und Ueberfluß steht. Rann man diese Menschen sehen und fragen, ob es besser sei, baß mit dem Blut und Schweiße bes Landmannes, ber in elen= den Hutten sein kummerliches Leben hinbringt, die stolzen Pal= laste ber Inrannen zusammengekittet werden?

Nachdem wir über die sogenannte alte Maas, vermuthlich ihr ehemaliges einziges, jest aber zu einem schmalen Urm ge=

schwundenes Bett, gekommen waren, befanden wir uns gegen zehn Uhr Abends an dem Ufer der eigentlichen Maas, zu Kattendrecht, wo wir die Statte von Rotterdam durch eine unendliche Reihe von Laternen langs bem jenseitigen Ufer bezeichnet faben. Die spate Stunde bewog uns indeg, dieffeits in einem kleinen, landlichen Gasthofe zu bleiben, wo die einfache aber ge funde Bewirthung unferm muden, hungrigen und vom Nord: ostwinde beinahe vor Kalte starrenden Korper wohl zu statten kam. Sier setten wir uns um ben gemeinschaftlichen Feuerheerd und freueten uns der altmodigen Simplicitat des Hausherrn und seiner Tischgenossen. Man bewillkommte uns mit Berglichkeit, zog uns die Stiefeln ab und prafentirte jedem ein Paar Pantoffeln, die wenigstens breimal schwerer als die Stiefeln waren. Die treuherzige Gute des Wirthes bewog ihn, mir die besondere Gefälligkeit zu erweisen, seine Pantoffeln, weil sie fcon aus: gewarmt waren, von ben Fugen zu ziehen, um sie meinem Gebrauche zu überlaffen. Das geringste, was ich thun konnte, war wohl, mich zu huten, daß ich ihn nicht merken ließe, seine gut gemeinte Soflichkeit konne nach ben Sagungen ber feinen Welt ihm vielleicht gar zum Verstoß ausgelegt werden. Was hatte ich auch zu befürchten in diesem Wohnorte der Gesund: heit und Reinlichkeit? Unsere ekeln Sitten zeugen oft nur von ihrem grenzenlosen Verberben. Die für lecker gehaltenen Kibit: eier, nebst Seefischen und Kartoffeln, machten unsere Ubend: mahlzeit aus, wozu wir ben Wirth seine Flasche Wein, bie übrige Familie aber gutes Bier trinken fahen. Das Schlafzim: mer, welches man uns einraumte, war zugleich das Prunkzim mer dieser Leute. Auf allen Seiten und insbesondere über dem Kamin, waren eine Menge zierlich geschnißter und bemalter Brettchen über einander befestigt, worauf die irdene Maare von Delft, fauber und zierlich in Reihen geordnet, die Stelle ber schlechten Kupferstiche vertrat, womit man bei uns die Wirths: stuben zu verzieren pflegt.

Daß ich den ersten schönen, warmen Frühlingsmorgen nicht vergesse, den wir auf unserer Reise noch genossen haben, bedarf keiner Entschuldigung bei den Vertrauten der heiligen Frühe. Könnte ich nur auch den Reichthum der Aussicht beschreiben, die wir, von der Morgensonne beleuchtet, aus unserm Fenster über das kleine Gärtchen des Wirthes hinaus, erblickten. Der lebens dige Strom, fast eine englische Meile breit, floß sanft vorbei in

leichten, versilberten Wellen, und trug auf seiner Azursläche das hundertfältige Leben der Schiffe, der Brigantinen, der Schnauen, der kleineren Fahrzeuge von aller Art, die hinauf= und hinab= warts, oder hinüber und herüber segelten und ruderten, mit man= nigfaltiger Richtung, Schnitt und Anzahl ihrer Segel, langsam gegen die Fluth an, ober pfeilschnell mit Wind und Strom und Fluth zugleich sich bewegten, oder auch mit eingezogenen Segeln und schwanken Masten, malerisch gebrochen durch die Horizon= tallinie der Ragen und den Wald von Tauwerk, in des Flusses Mitte vor Anker lagen. Jenseits, im Sonnenglanze, hoben sich nah und deutlich die Gebaude von Rotterbam über dem Waffer; der große, vierecige Pfarrthurm, die weitlaufigen Udmiralitats= gebaude, der herrliche, mit hohen Linden auf eine Stunde Deges besetzte Damm, der das Ufer begrenzt, die Menge zwischen ben Häusern hervorragender Schiffsmasten, die unzähligen Wind= muhlen in und neben und jenseits der Stadt, zum Theil auf hohen, thurmahnlichen Untersaten errichtet, um den Wind befser zu fangen; endlich, die Vorstädte von Landhausern und Gar= ten, die links und rechts in langer Reihe langs dem Strome sich erstrecken.

Wir eilten, uns über den Fluß setzen zu lassen, und brach= ten den Tag damit zu, die Stadt kennen zu lernen und sie gang zu umgehen, welches einer ber angenehmsten Spaziergange ist, die man sich denken kann. Der Umfang von Rotterdam ift mittelmäßig, und seiner reinlichen Schonheit und Niedlichkeit haben die Reisenden nur Gerechtigkeit widerfahren laffen. Wenn man sich seinen Wohnort wählen konnte, so kame die Straße am Hafen und langs der Maas, die so breit und mit majestä= tischen Ulmen und Linden so köstlich beschattet ist, gewiß unter die Zahl der Competenten, die mir die Wahl erschweren wurden. Die Aussicht auf den Fluß ist wirklich so anlockend, daß man sich kaum daran fatt sehen kann. Rach der Landseite bin bemerkten wir eine Menge Leinwandbleichen, eine größer und scho= ner als die andere, und in der Stadt felbst freute uns das Ge= wuhl am Hafen, auf ben Straffen und in den Ranalen; ab= gehende, ankommende Schiffe, Hunderte von befrachteten Kah= nen, große, sogenannte Prahmen, reihenweis gestellt, um ben Schlamm ber Kanale aufzunehmen und sie schiffbar zu erhalten; Karren, Schleifen, Schiebkarren, Trager, rollende Fasser, Bal= len von Waaren, das Zeichen des Betriebes und der Handels= geschäftigkeit; dann auf der kleinen, netten Börse und in den Kaffeehäusern umher die ein= und ausströmenden Schaaren von Kausleuten, Mäklern, Schiffskapitainen und Fremdlingen aus allen Welttheilen, ein Bild der friedlichen Vereinigung des Menschengeschlechts zu gemeinsamen Zwecken des frohen, thätigen Lebens-

genusses!

Hier war es nicht leicht möglich an außeren Merkmalen ben tiefen, unheilbaren Verfall bes hollandischen Sandels zu erkennen, der gleichwohl seit dem Jahre 1779 durch eine in ihrer Urt einzige Reihe von Unglucksfällen beschleunigt worden ift. In den hundert Jahren, die seit der Ermordung der beiden großen de Wits (1672) verflossen sind, hatten die wiederholten Kriege mit Ludwig dem Vierzehnten, und die unter Wilhelm dem Dritten und seinen Nachfolgern so schnell empor machsende Handelsgröße von England, die Ginschrankung bes hollandischen Handels allmalig bewirkt und seinen jetigen Verfall unmerklich Die Neutralität der Niederlande mahrend des fiebenvorbereitet. jährigen Krieges eröffnete ihnen eine Zeitlang vortheilhaftere Mussichten, die sich mit noch größeren Hoffnungen beim Ausbruch ber Streitigkeiten zwischen England und feinen Rolonien erneu-Uls Frankreich und Spanien sich für die Unabhängigkeit von Nordamerika erklarten und Rugland seine bewaffnete Neutralität ersann, der die Mächte des europäischen Nordens so folge fam beitraten, stieg ber Handelsflor ber vereinigten Provinzen plotlich auf eine Sohe, wo sie das Maaß ihrer politischen Krafte verkennen lernten. Die unvorsichtigen Verbindungen mit Frankreich reizten die englische Nation zu einem Kriege, wobei für sie augenscheinlich mehr zu gewinnen als zu verlieren war. Erfolg rechtfertigte die politische Nothwendigkeit dieser Maßre-Funfzig Millionen Gulben an Werth, bas Eigenthum geln. der Republik, waren in unbewaffneten Kauffahrern auf dem Meere, und die großere Halfte biefer reichen Beute ward ben englischen Rapern und Kriegsschiffen zu Theil. St. Gustathius, Essequebo und Demerary fielen in Umerika, so wie Negapatnam in Ostindien den Englandern in die Hande, und das brittische Rabinet hatte noch überdies einen so entschiedenen Einfluß in die Udministration der niederlandischen Uffairen, daß die nach Brest bestimmte hollandische Hulfsflotte zum offenbaren Nachtheil bes Staates nicht auslaufen durfte. Raum war der bemuthigende Friede mit England wieder hergestellt, so mußte man dem Rais

fer noch größere Opfer bringen, um ihm das reklamirte Recht der freien Scheldefahrt von neuem abzukaufen. Die Millionen, womit man ihn für feine Forderung entschädigte, die Millionen, welche die Zurustung zu einem Landkriege verschlungen hatte, die lange Gewohnheit der reichen Kapitalisten, ihr baares Geld außer Landes zu verleihen, anstatt es im vaterlandischen Kommerz in Umlauf zu bringen; und mehr als alles noch, der verderb= liche Nothbehelf während des Krieges mit England, unter frem= der Flagge zu fahren, wodurch ein großer Theil des Zwischen= handels in andere Kanale kam und auf immer für Holland ver= loren ging: alles vereinigte sich, um nicht nur in den Schaß= kammern des Staates eine gangliche Erschopfung zu verurfachen, sondern auch den Stillstand der Geschäfte zu bewirken und in der allgemeinen Trauer, in der erzwungenen Ruhe, die Erbitte= rung der Parteien, die einander die Schuld beimaßen, aufs Hochste zu spannen. Auf der einen Seite die hartnackige Berblendung der Handelsstädte, womit sie auf ihrem Bundniß mit Frankreich bestanden, ohne bessen nahen Sturg durch die gang= liche Zerrüttung seiner Finanzen vorher zu sehen; auf der an= bern die strafbare Unmaßung gewisser Staatsbeamten, die 211= lianz, die sie nicht mehr verhindern konnten, durch Ungehorsam gegen ihren Souverain, Verrath des nun einmal zum Staats= interesse angenommenen Systems und widerrechtliche Versuche ge= gen die Freiheit der Verfassung selbst, allmälig zu untergraben: dies waren die Extreme, deren Wiedervereinigung sich ohne Blut= vergießen nicht långer vermitteln ließ. Der Ausbruch bes Bur= gerkrieges und die bewaffnete Dazwischenkunft bes Konigs von Preußen fullten das Maaß der Leiden, welche über die Repu= blik verhängt zu sein schienen und raubten ihr, was die Berfe= hen einer kurzsichtigen Staatskunst noch verschont hatten: ben hauslichen Wohlstand und ben innern Frieden der Familien. Selbst nach dem Abzuge der Preußen verschlang die Ueber= schwemmung vom Jahre 1788, welche von den im vorigen Jahre durchstochenen Dammen nicht langer abgewehrt werden konnte, in vielen Gegenden von Holland die aus den Bermustungen eines feindlichen Ueberzuges mit Noth gerettete Babe; zwei andere Ueberschwemmungen, die auf jene noch im Jahre 1789 folgten, verursachten bei Gorkum und an anderen Orten einen Schaben von einer halben Million; und endlich forderte bie Berruttung der öffentlichen Finanzen eine außerordentliche Bulfe, welche burch die auferlegte Schatzung bes fünfundzwan: zigsten Pfennigs erzwungen ward und wovon ein nicht geringer Theil in die Privatkassen ber Partei geflossen ift, welche in die sem für Hollands Flor so unglücklichen Kampfe die Dberhand behalten hat. Die unweise Rache einer unvollkommenen Umnestie und die darauf erfolgten häufigen Auswanderungen vieler begüterten Familien vollenden dieses Gemalde der Zerstorung, deffen Folgen schon im nahen Untergange ber westindischen und dem fast eben so hulflosen Zustande der oftindischen Kompagnie am Tage liegen \*). Aber dem geduldigen beharrlichen Fleiße voriger Generationen, ihrer Mäßigkeit und Sparfamkeit, ihrem freien Sinne, ihrem tapfern Muthe, ihren fuhnen Unternehmungen und ihrer raftlofen Thatigkeit ift es gelungen, eine folche Masse von Reichthumern in ihrem selbst geschaffenen Baterlande zu häufen und unfern Welttheil fo fehr an ihren Waarentausch zu gewöhnen, daß noch jett, nachdem man überall mit dem in Holland erborgten Gelbe einen eigenen Aftivhandel zu begründen versucht hat, jenes bewundernswürdige Phanomen der Handelsindustrie nicht aus den größeren Stadten gewichen ift. Noch find die Hollander, wenn gleich in geringerem Maage als sonst, die Makler von ganz Europa und bestimmen die Ges fete bes Gelbhandels; noch schreibt Umsterbam ben handeltreis benden Nationen den Wechfelkurs vor!

Wir verließen Notterdam den folgenden Morgen, nachdem wir der Bildfäule des vortrefflichen Erasmus unsere Andacht gezollt hatten. Wenn sie gleich auf künstlerisches Verdienst keinen Anspruch machen kann, so freute sie uns doch als ein Beweis der Dankbarkeit, womit Notterdam die Größe seines gelehrten Mitbürgers erkannte und ehrte. Wir fuhren auf dem Kanal nach Delft und sahen an demselben eine boltonische Feuermaschine erbaut, um das Wasser aus den niedrigen Wiesen in den Kanal zu heben. Es sollten zwei solche Maschinen hier errichtet werden; aber nur Eine ist zu Stande gekommen und hat ungesfähr hunderttausend Gulden gekostet. Linker Hand ließen wir das Städtchen Schiedam mit seinen zahlreichen Geneuwer (ober

<sup>&</sup>quot;) Hierzu kam noch seit 1790 die Ueberschwemmung bei Rotterdam, und der Brand der Admiralitätsmagazine zu Amsterdam, ingleichen die Gefahr der oftindischen Kompagnie und die Ernennung zweier fürstlichen Kommissarien nach Batavia.

Wachholderbranntewein=) Brennereien liegen. Man wollte uns versichern, daß gegen zweihundert Brennereien dort eingerichtet wären, welche täglich fünshundert Drhost dieses Getränkes verssendeten. So übertrieben diese Angabe scheint, so gewiß ist es doch, daß die Fabrikation und Consumption dieses Artikels sehr beträchtlich bleibt und den Reichthum von Schiedam, als des einzigen ächten Brauorts, ausmacht. Das Verhältniß der Wachsholderbeeren zur übrigen Gahre ist nicht bekannt; sie geben aber unstreitig dem Fruchtbranntewein beides, Geschmack und Geist. Der Genuß dieses Brannteweins, wovon der gemeine Mann in Holland so große Quantitäten verbraucht, muß auf die Leibesskonstitution zurückwirken; wie er aber wirke, können nur einheismische Aerzte nach einer durch viele Jahre fortgesetzen Beobachstung entscheiben.

In dem netten, freilich aber etwas stillen und erstorbenen Delft besuchten wir eine Fanencefabrit, beren die Stadt gegen= wartig nur acht besitt, indem bas englische gelbe Steingut dem schon langst verminderten Absatz dieser Waare den letten Stoß gegeben hat. Der Thon, sagte man uns, kame aus Brabant über Bruffel, ob man gleich ben Ort nicht bestimmt an= Der Dfen, als das Wichtigste, weil er dem zugeben wußte. Porzellanofen vollkommen ahnlich fein soll, besteht aus drei Kam= mern über einander. In die mittlere wird bas Geschirr in Muf= feln eingesetzt und in der untersten das Feuer angemacht. Die Flamme schlägt durch Löcher zwischen den Muffeln durch und die oberste Kammer bleibt für den Rauch. So geschmacklos die Malerei und selbst die Form an dieser Fayence ist, verdient sie doch manchen sogenannten Porzellanfabriken in Deutschland vorgezogen zu werden, die oft die elendeste Waare um theuren Preis verkaufen und gewöhnlich zum Nachtheil ber herrschaftli= chen Kammern bestehen.

Es blied uns noch so viel Zeit übrig, daß wir die beiden Kirchen besehen konnten. In der einen dienen die Grabmaler der Abmirale Tromp und Pieter Hein zur Erinnerung an die Helbentugenden dieser wackern Republikaner. Des Natursorschers Leuwenhoek's Portrait in einem schönen einfachen Basreslief von Marmor, ihm zum Andenken von seiner Tochter gessetzt, gesiel mir in Absicht auf die Kunst ungleich besser. In der andern Kirche prunkt das kostbare, aber geschmacklose Monument des Prinzen Wilhelm des Ersten von Nassau, unter

welchem zugleich die Gruft der Erbstatthalter befindlich ist. Schon ist jedoch eine Viktorie von Erz, die auf einer Fußspiße schwebt. Vor wenigen Jahren hat man auch bem eblen Sugo be Groot

(ober Grotius) hier ein Denkmal errichtet.

Wir kamen zur Mittagszeit im Saag an und benutten das Inkognito, wozu das Ausbleiben unferes Gepackes uns no: thigte, um das am Meere gelegene Dorf Scheveningen nach Tische zu besuchen. Sobald man zum Thore hinaus ist, — benn der Haag ist eine Stadt und hat seine Barrieren, so wie seine Municipalitat, wenn gleich die Reisenden einander beständig nach= beten, es sei das schönste Dorf in Europa, - also, wenn man zum Thor hinaus ist, befindet man sich in einer schönen, schnurgeraden Allee von großen schattigen Linden und Eichen, die durch ein Waldchen bis nach Scheveningen geht und wo die Kuhlung im Sommer kostlich sein muß. Der Anblick des Meeres war diesmal sehr schon; so still und unermeglich zugleich! Um Strande fuchten wir jedoch vergebens nach naturhistorischen Geltenheiten; die Sandhügel waren leer und obe. Wir konnten uns nicht einmal von der Behauptung einiger Geologen vergewissern, der zufolge ein Thonlager unter dem Sande liegen soll. Das Meer, welches in Holland überhaupt nichts mehr anfest, hat im Ge gentheil hier einen Theil vom Strande weggenommen und bie Kirche, die sonst mitten im Dorfe lag, liegt jest außerhalb des felben unweit des Meeres. Die vier Reihen von Dunen, etwa eine halbe Viertelmeile weit hinter einander, die man hier beutlich bemerkt, unterscheiden sich durch verschiedene Grade der De getation, welche fich in dem Maage ihrer Entfernung vom Meere und des verringerten Ginfluffes ber Seeluft vermehrt. vordersten Dunen wachst fast nichts als Schilf und Rietgras, nebst einigen Moofen und der gemeinen Stechpalme; ba hingegen die entfernteren schon Birken, Pfriemen, den Sandborn (Hippophaë) und mehrere andere, freilich aus Mangel ber Nahrung immer noch zwergartige Pflanzen hervorbringen. Der Nahe ber Seeluft glaube ich es auch zuschreiben zu muffen, daß hier (im Haag) noch alle Baume mit vollig verschlossenen Knospen nackt dastanden, indes wir sie in Flandern und selbst in Rotter: dam schon im Ausschlagen begriffen gefunden hatten. Die Argumente also, welche man von den verschiedenen Stufen des Pflanzenwachsthumes zu entlehnen pflegt, um die Entstehung der Dunen aus dem Meere selbst, das ihnen jest zu brohen scheint,

darzuthun, fanden diesmal bei uns wenig Eingang, und wir fühlten uns geneigt, die Bildung dieser Sandhaufen so unentsschieden zu lassen, wie die Frage, ob ihr Sand bei Kattwyk, wo sich der Rhein verliert, so viel Gold enthalte, um die Kossten einer Wäsche für Rechnung des Staates, wie man behaupstet hat, mit einigem Gewinn zu vergüten. Unter diesen und ähnlichen Betrachtungen wanderten wir zur Stadt zurück, ohne ein anderes Abentheuer als den Anblick der heimkehrenden Fischeweiber, die uns begegneten und die unmöglich irgendwo verswünschter oder herenmäßig häßlicher und unfläthiger aussehen können.

## XXIV.

Spaag.

Was man von der anmuthigen Lage dieses Ortes und den übrigen Vorzügen sagt, die ihn zum angenehmsten Aufenthalt n den vereinigten Provinzen machen, ist keinesweges übertrieben. Die Gegend um die Esplanade und unweit berfelben zeichnet sich durch große, bequeme und zum Theil prachtige Wohnhauser aus, wovon einige beinahe den Namen Palaste verdienen. Die Reinlichkeit und eine gewisse, bis auf die kleinsten Bequemlich= feiten sich erstreckende Vollständigkeit der außern und innern Ein= richtung, welche jederzeit den sichersten Beweis von Wohlhaben= heit, verbunden mit einem feinen Sinn fur Eleganz und Be= nuß des Lebens gibt, verschonern selbst die einfacheren Gebaude. Unter ben hochbewipfelten Linden, die oft in mehreren Reihen neben einander stehen und der Stadt einen landlichen Schmuck verleihen, geht man fast zu allen Jahreszeiten trocknes Fußes spazieren, und die Aussicht von der Strafe nach dem freien Felde, wo gewohnlich die hiefige Garnison ihre kriegerischen Fruh= lingsubungen halt, erquickt besonders jest das Auge durch das frisch hervorkeimende Grun der fetten Wiesen, die von allen Seiten ein hochstämmiger, reizender Lustwald umfängt. Rings umber ist die Natur so schon, wie ein vollkommen flaches Land sie barbieten kann, und felbst mit dem verwohnten Geschmack, den ich aus unseren Rheinlandern mitgebracht habe, muß ich bekennen, daß die hiesige Landschaft einen eigenthumlichen, grossen, wenn gleich keinesweges romantischen Charakter hat.

Die Volksmasse im Haag ist so gemischt, daß man es kaum wagen darf, den Schluß von ihrer Lebensweise, ihren Sitten und ihren Anlagen auf die hollandische Nation zu machen. Zu meinem großen Vergnügen bemerkte ich jest fast gar keine Vettler auf den Straßen, die vor zwölf Jahren so start damit besetzt waren, daß ein Fußgänger sich des Unwillens über ihre Zudringlichkeit kaum erwehren konnte. Desto auffallender ist gegenwärtig daß zahlreiche Militair; den ganzen Morgen manoeuvriren die verschiedenen Regimenter unter unsern Fenstern; den ganzen Tag über hat man sie beständig vor Augen, und man kommt in keine Gesellschaft, wo man nicht Officiere sieht. Solchergestalt ist wenigstens die neuerdings besestigte Freiheit sehr gut bewacht! Auch trägt man hier allgemein ihr Siegeszeichen, die Orangekokarde, oder ein Band von dieser Farbe im Knopfloch und der Pobel duldet keinen Menschen ohne dieses Symbol

ber Conformitat auf ber Strafe.

In den Sitten und der Lebensweise herrscht, ungeachtet der Residenz eines Hofes, noch manche Spur der alten republikanischen Einfalt und Tugenb. Die spate Stunde der Mit: tagsmahlzeit scheint durch die Berbindungen und Beziehungen der vornehmeren Einwohner mit dem Prinzen, den Berfamm: lungen der Generalstaaten und der hoheren Dikasterien allmalig Sitte geworden zu sein. In den meisten Saufern ist man nicht vor drei Uhr, in den vornehmeren erst um vier; die arbei: tende Klasse der Bürger macht indes hier, wie überall, eine Ausnahme, weil sie fester an dem alten Brauche hangt und im Grunde auch die Zwischenraume ihrer Mahlzeiten nach der Er schöpfung des Körpers abmessen muß. Die Tafel wird in den besten Häusern mit wenigen, gut zubereiteten Speisen beset, und, so viel ich hore, hat das Beispiel der auswartigen Gesandten und einzelner Familien des begüterten Adels den pras-senden Aufwand und die leckere Gefräßigkeit unseres Jahrhunderts noch nicht eingeführt. Das gewöhnliche Getrank bei Dische ist rother Wein von Bordeaux, dessen man sich doch mit großer Mäßigkeit bedient, theils weil man mehrere Stunden bei der Mahlzeit zubringt, theils auch, weil zwischen den Mahlzeis ten bei der Pfeife Wein getrunken wird; benn diese behalt burch

gehends ihre Rechte und ist kaum noch aus einigen der ersten Häuser verbannt. Vielleicht wird sie bei der hiesigen feuchten, nebeligen Seeluft nothiger und zuträglicher ober wenigstens un= schädlicher als anderwarts, so sehr sie auch die Zähne verdirbt. Schwarze Zahne sieht man aber auch bei bem Frauenzimmer; sie werden vielleicht mit Unrecht auf Rechnung des täglich zwei= maligen Theetrinkens gesetzt, da die hiesige alkalescirende Diat mir weit eher die Schuld zu tragen scheint.

Nun ich einmal des Frauenzimmers erwähnt habe, erwar= test Du wohl ein Wort zur naberen Bezeichnung besselben; al= tein ich beziehe mich auf meine vorige Bemerkung: die gemischte Race im Hang gestattet mir kein allgemeines Urtheil. Die vie= len, durch die Berbindungen des Hofes hieher gebrachten frem= den Familien, die franzosische reformirte Kolonie und die Mi= schungen der Niederlander selbst aus allen Provinzen tragen auf eine fast nicht zu berechnende Art dazu bei, den hiesigen Gin= wohnern eine mehrentheils angenehme, wenn auch nicht charak= teristisch nationale Gesichtsbildung zu geben. Die französische Mode herrscht übrigens, wie bei uns, mit unumschränkter Ge-walt und bestimmt die Bestandtheile, die Form und den Stoff des Anzuges. Bei der Mittelklasse scheint der Luxus nach Ber= haltniß bes Ortes und ber Umstande sich noch ziemlich in Schran= fen zu halten; hier sah ich die englischen großen Baumwollentu= cher ober Shawls in allgemeinem Gebrauch. Die Weiber aus der geringen Volksklasse und die Mägde erscheinen dagegen in einem den Fremden außerst mißfälligen Kostume. Ein kurzes, öfters weißes Mieder, dessen Schöße, wenn es deren hat, nicht jum Vorschein kommen, bezeichnet ungefahr die hollandische, jum Umspannen nicht gemachte Taille; allein die Anzahl der Rocke und ihre Substanz geben diesem Anzug etwas Ungeheu= res, so daß die untere Halfte des Körpers, von den Huften bis an die Waden, in einer Art von kurzer, dicker Tonne zu stecken scheint. Auf dem Kopfe eine dicht anschließende Haube und bei den Landleuten darüber ein Strohhut, der um Rotterdam hin= ten gar keinen Rand, im Haag hingegen rundum einen gleich breiten Rand hat, aber jederzeit mit dunkelfarbigem bunten Kat= tun gefüttert ist, vollenden diesen Anzug. Die Tracht der Manns= personen ist weniger ausgezeichnet und fast allgemein von der größten Simplicitat. Das Volk hat eine Vorliebe fur die braune Karbe; fast alle Schifferjacken und Schifferhosen sind von brau

nem Tuch oder Boy. In der Klasse der Handwerker und Krásmer sind große Perucken noch sehr gebräuchlich und man sieht oftmals einen ehrbaren Bürger, der mit einem spißen dreieckigen Hut auf der großen, runden Perucke und in einer bloßen Weste

mit Aermeln gravitatisch über die Strafe geht.

Es wird uns schwer werden, wieder von hier wegzukommen; die Stunden gehen uns schnell wie Minuten hin, theils indem wir alle Sehenswurdigkeiten der Natur und Kunst in Augenschein nehmen, theils indem wir aus einer Gesellschaft in die andere gerathen, wo zwanglose Gastfreundschaft herrscht und die Forderungen eines an Geiftesgenuß gewohnten Reisenden in vollem Maaße befriedigt werden. Die Unnehmlichkeit und Leich= tigkeit der Haager im Umgang verrath ben Ginfluß bes Muslandes und des Hofes; allein der gebildete, lehrreiche Ton bes Gespräches verset sie auf eine hohere Stufe sowohl der Unlagen als der Bildung und gibt ihren Zirkeln gleichen Rang mit den gebildetsten in England und Frankreich. In gewisser Ruckficht haben sie vielleicht vor beiden einigen Vorzug; man wird weber durch Leichtsinn und sprudelnden Wit, noch burch duftere Buruckhaltung und Taciturnitat in Berlegenheit gefett. Ein grofier Reichthum von Ideen aller Urt, hauptfachlich der statistis schen und politischen, boch auch zugleich ber im engern Berstande wissenschaftlichen, ist in beständigem Umlauf; vorzüglich find hier und überhaupt in Holland, naturhistorische Kenntnisse nebst klassischer und humanistischer Gelehrsamkeit allgemeiner als in manden andern gandern verbreitet.

Den Plato, nicht etwa nur der hiesigen akademischen Schattengänge, sondern unseres Jahrhunderts, den eleganten und gelehrten Hemsterhuis, fanden wir sterbend und konnten ihn nicht mehr besuchen \*). Wenn es noch eines Beweises bedürfte, daß Feinheit der Empfindung, Reichthum und Wahl der Ideen, Politur des Geschmackes, verbunden mit der Fertigkeit und den subtilen Stacheln des ächten Wißes, mit der lichtvollen Ordnung einer herzlichen Philosophie und dem Dichterschmuck einer Alles verzüngenden Einbildungskraft, nicht an irgend eine Erdsscholle gebunden sind, so würde wenigstens ein Mann wie dies ser, beweisen, daß Holland nicht aus der Zahl der Länder aussgeschlossen ist, wo die edelsten Kräfte und die zartesten Empfängs

<sup>\*)</sup> Er ift kurg nach unferer Abreise gestorben.

lichkeiten der menschlichen Natur den hochsten Punkt ihrer Entwickelung erlangen und die reifsten Früchte bringen konnen. Der Geist, der in diesem schwachen Korper wohnt, ist so empfindlich für Harmonien aller Art und leidet so im eigentlichen Verstande bei jedem Misverhältniß in der sinnlichen, wie in der sittlichen Natur, daß er sich sogar seiner vaterländischen Mundart nicht zum Vehikel seiner Gedanken bedienen konnte, sondern alle seine Werke französisch schwied und auch diese Sprache zu seinen Zwecken gleichsam umbildete, indem er ihr seinen eigenen Styl ausdrang. Seine Schriften sind unter uns weniger bekannt, als sie es verdienen; allein man muß sie in der Ursprache lesen, wenn man von ihrer attischen Eleganz, die oft nur ein unnach= ahmlicher Lebenshauch ist, nichts verlieren will.

Petrus Camper, einer ber merkwurdigsten Manner, welche die Niederlande hervorgebracht haben, war durch einen unzeiti= gen Tod wenige Wochen vor unserer Ankunft seinem Freunde Hemsterhuis vorangegangen. Seine ausnehmenden Verdienste um die Naturgeschichte, die Anatomie und Wundarzneikunst sind allgemein bekannt; die Universalitat seiner Kenntnisse und Fa= higkeiten und insbesondere sein richtiger Sinn fur das Schone der Kunst, sind es schon weniger. Er bossirte, wußte den Bild= hauermeißel zu führen, malte in Delfarben und zeichnete außer= ordentlich fertig mit der Feder. Er schrieb in vier Sprachen und arbeitete nicht nur mit unermudeter Thatigkeit, sondern auch mit einem Feuer, dessen nur wahres Genie fähig ist. Un feinem Beispiele konnte man abnehmen, was sich für die Wifsenschaften ausrichten läßt, sobald eifriger Wille und hinreichende Mittel zusammentreffen. Ihm verdankt man in Holland die Einführung der Blatternimpfung und der in jenem Lande nicht minder wichtigen Impfung der ansteckenden Krankheit, die bas Hornvieh hinwegrafft; sein rastloser Gifer bestritt und seine Ru= ren besiegten das thorichte Vorurtheil, welches die Vorsorge für die Gesundheit für einen Eingriff in die Rechte der Vorsehung hielt, wie man in der Türkei vor Zeiten das Loschen bei einem Brande anzusehen pflegte, bis die Erfahrung gelehrt hatte, daß die Vorsehung in allen diesen Fällen auf die Unwendung der gesunden Vernunft mitgerechnet habe und eben sowohl den Men= schen, wie die Elemente und die Krankheitsmiasmen, zu ihren Werkzeugen gebrauche. Wenn Camper in irgend einer wichti= gen Untersuchung begriffen war, konnte nur die Unmöglich=

feit ihn hindern, sie durchzuführen; weder kleine noch große hindernisse, wenn sie nicht unübersteiglich waren, schreckten ihn zuruck, und wenn es ihm barauf ankam, ein paar Gerippe von Thieren mit einander zu vergleichen, achtete er die Entfernung von London und Paris fur nichts. Reisen überhaupt, diese große, unvergleichbare Quelle ber sichersten Belehrung burch die eigenen Sinne, suchte er, so weit es anging, mit feinen Be-Schaften zu vereinbaren. Bei ber brennenden Begierde bas Gute, ober was er bafür hielt, zu wirken, war ihm die wissenschaft liche und felbst die praktisch medicinische Laufbahn zu enge. Er besaß ein eigenes Vermögen von einer halben Million und konnte folglich in dieser Rucksicht ben Hof entbehren; allein er opferte bem Ruhm und ber Ehre, mit einem Geiste, ber freilich auch diese Leidenschaft adeln kann; und sowohl seine Bekanntschaft mit ben innern Ungelegenheiten feines Baterlandes, als feine auswärtigen Verbindungen, empfahlen ihn zu wichtigen Uemtern In seiner Provinz Friesland hatte er Sitz und im Staate. Stimme im Abmiralitatskollegium, und gleich nach ber Ruch kehr des Erbstatthalters, dessen Rechte er eifrig verfochten hatte, ward er zum Mitglied bes hohen Staatsrathes (Raad van Staaten) ernannt. Diese Unhanglichkeit an die oranische Partei hatte indeß für die Wiffenschaften eine fehr nachtheilige Folge haben konnen. Schon wollte man in Francker sein Haus zu Klein: Lankum, wo er die unschätzbarste Praparaten = und Naturalien= fammlung besaß, mit Kanonen in den Grund schießen. In der Gile wurden die kostbarften Stucke in Riften gepackt ober vielmehr geworfen und fortgeschafft ober auch zum Theil vergraben. 2118 die Gefahr vorüber und die Ruhe wieder hergestellt mar, strafte er seine Landsleute baburch, daß er ihnen seine Gegen: wart und sein berühmtes Rabinet entzog.

Diese lehrreiche Sammlung haben wir hier mehrere Tage nach einander mit Bewilligung seines jüngsten Sohnes, des jetzigen würdigen Besitzers, sehr kleißig studirt, ob sie gleich sür den Zergliederer, den Arzt, Wundarzt und Naturforscher Beschäftigung und Belehrung auf viele Wochen gewähren kann. Sie ist vorzüglich reich an solchen seltenen Stücken und Präparaten, welche die Funktionen der Theile des menschlichen Körpers durch die Vergleichung mit ähnlichen, aber anders proportionirten Theilen verschiedener Thiere erläutern. So manche Einzichtung in der menschlichen Organisation mußte unerklärbar bleiz

ben, bis ihr Nugen an irgend einem Thiere, welches sie etwa in einem eminenteren Grade besaß, ober wo sich deutlicher die übrige Gestalt und Beschaffenheit des Körpers darauf zu beziehen schien, endlich offenbar ward und somit in der Behandlung gewisser Krankheiten ein neues Licht aufging. Zur Geschichte ber Krankheiten, sofern ihre materielle Beranlassung an gewissen Theilen der Eingeweide sichtbar ist, hatte Camper viele der fel= tensten Praparate aufbewahrt und mit nicht geringerem Fleiß und Gluck auch die Abarten der Menschengattung durch die ab= weichende Bilbung ihrer Schabel zu erlautern gefucht \*), wie= wohl seine Sammlung in diesem Betracht weber so zahlreich ist, noch so viele Nationen in sich faßt, wie bas Museum ber got= tingischen Universität. Die Aufmerksamkeit auf den Knochenbau ber Thiere, den man bisher zu sehr vernachlässigt hatte, ist seit furgem fruchtbar an Entbeckungen gewesen. Zum erstenmal be= wunderte ich hier die große Verschiedenheit des kleinen Drangu= tangs von dem großen, deffen Unkunft aus Borneo mir ber fe= lige Camper selbst vor mehreren Jahren mit Frohlocken gemelbet hatte. Dieses Thier, bas über vier Fuß hoch wird, kommt in einigen Stucken bem Menschen noch naher, als der kleine, gewöhnliche Drangutang; hingegen weicht es in andern wieder mehr ab und geht in die Paviansgestalt über. Alles an seinem ungeheuren Schabel zeugt von Riesenstarke: ber aufstehende Rand auf der Scheitel und über den Augenhöhlen, woran die Schlafemuskeln gefessen haben, das furchtbare Gebiß und die gewalti= gen Kinnbacken, welche zur Bertheidigung gegen die größten Ti= ger vollig hinreichend zu fein scheinen. Das Schaltbein des Dberkiefers (os intermaxillare), welches keinem Thiere fehlt, war hier so verwachsen, daß man es schlechterdings nicht erkennen Neben dieser assatischen Seltenheit will ich nur noch einer afrikanischen erwähnen, nämlich eines Uffen oder eigentlich einer Meerkage mit einer langen Nafe; zum Belage ber Be=

Den Beweiß hiervon gibt die so eben herausgekommene Schrift: "Peter Camper, Ueber den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden und verschiedenen Alters; über das Schöne antiker Bildsäulen und geschnittener Steine; nebst Darstellung einer neuen Art, allerlei Menschenköpfe mit Sicherheit zu zeichnen. Nach des Verssasses Tode herausgegeben von seinem Sohne, Adrian Gilles Camper. Uebersest von S. Ih. Sömmerring. Mit zehn Kupfertapfeln. 4. Berslin, 1792.

G. Forster's Schriften. III.

hauptung, daß auch dort, wo die Analogie und die Bilbung des Schadels eine solche Conformation dieses Theiles hochst unwahrscheinlich machen, die Natur dennoch eine Gestalt auspras gen kann, beren Möglichkeit wir erst zugleich mit ihrer Wirklichkeit aus ber Erfahrung lernen muffen. Ich übergehe den Unterschied zwischen dem asiatischen einhörnigen und dem afrikanischen zweihörnigen Nashorn, der hier an den beiben Schabeln unter andern auch barin so auffallend ist, daß diesem die Schnei: dezahne ganzlich fehlen, die jenes besitzt. Eben so wenig will ich Dich mit bem so offenbaren specifischen Unterschiede zwischen dem asiatischen und afrikanischen Elephanten, zwischen den Baren, die wir jest kennen und jenen wenigstens viermal fo großen, be ren Gerippe man aus ben Sohlen im Banreuthischen aufgegra ben hat, zwischen bem furchtbaren, unbekannten Thier, bas che mals am Dhio in Nordamerika existirte und von bessen Knochen man in diesem Rabinet einige schone Stucke antrifft, und dem kaum halb so großen Elephanten, langer aufhalten. Der jungere Camper hat diesem Kabinet noch eine prachtige, zum Theil auf seinen eigenen Reisen zusammengebrachte Mineralien: fammlung einverleibt; auch besitt er noch ben unschätbaren Rach laß von seines Baters Handschriften, Zeichnungen, Rupferplatten und zum Drucke fertig liegenden Schriften, die der wahrhaft große Mann aus keiner andern Absicht zurücklegte, als um fei: ner Arbeit immer noch größere. Vollständigkeit zu geben. jetige Besiter des Kabinettes geht in wenigen Wochen damit nach Friesland auf fein Landgut zuruck, weil ihm ber Aufent: halt im Haag zu kostbar scheint; ein Umstand, der zugleich ben Maakstab der hiesigen Theurung und des hiesigen Aufwan: bes gibt.

Lyonnet's vortreffliches Conchylienkabinet hatte ich schon vor zwölf Jahren gesehen; jet hatte es seinen größten Werth sur uns verloren, denn der Sammler selbst, der unnachahmliche Zergliederer der Weidenraupe, der ihre drittehalbtausend Muskeln zählte und das Werk vieler Jahre, die vollständige, die an die äußersten Grenzen sowohl der menschlichen Sehkraft als des gebuldigen Fleißes getriebene Untersuchung dieses Insekts, mit eisgener Hand in Kupfer ätze, der berühmte Lyonnet, ist nicht mehr. Seine bewundernswürdigen Arbeiten waren nur die Frucht seiner Nebenstunden; den Generalstaaten diente er als geheimer Sektetair und Déchiffreur. Allein man respektirt in republika-

nischen Verfassungen den individuellen Charakter der Menschen und ihr freies Beginnen, anstatt mit dem Despotismus von dem falschen Grundsatz auszugehen, daß die Menschen nur für den Staat geschaffen und als Räder in der Maschine anzusehen sind, die ein Einziger bewegt. Daher ist dort dem Staate selbst die Muße der Beamten heilig, während man in Despotien so viele traurige Beispiele sieht, daß sie ohne Rast und mit Ausopferung ihrer Individualität, ihrer Nachtruhe und ihrer Gesundheit das schwere Joch der Staatsgeschäfte tragen und als bloße Werkzeuge ihren Verstand, ihr Herz und ihren Willen verläugnen mussen.

Wenn die wissenschaftliche Aufklärung hier große Fortschritte gemacht hat und einige wissenschaftliche Begriffe mehr als ander= warts in Umlauf gekommen sind, so barf man nicht vergessen, wie viel das Beispiel einzelner Manner dazu beitragen kann, wenn entweder ihr Charakter Achtung einflößt oder ihr Stand= punkt die Augen Aller auf sie richtet. Außer dem Einfluß, wel= chen Hemsterhuis, Camper und Lyonnet auf ihre Landsleute be-haupteten, hat der Eifer, womit der ehemalige russische Gesandte, Fürst Dimitri Gallizin, sich mehrere Jahre lang in allen Zwei= gen ber Physik und neuerdings in ber Mineralogie die grund= lichsten Kenntnisse erwarb, unstreitig viel gewirkt, um sowohl diesen Wissenschaften selbst, als benen, die sich ihnen widmeten, in den Augen des hiefigen Publikums einen gunstigen Unstrich ju geben. Das Mineralienkabinet des Fürsten enthalt die Samm= lung eines Kenners, der hauptsächlich dasjenige aufbewahrt, was in seiner Urt selten und seiner Beziehungen wegen lehrreich ift. Wir bewunderten barin ein anderthalb Fuß langes Stuck von bem seit kurzem erst wieder bekannt gewordenen beugsamen Sand= stein des Peirest, der aus Brasilien gebracht wird, und wurden durch die Experimente des Fürsten überzeugt, daß die decompo= nirten Granitarten des Siebengebirges bei Bonn noch stärker als Basalte vom Magnet gezogen werben. In der Mineralien= sammlung der Herren Voet, Vater und Sohn, überraschte uns nicht nur die Schönheit und Auswahl der Stufen, sondern auch die hier gang unerwartete Vollständigkeit.

Ich nenne zuletzt ein Museum, welches in jeder Rücksicht die oberste Stelle verdient und in der Welt kaum zwei oder drei Nebenbuhler hat, die man ihm mit einigem Necht an die Seite sehen kann: das wahrhaft fürstliche Naturalienkabinet des Prin=

zen von Dranien. Wenn man bedenkt, wie weit die Unlegung einer Sammlung von dieser Art die Krafte des reichsten Pri: vatmannes übersteigt, wie leicht hingegen ein Fürst, auch nur mit maßigen Ginkunften, fich fatt eines andern Bergnugens bieses Verdienst um bie Wiffenschaften erwerben kann, und end= lich, wie unentbehrlich diese Unhäufungen aller bekannten Etzeugnisse des Erdbodens, zur allgemeinen Uebersicht, zur zweckmäßigen Anordnung, zur speciellen Geschichte der einzelnen Naturkörper und folglich zur Vervollkommnung der ersten, unent behrlichsten unserer Kenntnisse sind; so erstaunt man, wie es möglich ist, daß so viele Privatpersonen den Verfuch gewagt has ben, sich ein Naturalienkabinet zu sammeln und daß im Ganzen genommen die Potentaten gegen diesen wichtigen Zweig ih: rer Pflichten so gleichgultig haben bleiben konnen. Freilich mag die widersinnige, oder, daß ich richtiger schreibe, die negative Er: ziehung, die man den meisten Fürsten gibt, wohl Schuld baran fein, daß ihre Begriffe von der Wichtigkeit, dem Nugen und der Nothwendigkeit der Dinge fehr oft mit denen, die andere vernünftige Menschen darüber hegen, in offenbarem Gegensat stehen. Wie dem auch sei, so trifft der Vorwurf jener Sorg-losigkeit keinesweges den hiesigen Hof. Die Pracht, die Seltenheit, die Auswahl, der Aufput und die forgfältige Unterhaltung der Naturalien des erbstatthalterischen Kabinets fallen nicht nur beim ersten Unblick auf, sondern die Bewunderung steigt, je långer und genauer man es untersucht. Die Geschenke, welche ber Pring zuweilen von den Gouverneuren der verschiedenen hollandischen Besitzungen in Indien erhalt, so ansehnlich sie auch find, verschwinden in der Menge und Mannigfaltigkeit beffen, was für seine Rechnung aus allen Welttheilen hinzugekauft worden ist. Das muhsame Geschäft, ein so berühmt gewordenes Museum an einem von Reisenden so frequentirten Orte taglich vorzuzeigen, wurde bald, ba es ganz auf Einem Manne ruht, dem überdies die Sorge für die Erhaltung und Vermehrung bes Ganzen übertragen ift, die Krafte biefes Ginen erschopfen, wenn man nicht zwischen dem großen gaffenden Saufen und dem Naturforscher von Profession einen Unterschied machte. Die gewohnlichen Neugierigen eilen hier, wie im brittischen Museum zu London, in Zeit von zwei Stunden burch die ganze Enfilade Gelehrte hingegen haben freien Zutritt, so oft von Zimmern. und so lange sie wollen: eine Erlaubniß, die man zuweilen mit

Unbescheibenheit gemißbraucht hat, der wir aber auch schon die wichtigsten Aufschlusse, zumal im Fache der Thiergeschichte, vers danken. Hier war es, wo Pallas zuerst den Grund zu seinem nachmaligen Ruhm als Naturforscher legte. Herr Vosmaer führte uns freundschaftlich zu verschiebenenmalen in diesem rei= chen Tempel der Naturwissenschaft umher und zeigte uns auch die neu hinzu gekommenen Stucke, die noch nicht an ihrem be= stimmten Orte aufgestellt waren, wie z. B. das Skelet eines der größten Krokodile aus dem Nil, und auf dem Boden das Gerippe bes Camclopardalis ber Alten ober ber Giraffe ber Neuern, biefes feltsamen Thieres, das mehr einem Traum ber Einbil= bungskraft, als einem Glied in ber Naturkette ahnlich fieht und von deffen Trab, wie man fagt, ber Springer im Schachspiel feinen Gang entlehnt. Sein ungeheuer langer Sals, der vorzüglich bazu beiträgt, ihm eine Sohe von achtzehn Fuß zu ge= ben, besteht doch nur, wie bei allen vierfüßigen, saugenden Thie= ren, aus sieben Wirbeln; so streng beobachtet die Natur felbst in ihren ercentrischen Gestalten bas Gesetz ber Analogie. Von bem großen Drangutang, wovon Camper bloß ben Schabel be= fist, enthalt bas fürstliche Museum bas vollständige Gerippe mit ungeheuer langen Urmen, wie der bekanntere langarmige Uffe (Gibbon, Golok ober Lar.) Es ware thoricht, im Ernst bas Merkwurdigste aus einem Kabinet ausheben zu wollen, wo dem Naturforscher alles merkwurdig ist und wo man dem Nichtken= ner mit leichter Muhe jedes einzelne Naturprodukt von einer wichtigen und interessanten Seite barftellen fann; es mare unmog= lich und ermubend zugleich, bas lange Verzeichniß bes ganzen Vorraths abzuschreiben. Genug, bas Kabinet, wo man mit Ber= gnugen bie Nashorner und Flugpferbe neben dem fleinsten Spig= mauschen und Kolibritchen bemerkt, und wo, bes großen, schon vorhandenen Reichthums ungeachtet, noch immer für neue Ver= mehrungen geforgt wird, verdient in jeder Rücksicht die Auf= merksamkeit des Dilettanten und des Kenners. Die Menagerie des Prinzen im Loo hat den Fehler einer ungesunden Lage und dient daher zu wenig mehr, als zur Pflanzschule fur das Natu= ralienkabinet.

Ich könnte Dir jest noch etwas von den Versammlungs= zimmern der Generalstaaten und der hohen Dikasterien, im alten Schloß, im Draniensaal, u. a. D. sagen, wenn ich nicht Vor= kehrungen zu unserer Abreise treffen mußte, die noch diese Nacht vor sich gehen soll. Ein wahrer Deus ex machina ist herabgefahren, um die Bande zu losen, die uns an den Hang gefesselt hielten. Morgen um zwolf Uhr stehen wir auf dem Admiralitätswerft in Amsterdam und sehen den neuen Triton vom
Stapel laufen; kaum bleibt uns so viel Zeit, daß wir von jedermann Abschied nehmen und uns über den Schmerz der allzu
frühen Trennung beklagen können.

## XXV.

Umsterdam.

In einer Nacht hat sich unser Schauplatz so sehr verändert, daß nichts gegenwärtig Vorhandenes eine Spur des gestrigen in unserm Gedächtniß weckt. Wir leben in einer andern Welt, mit Menschen einer andern Art. Wir haben zwei Schauspiele gesehen, die ich Dir zu schilbern wünschte, um Deiner Einbildungskraft den Stoff zu einigen Vorstellungen von Amsterdam zu liefern. So spät es ist, will ich es noch diesen Abend verssuchen; die Gespenster des Gesehenen sind noch wach in meinem

Ropf und gonnen mir feine Ruhe.

Wir standen auf dem Werft der Admiralität; uns zur Seite stand das prächtige Arsenal, ein Quadrat von mehr als zweihundert Fuß, auf achtzehntausend Pfählen ruhend, und ganz mit Wasser umslossen. Schon waren wir durch seine drei Stockwerke gestiegen und hatten die aufgespeicherten Vorräthe sür ganze Flotten gesehen. In bewundernswürdiger Ordnung lagen hier, mit den Zeichen jedes besondern Kriegsschiffs, in vielen Kammern die Ankertaue und kleineren Seile, die Schiffblöcke und Segel, das grobe Geschüß mit seinen Munitionen, die Flinzten, Pistolen und kurzen Wassen, die Laternen, Kompasse, Flaggen, mit Einem Worte alles, die auf die geringsten Bedürfznisse der Ausrüstung\*). Vor uns breitete sich die unermeßliche

Dieses ganze Gebäude mit allen seinen Vorräthen brannte im Jahr 1791 ab, wodurch dem Staat ein Verlust von etsichen Millionen verursacht worden ist.

Wafferflache bes Hafens aus, und in bammernder Ferne blinkte ber Sand bes flachen, jenseitigen Ufers. Beit hinabwarts gur Linken hob sich der Wald von vielen tausend Mastbaumen der Rauffahrer; die Sonnenstrahlen spielten auf ihrem glanzenden Firnis. Um Ufer und nah und fern auf der Rhede lagen theils abgetakelt und ohne Masten, theils im stolzesten Aufput mit ber Flagge, die im Winde flatterte und bem langen, schmalen Wimpel am oberften Gipfel ber Stengen, die größeren und flei= neren Schiffe ber hollanbischen Seemacht. Wir ehrten bas Bewußtsein, womit uns ber Safenmeister bie schwimmenden Schlof= fer zeigte und mit Ramen nannte, beren Donner noch zulett fo ruhmlich für Holland auf Doggersbank erscholl. Mit ihm bestiegen wir den Morit von vierundsiebenzig Kanonen, ein neues Schiff, bas schon im Wasser lag, und staunend durchsuchten wir alle Raume, wandelten umber auf ben Verderken und be= trachteten ben Wunderbau dieser ungeheuren Maschine. Bur Rechten lagen die Schiffe ber oftindischen Kompagnie bis nach der Infel Osterburg, wo ihre Werfte sind. Die ankommenden und auslaufenden Fahrzeuge, fammt ben kleinen rubernden Booten belebten die Scene. Um uns her auf bem geraumigen Werfte feierten die Tausende von Rattenburgern \*) von ihrer Urbeit; in mehreren großen und kleinen Gruppen ging und stand bie zehntausendköpfige Menge von Zuschauern; ein buntes Gewuhl von See= und Landofficieren in ihren Uniformen, von Zimmerleuten in ihrem schmutigen Schifferkostume, von mußigen, umhertobenden Knaben, von ehrsamen amsterdamer Bur-gern und Frauen, von Fremden endlich, die aus allen Ländern hier zusammentreffen und einander oft so fehr überraschen, wie uns hier eben jest die Erscheinung unseres R. aus Gottingen.

Endlich naht der entscheidende Augenblick heran. Man stellt uns vorn an den Riel der neuen Fregatte, so nah daran, daß der getheerte Bauch über unseren Köpfen schwebt. Böllig sicher stehen wir da und bewundern diese Kunst der Menschen, die jeden Gedanken von Gesahr entsernt. Könnte das Schiff umwerfen, statt abzulausen, so lägen hier Hunderte von uns zerschellt. Tetzt werden die Blöcke weggeschlagen, worauf es noch ruht; jetzt treibt man hinten einen Keil unter, um es dort hö-

<sup>\*)</sup> Die Einwohner der Insel Kattenburg, worauf die Admiralitäts= werfte liegen, sind mehrentheils Arbeiter in denselben.

her zu heben; man kappt das Tau, woran es noch besessigt war — und nun, als suhlte der ungeheure Körper ein eigenes Leben, nun fängt er an, erst langsam und unmerklich, bald aber schneller sich zu bewegen; schon krachen unter ihm die kleinen, untergelegten Breter, und sieh! jest gleitet er mit immer zunehmender Geschwindigkeit ins Meer! Tief taucht sich der Schnabel ein, die das Wasser die ganze Masse trägt; eben so tief versinkt jest wieder das Hintertheil; die Fluthen laufen hoch am User hinauf und die umliegenden Schiffe schwanken hin und her. Es jauchzt und frohlockt die Menge der Waghälse, die auf dem neuen Triton über unseren Köpfen wegsahren; sie schwenken ihre Hüte und ein lauteres Jubelgeschrei vom Lande übertont ihre Stimmen. So hebt sich himmelan das Herz von stolzer Freude über das Wollen und Vollbringen des menschlichen Geistes!

Ich weile noch einen Augenblick auf diesem Schauplat ber umfassendsten Geschäftigkeit; benn sie ist es, ber die Stadt und felbst die Republik ihr Dasein und ihre Große verdanken, und in der Betrachtung dieses Phanomens werden zugleich die Haupt: züge des Nationalcharakters offenbar. Welches andere Volk in Europa hatte ben ausdauernden Muth gehabt, mit Philipp bem Tyrannen, dem machtigen Beherrscher beider Indien und seinen Nachfolgern den achtzigjährigen Krieg zu führen? Welches Volk hatte nicht in dem unglücklichen Jahr 1672, als Ludwig ber Vierzehnte schon bis Muiden vorgedrungen war, ich will nicht fagen, sich ergeben, sondern zu zahlen aufgehort? Rur mit ih ren durch den Handel erworbenen und concentrirten Kraften, mit ihren vorsichtig aufgehäuften Materialien zum Schiffbau und zur Ausrustung ihrer ungeheuren Flotten, konnten die Nieder: lånder so lange der vereinigten Seemacht von Frankreich und England die Spite bieten; allein ohne die freiwillige Einschrans kung auf die ersten Bedurfnisse des Lebens, diese hohe Republis kanertugend, die hier wenigstens in eben dem Maage raisonnirt als klimatisch und körperlich war, håtten sie zu einem solchen langwierigen Wettstreit weder physische Krafte noch Starke ber Seele gehabt. Wahrlich, die Besonnenheit, die mit unermudetem Fleiße, mit dem redlichen Bestreben nach einem Vermögen, welches der Erwerb ihrer eigenen Hande sei, mit Geschicklichkeit in den mechanischen Kunsten und Talent zu ihrer Vervollkomm: nung, mit Kuhnheit auf bem Meere, mit Tapferkeit im Kampfe,

mit Standhaftigkeit in Gefahr, mit Beharren in Widerwärtigsteit, mit Enthaltsamkeit im Ueberfluß und, was über dieses alles geht, mit unauslöschlicher Freiheits = und Vaterlandsliebe versbunden ist — die darf man wohl etwas mehr als bloßes Phlegmanennen!

Also nicht dem Auge allein, sondern auch dem Verstand erscheint Amsterdam von der Wasserseite in seinem höchsten Glanze. Ich stelle mich in Gedanken in die Mitte des Hafens und betrachte links und rechts die Gruppen von vielen hundert Schiffen aus allen Gegenden von Europa; ich folge mit einem flüchtigen Blick den Ruften, die sich nach Alkmaar und Enkhui= fen erstrecken und auf ber andern Seite hin ben Busen bes Terele bilben. Die Stadt mit ihren Werften, Docken, Lagerhau= fern und Fabrikgebauden; das Gewühl des fleißigen Bienen= schwarmes langs dem unabsehlichen Ufer, auf ben Strafen und den Kanalen; die zauberahnliche Bewegung so vieler segelnden Schiffe und Boote auf bem Guberfee und ber raftlofe Umschwung der Tausende von Windmuhlen um mich her — welch ein un= beschreibliches Leben, welche Grenzenlosigkeit in diesem Unblick! Handel und Schifffahrt umfassen und benuten zu ihren 3wecken fo manche Wiffenschaft; aber bankbar bieten sie ihr auch wieber Bulfe zu ihrer Bervollkommnung. Der Gifer ber Gewinnsucht schuf die Anfangsgrunde der Mathematik, Mechanik, Physik, Astronomie und Geographie; die Vernunft bezahlte mit Wucher die Muhe, die man sich um ihre Ausbildung gab; sie knupfte ferne Welttheile an einander, führte Nationen zusammen, häufte die Produkte aller verschiedenen Zonen — und immerfort ver= mehrte sich dabei ihr Reichthum von Begriffen; immer schneller ward ihr Umlauf, immer schärfer ihre Läuterung. neuen Ibeen allenfalls nicht hier zur Stelle verarbeitet warb, fam boch als rober Stoff in die benachbarten Lander; bort ver= webte man es in die Maffe ber bereits vorhandenen und ange= wandten Kenntnisse, und fruber oder fpater kommt das neue Fabrikat der Vernunft an die Ufer der Umstel zuruck. — Dies ist mir ber Totaleindruck aller dieser unendlich mannigfaltigen, zu Einem Ganzen vereinigten Gegenstande, die vereinzelt und zergliedert so klein und unbedeutend erscheinen. Das Ganze freilich bildet und wirkt sich ins Dasein aus, ohne daß die Weise= sten und Geschäftigsten es sich traumen ließen; sie find nur kleine

Triebfebern in der Maschine und nur Stückwerk ist ihre Urbeit. Das Ganze ist nur da für die Phantasie, die es aus einer gewissen Entsernung unbefangen beobachtet und die größeren Ressultate mit künstlerischer Einheit begabt; die allzu große Nähe des besonderen Gegenstandes, worauf die Seele jedes Einzelnen, als auf ihren Zweck, sich concentrirt, verbirgt ihr auch des Ganzellen zu geschaften ge

zen Zusammenhang und Geftalt.

Nachmittags machten wir nach unserer Gewohnheit einen Spaziergang durch die Stadt. Die Aussicht von der Amstelbrucke halt ben Vergleich mit ber Maas bei Rotterbam nicht aus; dagegen sind die Hauptstraßen an den großen Kanalen (Heerengraft, Pringengraft, Renzersgraft u. a. m.) weit langer und breiter als selbst der schone Boompaes, und ihre Häuser find großentheils Palafte. In einer Eleinen Stadt fallt bas Ge wuhl mehr auf, als hier, wo man Raum hat einander auszuweichen; allein es gibt auch in Umsterdam Gegenden, wo man sich nur mit Muhe burch bas Gewimmel in ben engen Gassen burchbrangen kann. Den ganzen Tag herrscht überall ein unaufhörliches Getose; die unzähligen Equipagen der Burgermeisster und Rathsherren, Staatsbeamten, Direktoren der ostindis schen Kompagnie, Aerzte und üppig gewordenen Reichen, der ununterbrochene Waarentransport und die deshalb so oft aufgezogenen Zugbrucken sperren ben Weg und verurfachen ein bestänbiges Rufen und Geraffel; vom fruhen Morgen an schreien Manner und Weiber auf allen Straffen mancherlei Sachen zu verkaufen aus; die Rirchthurme haben Glockenspiele, und bes Abends wandern Leiermanner und singende Weiber umber.

Im Rathhause, diesem großen, prächtigen, mit architektenischen Zierrathen und Fehlern überhäuften Gebäude, welches
gleichwohl einige sehr schone Sale und Zimmer enthält, sahen
wir unter vielen Gemälden eins von Rembrandt und eins von
van Dyk, die als Portraitsammlungen einen hohen Rang behaupten. Es ist auffallend, wie die besten Stücke von Bakker,
Flinck, van der Helst, Sandraert und andern guten Malern
wegfallen, wenn man den van Dyck gesehen hat. Composition
ist indeß in keinem; denn es sind lauter an einander gedrängte
Bildnisse von bekannten Männern, manchmal vierzig, sunsig
und noch mehr auf Einem Gemälde. Die allegorischen Schildereien und Bildsäulen, sowohl im Gerichtssaal als im großen
Bürgersaal und in der Bürgermeisterkammer, sind leider keine

Ausnahmen von der allgemeinen Regel, die der modernen Alle=

gorie eben nicht zum Ruhm gereicht.

Den Beschluß unseres heutigen Tagewerkes machte die hol= landische Komodie. Man gab Mercier's Zoë, ein Drama (Toneelspel) in gereimte Verse übersett. — Wie ich ben ganzen Tag auf die physische Bildung und die Gesichtszüge des Volkes aufmerksam gewesen war, so ließ ich mir auch auf biesem Sam= melplat der amsterdamer Burgerwelt die Fortsetzung meiner Beob= achtungen angelegen sein. In der That halt es schwer, die charakteristischen Umrisse bestimmt anzugeben, worin das Unter= scheidende der hollandischen Nationalgestalt liegt. Der ganze Körper ist gewöhnlich sehr robust und man wird selten eine Fi-gur von feinen, eleganten Proportionen und zartem Knochenbau gewahr. Das Ueberfütterte aber, das Schlaffe, Abgespannte, wodurch die Brabanter uns so zuwider wurden, habe ich hier nur als seltene Ausnahme bemerkt; gewöhnlich ist hier alles feste Faser und derbes Fleisch. Der blonde Teint hat die starke Kir= schenrothe der blutreichsten Gesundheit, wobei die Haut nur fel= ten so zart zu sein pflegt, wie unsere Weichlinge sie verlangen und unsere Madchen, diesem Geschmacke zu gefallen, sie sich wünschen und durch tausend fruchtlose Künste zu schaffen suchen. Das blaue ober graue Auge hat unter den dichten Augenbrauen einen festen, kalten Blick. Lange Nasen und gerade Profile sind nicht ungewöhnlich und die Mundwinkel laufen selten scharf zu, sondern bleiben gutmuthig breit, womit zuweilen ein Ausbruck von Beschränktheit verbunden ist. Wie verschieden aber auch der Schnitt der Lippen sei (denn es gibt deren, die allerdings sonderbar geschnitten sind und zumal unter dem Pobel etwas Reckes, oft auch etwas Hartes verrathen), so scheint mir doch um den Mund und an dem Halse das allgemeine physiognosti= sche Wahrzeichen, welches die Hollander kenntlich machen kann, am deutlichsten ausgeprägt. Dhne Scherz, ich glaube daß die Theile, welche die Sprache bilden, wieder von ihr und fur sie gebildet werden, und die hiesige ganz eigene vokalenreiche Mund= art, mit ihren vielen breiten Doppellauten, ihren Gurgeltonen und ihrem weichen Gezisch, ertheilt der Kehle, der Zunge, den Mundmuskeln, Halsmuskeln und Wangen die eigenthumliche Bewegung, die mit der Zeit auf die Gestalt dieser Theite wirkt. Man hat, wenn ich mich recht erinnere, die Bemerkung schon eher gemacht, daß die republikanische Verfassung den Sitten und

zugleich dem Ausbruck der Gesichtszüge etwas Einformiges gibt; ich finde hier das Phanomen bestätigt, was es auch für eine Bewandtniß mit der Ursache haben mag. Indeß herrscht boch in den hiesigen Physiognomien ein bestimmter Charakter, der mit der Erziehung und Lebensweise, mit der Denkungkart und der Ausbildung im engsten Verhaltnisse steht. Man sage nicht, weil überall nur eine kleine Unzahl von Begriffen unter ben geringeren Volksklassen in Umlauf kommt, daß es gleichviel sei, worin diese bestehen und von welcher Art sie sein mogen. Die überwiegende Starke, womit hier gewiffe moralische Grundsate auf die Handlungen des großen Haufens einfließen, die eben-falls in Gefühl übergegangenen Ideen von Freiheit, die davon unzertrennliche Gelbstachtung und bie gefürchtete Gerechtigkeit ber offentlichen Meinung oder der allgemeinen Stimme des Publikums, wirken, nebst vielen anderen Ursachen, um diese Men schen auf eine Stufe ber Humanitat zu heben, welche vielleicht von anderen Bolkern mit glanzenderen Eigenschaften nicht im mer erreicht wird und über den Standpunkt ber faben Racen unendlich erhaben ist, die, gegen den Sporn der Ehre und ber Schande unempfindlich, ihre Leere und moralische Rullitat nur mit dem Firniß der Nachahmung und eines aberwißigen Leicht: Es ist wahr, man vermißt hier ziemlich sinnes übertunchen. allgemein jene leichte, spielende Flamme des Geistes, die aus dem Sterne der Augen leuchtet, im Aufschlag der Wimper proteusähnlich sich verändert, in den feinen Faltchen der Stime lauscht und des Mundes gedankenreiche Stille umgaukelt; jenen leisen Lebensathem, ber alles burchhaucht, jene Empfindung, die nur empfunden werden kann, jenen Blig, der in einem Augen: blick zehn entfernte Ideen zundet und in die Feuerkette bes Gedankens knupft! Sier ist der Geist in der Masse gebunden und mit ihr verkorpert; roh, schwerfallig und einseitig ist der Bolksfinn, aber nicht ohne Driginalitat und Energie. Das Ber: trauen in eigene Rrafte, die selbstzufriedene Behaglichkeit, gewinnt oft das Unsehen von kalter Unempfindlichkeit; die langsame bedachtige Gleichmuthigkeit kann zuweilen in Tragheit und Umphibienzähigkeit ausarten; das entschiedene Wollen geht über in Starrsinn und die nuchterne Sparsamkeit in Habsucht und Beig. Solche Karrikaturen bringen sich durch ihre eckigen Buge bem Gedachtniß am leichtesten auf und darüber vergißt nicht selten der Beobachter die Tugenden anzumerken, aus denen sie entspringen.

Diese unvollkommenen Entwurfe sind von den geringeren und mittleren Volksklassen entlehnt, aus benen im hollandischen Theater der größte Theil der Zuschauer besteht. Was reich ist und vornehm thut, besucht die franzosische oder auch die deutsche Eine so unpatriotische Lauigkeit gegen die vaterlandische Buhne hat die naturlichen Folgen der Vernachlässigung gehabt und dieses Schauspiel zu einer plumpen Volksbelustigung herab= gewürdigt. Die einzige Entschuldigung, die man vorbringen konnte, liegt in bem Dilemma: ob es beffer sei, dem Bolke auf die Gefahr feiner Sittlichkeit, etwas mehr afthetisches Be= fuhl einzuflogen, oder ihm mit feiner Unmanierlichkeit feinen fest ausgesprochenen Charakter zu lassen? Die ungebildete Sinnlichkeit bedarf jederzeit eines kräftigen Stachels, womit sie aufgeregt und gekigelt werden muß; es gehoren in der That nicht nur gesunde, sondern auch dicke Nerven dazu, um das Gebrull und Beheul ber hiesigen Schauspieler zu ertragen und so fürchterlich zu beklatschen. In meinem Leben habe ich nichts Entsetlicheres als ihre Deklamation gehort. Deklamation war es vom Un= fang bis zum Ende bes Stuckes, ohne einen Moment von mahrem Ausbruck ber Empfindung, ohne einen Bug von Natur und bennoch war augenscheinlich bieses Geplarr ein Kunstwerk, bessen Erlernung ben Schauspielern unglaubliche Unstrengung gekostet haben muß, ehe sie ihre brutale Vollkommenheit darin erlangten. In der Sprache liegt wenigstens Eine Veranlassung, wiewohl gewiß keine Rechtfertigung biefer beleidigenden Urt des bramatischen Vortrages; die häufigen, stets wiederkehrenden Vo= kale und Doppellaute (a, aa, ae, ai, o, au, oo, ou, ow u. f. f.) verursachen eine Monotonie, welcher man nicht anders abzuhel= fen mußte, als vermittelst einer Modulation, die in lauter Dif= fonanzen forthupft; ein Dhr, das Harmonie gewohnt ift, hat dabei vollig die Empfindung, wie wenn mit der größten Wuth ein Contrebaß unaufhorlich gestimmt wird. Die Mimik ent= fprach genau biefer Deklamation. Waren bie hollanbischen Schau= spieler so ehrlich, wie die Kamtschadalen, die ohne Sehl die Ba= ren fur ihre Zangmeister erkennen, so wurden sie gestehen, baß sie von den Windmuhlen gestikuliren gelernt haben. Ihre Urme waren unaufhörlich in der Luft und die Bande flatterten mit einem krampfhaften Bittern und ausgespreizten Fingern in einer Diagonallinie vor dem Korper vorbei. Die Stellung der Ber= ren ließ mich oft beforgen, daß ein heftiges Bauchgrimmen sie

plagte; so bog sich mit eingekniffenem Unterleib ber ganze obere Theil des Korpers vorwarts, indeß die Arme senkrecht, den Schenkeln parallel, herabhingen. Geriethen sie aber in Affekt, fo warfen sie sich auf den ersten besten, der ihnen nahe stand, gleichviel von welchem Geschlecht; und hatten sie etwas zu bit= ten, so walzten sie sich im Staube, umfaßten — nicht bie Kniee — sondern die Waden und Knochel und berührten fast mit der Stirne die Erde. Die Helbin bes Stuckes stieg auch wieder einmal eben fo mit bem Kopf und ben Sanden, in bestimmten Tempo's, an den Beinen und Schenkeln ihres Baters hinan, bis bald in seine Umarmung; unglucklicher Weise konnten sie damals noch nicht einig werden und er stieß sie endlich mit beiden Sanden zur Erbe, daß sie wie ein Sack liegen blieb. Diese Schauspielerin befaß gleichwohl noch die meiste Runft und, wenn ich bas Wort nicht entweihe, fogar einigen Sinn für die Kunst; allein sie blieb doch mit ben Undern auf Einen Ton gestimmt. Sie hatte eine hubsche Figur und wußte sie vortheilhaft zu zeigen; ihre Stimme, wie ich fast burchgehends an ben Die Manns Hollanderinnen bemerke, war ein tiefer Tenor. personen hatten, nach hollandischer Sitte, den Hut beständig auf bem Kopf, welches jedoch im Parterre weit unerträglicher als auf der Buhne war. Von der Feinheit des Betragens im Parterre ließe sich ein artiger Nachtrag zum Grobianus schreiben; ein unaufhörliches Plaubern war das geringste, worüber ein Frember hier in Erstaunen gerathen konnte. Die unbequeme Einrichtung ber Sige veranlagt manchen Auftritt, ber anderwarts genau wie eine Indecenz aussehen wurde; denn an Gefälligkeit und Achtung, die ohne personliche Rucksicht ihrem Geschlecht erzeigt werden mußte, burfen bie hiesigen Frauenzimmer nicht benfen.

Ich habe über diese Erinnerungen an die mannigsaltigen Auftritte, die wir heute mit angesehen, nicht daran gedacht, Dir zu erzählen, wie wir hergekommen sind; Du wirst est nicht mehr so wunderbar sinden, daß ich hier schon in die dritte Stunde schreibe, wenn Du erfährst, daß wir die vorige Nacht ganz rushig geschlasen haben, während der Genius dieses wasserrichen Landes, in Gestalt eines wackern Schiffers, uns sanst vom Haag nach Harlem sührte. Der Graf B. von R. hatte uns die prächtige Jacht verschafft, die den Bürgermeistern vom Haag gehort. Wir fanden beim Einsteigen zwei saubere Betten, mit

allem versehen, was die verwöhntesten Sinne von Eleganz und Bequemlichkeit verlangen konnen. Kaum hatten wir uns aus= gekleidet (es war gleich nach Mitternacht), so ertonte überall in den Gebuschen långs dem Kanal das Lied der Nachtigallen und fang uns in den Schlaf. Um folgenden Morgen erwachten wir eben, indem die Barke bei Hartekamp vorbeifuhr, jenem Garten des reichen Clifford, wo der große Linné sich so manche botani= sche Kenntnisse erwarb. Es kostete einen Wink, so ließ unser Palinurus die Betten verschwinden. Wir blickten auf die um= liegende Gegend durch zehn Fenster, deren jedes in einer überaus großen Scheibe von prachtigem, geschliffenem Spiegelglase bestand und fast schien sie uns dadurch einen besondern Grad von Unmuth zu erhalten. Der Morgen hatte Thranen im Auge; doch kamen auch Sonnenblicke und beleuchteten die Wiesen und Triften, die Dunen, die Meierhofe und die Lustgarten, zwischen benen wir mit unmerklicher Bewegung hinschlupften. Ufern bald auf dieser, bald auf jener Seite lagen ruhig wieder= kauend die schonen niederlandischen Ruhe. Schon zeigten sich die Thurme von Harlem, als der Capitain auf einem zierlichen Bord von Mahagoni das silberne Theegeschirr ber herren Burgermeister hereinbrachte; nie hat man wollustiger auf weich ge= polsterten Sigen im Ungesicht einer lachenden Landschaft gefruh= stuckt. Bor ben Thoren von Harlem stand, unsrer harrend, ein schönes Kabriolet, mit ein paar unvergleichlichen Harttrabern be= fpannt; benn B - wollte nichts zur Balfte gethan haben. Wir verließen also unsern lieblichen Kafig und fuhren oder flo= gen zwei Stunden lang auf einem vortrefflichen Wege. Beit zu Zeit sahen wir Leute mit Schaufeln stehen, womit sie die fast unmerklichen Fahrgeleise zuwarfen; andere schöpften Waf= ser aus dem Kanal und bespritten den Weg, damit der wenige Staub sich legte. So eilten wir langs bem harlemer Meer bis an den Punkt, wo nichts als der Straßendamm es von dem Auf dieser Stelle hat die Aussicht eine er= größeren y scheidet. habene Große; beibe Bewaffer find von fo weitem Umfange, baß man ihre entfernten Grenzen am Horizont nicht erkennen kann; man glaubt auf einem kleinen Eiland im unermeßlichen Meere zu ftehen. Indeg naberten wir uns bem geschäftigen, volk= und geldreichen Umsterdam; eine Menge Windmuhlen zeichneten uns am Horizont seinen Umfang vor; in einer katho=

lischen Stadt von dieser Größe hatten hundert Kirchen mit ihren stolzen Thurmen den Anblick aus der Ferne verschönert. — Aus der Ferne.

## XXVI.

Umsterdam.

In dem entnervenden Klima von Indien gewöhnen sich die europäischen Eroberer nur gar zu leicht an asiatische, weichliche Ueppigkeit und Pracht. Treibt sie hernach das unruhige Gefühl, womit sie dort vergebens Gluck und Zufriedenheit suchten, mit ihrem Golde wieder nach Europa zuruck, fo verpflanzen sie die orientalischen Sitten in ihr Baterland. Man sträubt sich zwar in Republiken eine Zeit lang gegen die Einführung bes Lurus; allein der übermäßige Reichthum bringt ihn unfehlbar in seinem Wenn gleich nüchterne Enthaltsamkeit mehrere Generationen hindurch die Ersparnisse des Fleißes vervielfältigte, so kommt boch zuletzt das aufgehäufte Kapital an einen lachenden Erben, der über die Beforgniß hinaus, es nur vermindern zu konnen, die Forderungen der Gewinnsucht mit der Befriedigung feiner Sinne reimen lernt. Unglucklicherweise pflegt dieser Aufwand selten anders als barbarisch und geschmacklos zu sein, ba der Sinn des Schonen, wodurch der Lupus allein erträglich wird, eine fruhzeitige Bildung voraussett, die dem Sohne eines kargen Reichen nicht zu Theil werden kann. Bon dieser Seite hat die Emsigkeit, wovon man hier so viele Beispiele sieht, der bas Sammeln, statt bloßes Mittel zu bleiben, alleiniger engher= ziger Zweck geworden ist, etwas Empbrendes; man erkennt an ihr zu beutlich den Uebergang einer vereinzelten, tugendhaften Gewohnheit durch ihr Ertrem in das verwandte Laster, die Metamorphose der schonen, edeln Sparsamkeit in niedrigen, veracht= lichen Geiz. In dieser traurigen Abgestorbenheit, die alle Berhaltnisse bes Menschen, bis auf das eine mit seinem Mammon, ganzlich vernichtet, geht nicht nur die Möglichkeit der individuel= len Ausbildung verloren, sondern auch die Erziehung des kunftigen Besitzers wird so sehr vernachlässigt ober verschroben, daß, wenn Temperament und Beispiel ihn in der Folge zum Praffer

machen, sein Mißbrauch der ererbten Schätze genau so unmora= lisch bleibt, wie es des Vaters Nichtgebrauch derselben war.

Ich mache biese Betrachtung, indem ich erwäge, welche un= zählige Verbindungen von nie vorherzusehenden Ursachen zur Ent= stehung eines Volkscharakters mitwirken konnen, und wie sehr man Unrecht hat, den spaten Enkeln eine Schuld beizumeffen ober auch ein Lob zu ertheilen, wovon der Grund vor Jahrhunderten in einer nothwendigen Verkettung der Umstande gelegt worden ist. Die Widerwartigkeiten, womit die Hollander in früheren Zeiten zu kampfen hatten, starkten in ihnen den hart= nachigen Geist der Unabhangigkeit. Ihre Freiheitsliebe führte sie zu großen Aufopferungen; ihre Enthaltsamkeit ward ihnen zur andern Natur. Indeß alle Nationen Europens bereits einer. Ueppigkeit frohnten, die gleich einer ansteckenden Seuche weder Geschlecht, noch Alter, noch Stand verschonte, blieben sie allein unangefochten von ihrem verführerischen Reiz, in rauher, un= zierlicher, republikanischer Einfalt. Aber ihr Muth, der ihnen das reiche Batavia schenkte, ihr Handelsfleiß, bem alles Gold von Usien und Europa in ber Hand zuruckblieb, ihre Sparsam= keit selbst, die ihnen wehrte, die gesammelten Schätze wieder zu zerstreuen, bereiteten die jegige Unwendung derselben vor. Jest befinden sich die Hollander in der Lage aller spat reifenden Bol= fer; indem sie aus jenem vegetirenden Leben erwachen, seben sie ihre Vorganger in der Laufbahn des Genuffes als Mufter an, denen sie mit verdoppelten Schritten, ober vielmehr mit einem Sprunge, nacheilen wollen, und diese unglückliche Nachahmung stort sie in dem ruhigen Gange der ihnen angeeigneten Ent= wickelung.

Dem physischen und klimatischen Naturell der Hollander, wie ihrem besonnenen Gemuthscharakter, ziemte die außerste Simplicität; ihre Kultur durfte sich nie von dieser Grundlage entsernen; sie mußte lediglich darauf gerichtet sein, dem Einsachen Eleganz und Größe beizugesellen. Der bunte, kleinliche Lurus der Mode, der glatte Firniß herzloser Sitten, die wortreiche Leere der Ideen des Tages, stehen ihnen wie erborgte Kleider. Wiß, Laune und Geist können unsere Ausmerksamkeit von diesen Mißzverhältnissen des Welttons abziehen; ihr munteres Spiel kann wenigstens auf einige Augenblicke ergößen, wenn schon nicht entsschädigen für den Mangel an Schönheit und Harmonie; französssscheitigkeit endlich, scheint zu diesem Flitterstaate zu passen,

wie Schmetterlingsflugel zum Schmelz ber brennendsten Farbenkontraste. Bei anderen Nationen können zwar diese flüchtigen Bluthen bes französischen Charakters als einzelne Erscheinungen hervorsprossen; sie gehoren aber nie zu dem specifischen Geprage, womit die Natur und das Schickfal sie von einander ausgezeichnet haben. Allen deutschen und nordischen Bolkern (fast mochte ich auch die Englander mit einschließen) macht baher ihre Organisation und ihre ganze Geistesanlage einen edlern Ernst und eine überlegte Einheit des Betragens zur natürlichen Pflicht; jede Abweichung von dieser Norm bestraft sich selbst durch die davon unzertrennliche Lächerlichkeit, die niemanden so komisch auffällt, wie dem leichtsinnigen Volke, dessen Tracht und Mas nieren man ungeschickt nachahmen will. Selten wird ein Franzose sich die Zeit nehmen, den eigenthumlichen Werth des beutschen, hollandischen und englischen Nationalcharakters auszufor schen und anzuerkennen; kein Wunder also, wenn ihm auf den ersten Blick die meisten fremden Gefellschaften eine Aehnlichkeit mit einem abderitischen Maskenball zu verrathen scheinen, wo niemand Talent und Versatilität genug besitt, um bem gewählten Charafter gemäß seine Rolle zu spielen, sondern jeder treuherzig den ganzen Scherz darin sucht, hinter einer bedeutenden Larve ein Schafsgesicht zu verstecken.

Es ist nicht etwa eine neue Reperei, die ich da predige; von allem unferm Beginnen gilt die Regel, daß eigene Empfinbung sich damit gleichsam identificiren muß, um es mit einer gewißen Burbe zu stempeln. Die Religion selbst ist eben barum so tief herabgefunken, weil sie bei den meisten Menschen als ein blos überkommenes Erbstück im Gedachtnis haftet und nicht bis ins Herz und aus bem Herzen wieder, als eine schone Blume der individuellen Menschheit an das Licht gedrungen ist. Die Wissenschaften werden verächtlich in dem Munde des Lehrers, ber sie mechanisch erlernte, um sie mechanisch herzuleiern. Die Formeln bes gesitteten Umgangs ekeln uns an, wenn kein Gefühl des Schicklichen, keine mahre Achtung fur die eigene und die fremde Moralität sie länger würzt, ob sie gleich ursprünglich daraus entstanden. Der nachgeahmte Lurus, der nicht mit oris ginellem Kunstsinn bezeichnet ist, kann eben so wenig einen ans genehmen Eindruck machen, wie jene Papageien = und Pudel= kunste; er erscheint nie an seiner rechten Stelle, und bleibt bort immer fremd, wo man ihn nicht erfand. Ich trete nur an

den Putisch des Frauenzimmers, um mir noch einen Belag zu dieser Wahrheit zu holen. Unsere Kleidermoden entlehnen wir von Frankreich; allein wer dieses Land je betreten hat, wird mir bekennen muffen, daß ihre Ertravaganz und Unnaturlichkeit bort lange nicht so unerträglich scheinen, wie außerhalb seiner Gren= Wie wenig Sinn fur das achte Einfachschone ber Natur man immer den Französinnen zugestehen mag — einen Sinn für das Passende und Gefällige des Anzugs wird man ihnen schwerlich abstreiten konnen. Sie sind gleichsam eins mit ihrem Put, und die Erfindung bes Tages erhalt unter ihren Sanden das richtige Verhältniß zu ihren persönlichen Reizen. hingegen eine fremde Tracht zu ihren Nachbarinnen herüberkommt, bringt sie fast immer das emporende Schauspiel einer unbeding= ten Nachahmung zuwege; im Theater, in den Ussembleen, in den Concert= und Tanzsalen sieht man nur lebendige Puppen, bie ohne die mindeste Rücksicht auf ihren verschiedenen Körper= bau und ihre Gesichtszüge, mit völlig gleichförmigem Put behangen sind.

Dieser Kontrast zwischen der erborgten Kleidung und der Gestalt sowie dem Charakter des Frauenzimmers, scheint mir hier noch auffallender als bei uns zu sein und zuweilen an Kar= rikatur zu grenzen. Wir haben die schone Welt von Umster= dam im französischen Theater versammelt gesehen, welches hier auf Subscription von einigen ber vornehmsten Sauser unterhalten wird, und wo niemand Zutritt haben kann, der nicht von den Theilnehmern Billets bekommt. Der Unterschied der Sitten zwischen diesem Publicum und jenem in bem hollandischen Schau= spielhause zeigte schon, daß hier die erlesenste Gesellschaft versam= melt war. Alle Mannspersonen waren sauber gekleidet, zum Theil reich geputt, und niemand ließ es sich einfallen, den hut aufzuseten. Unter den Damen zeigte sich manches hubsche Ge= sicht, dem nur etwas von jener allgemeineren Belebung fehlte, die eine zarte, rege Empfänglichkeit verrath. In Umsterdam mag wohl nicht der Geist auf den Wassern schweben; er schwebte nicht einmal in dem Wald von Strauß= und Hahnenfedern, nicht in den Bandern, nicht in den Halstuchern, worin sich diese schone Niren, wie in Wolken, hullten. Ihre Schuld ist es indes auch nicht, wenn sich überall der Trion findet, der die Wolke für Juno selbst ansieht.

Zum Abstich laß Dir eine Erscheinung einer andern Urt

beschreiben: ein Madchen, jung und schon, mit einem Teint von Lilien und Rosen, Lippen von Korall, gesunden schönen Zähnen und feinen, regelmäßigen Bugen bes kleinen mediceischen Ropfes; turz, ein Geschöpf, als hatt' es Prometheus geschaffen — und feinen gestohlenen Feuerfunken mocht' es auch schon empfinden. Ihr Haar verbarg sie unter einer dicht anliegenden Kappe von feiner Gaze. Drei långliche, gebogene, goldene Spangen von getriebener Arbeit, die sich durch ihre Glasticitat fest anschlossen, schien diese Kappe am Gesicht festzuhalten; die eine ging über die Stirn hin und druckte sich nicht weit von linken Schlafe ein; die beiden andern lagen über den Ohren und knippen die vollen Wangen. In den Ohrlappchen hingen kleine vierectige Zierrathen von Metall, wie kleine Vorhangeschlosser, und über beiben Schlafen, an den Augen hinab, spielten feine, spiralformig gewundene Schlängelchen von Silberdrath. Um den Hals ging eine dicke Schnur von rothen Korallen, vorn mit einem goldenen Schlosse. Eine unformliche Juppe von Kattun mit langen, abstehenden Schößen und an den Aermeln einem Fleinen, zusammengenahten Flügel; sodann die häßlichen, bauschi= gen Unterrocke und ein Paar Pantoffeln ohne Sackenstücke bazu, vollendeten den ganzen Anzug. Nicht wahr? man muß außer= ordentlich schon sein, um es in diesem Wildenschmuck noch zu bleiben? Bare diese Dirne einem Reisenden in Dft = oder Westindien begegnet, so hatte er ihren barbarischen Ropfpuß einer Abbildung werth geachtet und über das Ungeheure und Aben= theuerliche im Geschmack ber ungebildeten Bolker lang und breit disserirt; denn wir bedenken nie, wie ahnlich wir den Wilben sind, und geben diesen Namen sehr uneigentlich allem, was in einem andern Welttheile nicht parisisch gekleidet ist. In Alkmaar und Enkhuisen, und überhaupt in Nordholland, ist die Tracht dieses Mådchens allgemein üblich. Wir sahen sie in dem durch Peter den Großen so berühmt gewordenen Sardam, wo sonst die Weiber über die gewöhnliche hollandische Kleidung mit schwarz seidenen Monnenkappen erscheinen, die hinten und vorn ben Sals und die Schultern bedecken und wunderhäflich aussehen.

Sardam oder Zaandam, wie es sonst eigentlich heißt, ver= dient so wenig wie der Haag ein Dorf genannt werden; es ist ein großer Flecken, der allmälig zur Größe einer Stadt heran= gewachsen ist und seine eigene Regierung hat. Die Einwohner sind auch nichts weniger als Bauern, wosür man sie gewöhn=

lich auszugeben pflegt, sonbern reiche Kapitalisten, Schiffbau= meister, Handwerker aller Urt und Arbeiter in ben ungabli= gen Fabriken, Werften und Muhlen. Der Ort ist überaus niedlich und reinlich; fast ein jedes Haus mit seinem Gartchen ist eine Insel und wird von einem Kanal umflossen. Da inbeß bas Wasser in diesen Kanalen jederzeit mehr oder weniger stockt, so halte ich die Luft hier keineswegs fur gesund. Die Strafen sind außerst fauber und regelmäßig mit kleinen Backsteinen gepflastert; es ist aber bessen ungeachtet von ber übertrie= benen Reinlichkeit keine Spur, worin, wie man uns versichert hatte, Sarbam mit dem schonen Dorfe Broeck übereinkommen foll. Broeck wird von reichen Kaufleuten aus Umsterdam be= wohnt, die dort der låndlichen Ruhe genießen und nur — noch täglich auf ber Borse erscheinen. Go ein hollandischer Alfius hat also, wie Du siehst, noch über den romischen zu raffiniren gewußt und verbindet das Landleben mit bem Aftienhandel, ba Horaz bem feinigen nur die Wahl lagt:

jamjam futurus rusticus, omnem relegit Idibus pecuniam; quaerit Calendis ponere.

Dort soll man wirklich die Schuhe ausziehen mussen, ehe man durch die Hinterthür in den Tempel der holländischen Reinlichkeit eingelassen wird; dort sind die Häuser und die Bäume mit dunten Farben bemalt; die Eigenthümer selbst genießen die altmodizgen Herrlichkeiten nicht, die sie dort angehäuft haben, und — sonderbar genug! — sie wissen nicht einmal von jenem Genusse der Ostentation, die so gern mit ihren Schähen prunkt; das Bewußtsein, sich einen solchen Naritätenkasken erbaut zu haben, genügt ihnen so vollkommen, daß ein Fremder selten Erlaubniß erhalten kann, seine Neugier darin zu befriedigen. Um sie her herrscht eine Todtenstille; kein lebendiges Geschöpf darf sich dem Dorse nähern, aus Furcht, es zu verunreinigen; alle Thüren sind verschlossen, die kostbaren Vorhänge tief herabgesenkt, und nichts regt sich, außer dem Wucherer, der im verborgensten Kämmerchen in seinem Golde scharrt.

Wir nehmen diese Beschreibung auf Treu und Glauben; benn es bleibt uns keine Zeit übrig, uns durch eigene Erfahzrung von ihrer Richtigkeit zu überzeugen. In Sardam, wie gessagt, geht es mit Menschen und Thieren so natürlich zu, wie in der übrigen Welt. Die Häuser sind nach Maßgabe der Bes

wohner sehr verschieden; ich habe sehr armliche, holzerne Hutten und große steinerne Baufer gesehen; breite Straffen und enge Gaßchen; einfache und mit Farben angestrichene Baume, und einen Wald, oder, mit dem Ritter von la Mancha zu reden, eine Armee von beinahe zweitausend Windmuhlen, worin alles, was nur durch diese Vorrichtung bereitet werden kann, bis zur Ueberfattigung der Wißbegierde fabricirt wird. Der Schiffbau ist noch jest ein wichtiger Zweig der hiesigen Betriebsamkeit, wie wohl er seit einiger Zeit sehr abgenommen hat. Die Einwoh: ner, oder eigentlich der Pobel von Sardam, besteht großentheils aus so genannten Patrioten, die sich während der letten Unruhen geweigert haben, für die Prinzlichgesinnten zu arbeiten und jest zur Strafe von diesen keine Arbeit bekommen. chen, wo der Schöpfer der ruffischen Despotie gewohnt hat, ist winzig klein und mit einem armlichen Hausrath versehen. Seine Schlafstelle ist in der Wand angebracht, und ich glaube nicht, daß seine lange Figur darin hat ausgestreckt liegen konnen. Man zeigt den Fremden sein éloge historique, franzosisch gedruckt, sein Bildniß in Kupferstich, das jemand aus Paris hier: her geschenkt hat, und eine kleine goldene Denkmunze, etwa funfzehn Dukaten schwer, ein Geschenk der jetigen russischen Raiserin. Es ist merkwurdig genug, daß bieser außerordentliche Mann gerade bas aus seinem Staate gemacht hat, was er hat machen konnen und wollen. Eine andere Frage ist wohl, ob es nicht zu wünschen ware, er hatte etwas anderes gewollt und gekonnt? Rußland hat nun eine Marine — aber hat es auch Sitten? Damals war vielleicht so etwas zu versuchen; jest durfte selbst Peters große Nachfolgerin die Aufgabe nicht mehr ausführbar finden; denn die feine Verderbniß der neuesten Rultur, auf den roben Stamm ber Barbarei geimpft, ift nur ein Hinderniß mehr. —

Wenn auf der einen Seite die Verminderung des hollans dischen Handels die Stockung des Geldumlaufs, die Einführung des Luxus und die Erschlaffung der vaterländischen Sitten ein trauriges Bild der Vergänglichkeit menschlicher Einrichtungen und des unausbleiblichen Verfalls der Reiche im Gemüth des Beobsachters zurücklassen; so gibt es doch auch Gegenstände in Umsterdam, die zu erfreulicheren Vetrachtungen Unlaß geben und den Zeitpunkt der gänzlichen Ausschung so weit in die dunkle Zustunft hinauszurücken scheinen, daß die Einbidungskraft wieder

Feld gewinnt, sich noch ein blühendes Zeitalter ber Republik, wenn auch nicht in politischer Hinsicht, so doch mit Beziehung auf die Privatgluckseligkeit der Einwohner, als Resultat einer hoheren Rultur und eines geläuterten Geschmackes, mit frischen Farben auszumalen. Un Mitteln zur Erreichung dieses End= zweckes wird es nicht fehlen, wenn auch ber Handel noch un= gleich größere Einschrankungen leiden follte; die Zinsen der be= reits angelegten Rapitalien find fast allein hinreichend, die Ein= wohner zu ernahren. Im Jahre 1781 hatten sie nicht weniger als achthundert Millionen Gulden in Europa ausgeliehen. ungleich größeren Summen, die im Waarenhandel ober in ben kostbaren Unlagen ungahliger Fabriken sich verinteressiren, die Fonds, womit die Ballfisch = und Beringsfischereien betrieben werben, die der oft = und westindischen Compagnie, die eigenen Staatsschulden der vereinigten Niederlande, endlich der Ertrag des Erdreichs, wovon ich nur beispielsweise anführen will, daß Nordholland allein auf den drei Markten von Alkmaar, Hoorn und Purmerend, in einem Durchschnitt von sieben Jahren, jahr= lich an Kase vierzehn Millionen Pfund verkauft hat — machen zusammen eine Masse von Reichthum aus, wobei es ben Nie= berlandern, und follte sich ihre Anzahl auch auf brittehalb Mil= lionen belaufen, um ihre Eristenz nicht bange werben kann.

Es fällt aber auch in die Augen, daß feit einigen Jahren die Wissenschaften und Kunfte in Holland und insbesondere in Umsterdam merkliche Fortschritte gemacht und von den reichen Kaufleuten außerordentliche Unterstützung genossen haben. Die öffentliche Lehranstalt, das sogenannte Uthenkum, welches seit anderthalb Jahrhunderten mit verdienstvollen Mannern besetzt gewesen ift und bem Staate manchen vortrefflichen Ropf gezogen hat, zeichnet sich noch gegenwärtig sowohl durch seine nütlichen Institute, als durch geschickte Lehrer in allen Fachern aus. Das schone anatomische Kabinet, welches Hovius sammelte, steht jest unter der Aufsicht des gelehrten Professors Bonn. Der botanische Garten, wo ehedem Commelin die Wiffenschaft so fehr bereicherte, ift gegenwärtig bem nicht minder berühmten Burmann anver= traut, der sein thatiges Leben ganglich der Erhaltung seiner Mit= burger weiht und vom fruhen Morgen an bis in die Nacht, die einzige Stunde des Mittagsessens ausgenommen, seine Kranken besucht. Dies ist das Loos aller hiefigen Aerzte von einigem Ruf und insbesondere des als Physiker so allgemein geschäpten Dr. Deiman, bem man die neuerlichen pneumatisch = elektrischen Erperimente verbankt. Die ungefunde Lage von Umsterdam und die starke Bevolkerung kommen zusammen, um die Zahl der Kranken, zumal in den Sommermonaten, hier fo fark herans wachsen zu lassen, daß ein Arzt, der sehr en vogue ist, mehr: mal im Tage Pferde wechseln muß. Unter den Gelehrten, die wir hier kennen lernten, nenne ich mit wahrer Achtung einen Winttenbach, beffen philologische Berdienste man auch bei uns und in England zu schäßen weiß, einen Nieuwland, beffen Bescheibenheit noch größer ist als bas auszeichnende Genie, womit er sich felbst zum Mathematiker und Sternkundigen gebildet hat, endlich ben würdigen Cras, der mit der Jurisprudenz eine so ausgebreitete als grundliche Belesenheit in vielen andern Zweigen der Literatur, eine allgemeine, humane Theilnahme an allem, was unserer Gattung frommen kann mit bem gebilbetsten Ion, und wahre Gastfreundschaft mit dem Wohlstand, ber sie möglich macht, ohne Unmaßung verbindet. Ich konnte Dir noch ben wackern Hieronymus de Bos ruhmen, dem die ernsthaften Beschäftigungen eines Geheimschreibers (Clerk) ber fechsundbreißig Rathsherrn ben feinen Sinn für romische Dichtkunst nicht benommen haben; ich konnte lange bei bem wunderschonen Rabinet des Schapmeisters ber oftindischen Compagnie, herrn Temmink, verweilen und Dir die unnachahmliche, anderwarts noch nie etreichte Vollkommenheit in der Kunst die Vogel auszustopfen, anschaulich zu machen suchen; ich konnte Dir die Menge und Schönheit der neuen Gattungen von Wogeln ruhmen, womit der edle Sonderling, le Baillant, diese Sammlung seines ersten Wohlthaters und Beschüßers bereichert hat; allein es ist Zeit, daß ich noch mit einigen Zeilen eines Instituts erwähne, welches vielleicht nur in Umsterdam so schnell entstehen und zur Reife gebeihen konnte — ich meine bas prachtvolle Felix meritis \*).

Vor ein paar Jahren hatten einige der reichsten Einwohner von Umsterdam den Gedanken, für die wissenschaftliche Bildung und die Erweckung des Kunstsinnes unter ihren Mitbürgern zu sorgen. Jene Leere, welche dem Kaufmann nach vollbrachter Urbeit in seinen Nebenstunden bleibt, sollte nun ausgefüllt und

Der Sinnspruch, der die Interessenten dieses Unternehmens vereinigte und womit sie auf das Glück anspielten, welches wissenschaftliche Berdienste gewähren, ist zugleich der Name des Instituts geworden.

fein Ropf mit Ibeen bereichert werben, die zum Gluck bes Lebens fo viel mehr als tobte Schaße beitragen konnen und um beren Erwerb die vorige Generation sich gleichwohl so wenig bekum= mert hatte, daß auch die jesige ihren Mangel noch nicht hin= långlich fühlte. Die Beschaffenheit des Unterrichtes sollte zu gleicher Zeit fur bas Bedurfniß bes schonen Geschlechts berechnet fein, und indem man biefer empfanglicheren Salfte unserer Bat= tung die Quellen der Erkenntnig eroffnete, glaubte man mit Recht auf eine breifache Urt fur die Manner zu forgen, theils burch Erweckung eines ebeln Wetteifers zwischen beiden Geschlech= tern, theils weil man ihrem hauslichen Glucke durch die Ber= vollkommnung ihrer Gattinnen und Tochter zu vernünftigen und wohlunterrichteten Gesellschafterinnen einen wesentlichen Zuwachs verschaffte, theils aber auch indem man die ersten Erzieherinnen ber kunftigen Generation mit zweckmäßigen Kenntnissen ausrustete und ihre Urtheilskraft scharfte und übte. Man umfaßte bie ganze Maffe ber Belehrung, beren man zu burfen glaubte, in den funf Klassen der Philosophie, Mathematik, der schönen Wif= senschaften, der Tonkunst und der Zeichenkunst. Zur Philosophie rechnete man Naturkunde, Physik und Chemie, sowie zur Ma= thematik noch die Sternkunde. Die Ausführung dieses Planes war dem Umfange und der Bestimmung desselben, sowie der Stadt und des Publikums wurdig. Eine Million Gulden ich fage noch einmal: eine Million Gulben! — wurden zusam= mengeschoffen, und an ber Beerengraft, ber vornehmsten Strafe in der Stadt, erhob sich ein prachtiger Bau, durchaus zu die= sem Endzweck eingerichtet, an bessen Fronton ber Sinnspruch ber Gesellschaft: Felix meritis, in großen golbenen Buchstaben prangt. Jede Klasse hat hier ihre eigenen Sale und Zimmer, ihre Instrumente und anderweitigen Erfordernisse. Der Concert= faal ist eine schone Rotunde, die beinahe neunhundert Menschen enthalten kann und wo das Orchester nebst den Defen und Luft= zügen dem Baumeister vorzüglich Ehre macht. Der Saal, wo man nach lebendigen Modellen zeichnet, hat ebenfalls eine zweckmäßige Einrichtung und Beleuchtung. Das physikalische Kabinet und die Sternwarte im obersten Stock waren noch nicht fertig; überall aber herrschte Vollständigkeit, Eleganz und reiner Geschmack. Die gelehrten Mitglieder bezeigen ihren Eifer durch die Vorlesun= gen, die sie zur Belehrung der anderen halten. Ginen schöneren Bund der Menschen als diesen kann man sich nicht denken, wo 15

jeder in die gemeinschaftliche Masse bringt, was er auf seinem Wege fand, es sei nun Gold oder Wissenschaft. Die Anzahl der Interessenten soll sich gegenwärtig beinahe auf eintausend

belaufen.

Wie ungeduldig oder wie spottisch wurde man bei dieser Erzählung in vielen Gesellschaften fragen, ob denn dieses Institut gar keine Mangel habe? Es ist so leicht, indem man tadelt, einige Kenntnisse geltend zu machen, daß man gewöhnlich zuerst an allen Dingen das Fehlerhafte hervorsucht und darüber oft ihre wesentlichen Vorzüge vergißt; recensiren und tadeln sind da: her im Worterbuche manches jungen Gelehrten vollkommene En Ich gebe zu, daß eine strenge Prufung auch hier verschiedene Gebrechen entdecken wurde; allein ich kann mir jest den Genuß nicht schmalern lassen, den ein so lebhafter Enthu: siasmus fur bas Gute gewährt. Man nannte uns einige bemokratisch gesinnte Kaufleute als die Hauptstüßen dieses Unter-Die heitere Aussicht in die Zukunft, welche diese Un: nehmens. wendung ihrer Kapitalien ihnen eröffnet, sollte ihnen das trau: rige Undenken an ihre mißlungenen politischen Plane aus dem Sinne schlagen helfen. Es kann nun gleichgelten, welche Partei das Recht auf ihrer Seite hatte: das erste Bedurfniß des Staates ist Aufhellung der Begriffe und Lauterung des Geschmackes; denn nur auf diesem Wege wird ein richtiges Urtheil über bas wahre Interesse des Burgers möglich. Unwissenheit ist der große allgemeine Unterdrucker aller gesellschaftlichen Verträge, und bie sen zu sturzen durch sanste, wohlthätige Verbreitung des Lichtes der Vernunft, ist furmahr die edelste Rache.

Reine Vaterlandsliebe kann überall nur das Eigenthum einer geringen Anzahl von Auserwählten sein und in unsern Zeiten, wo auf der einen Seite blinde Anhänglichkeit an altes Herkommen, auf der andern tieses Sittenverderbniß und vermessene Neuerungssucht herrschen, wäre es kein Wunder, wenn diese erhabene Tugend beinahe gänzlich ausgestorben schiene. Der Kampf des unvernünstigen Vorurtheils mit aufgeblasenem Halbiwissen bringt überall der wahren Bildung der Nationen mehr Schaden als Gewinn, und hält die Menschheit vom Ziele ihrer Vervollkommnung entfernt. Dhne die zarteste Reizbarkeit des moralischen Gefühls kann die Entwickelung der übrigen Geistesträfte genau so gefährlich werden, als ihre Vernachlässigung es bis dahin gewesen ist; die Ertödtung aber jenes Gefühls, diese

unverzeihliche Gunde des religiosen und politischen Despotismus, der die Menschheit in den Ketten der mechanischen Gewöhnung gefangen halt, bereitet jene furchtbaren Berruttungen vor, die von der jetigen Urt der Fortschritte im Denken unzertrennlich find. In Holland halt die Orthodorie gebunden, was die freiere Staatsverfassung vor weltlicher Uebermacht beschütte. licherweise ging baher bas Bestreben ber wenigen redlich gesinn= ten Patrioten auf die Befreiung des Volkes vom schweren Joche der Meinungen; sie wunschten den Ginflug der orthodoren Geift= lichkeit zu vermindern und ben Zeloten unter ihnen Schranken Allein diesen uneigennütigen Charafter konnte die zu segen. Partei nicht beibehalten, sobald sie das Suße der Herrscherrolle gekostet hatte; um die Oberhand, um das Ruder im Staate, galt der Kampf, und eine Aristokratie wollte die andere vertrei= Im Taumel des Sieges hatte man die Stimme der Ma= figung nicht gehört und manchen willfurlichen Schritt gethan, die Herrschaft der Vernunft zu erweitern, die gleichwohl nur über freiwillige Untergebene gebieten kann. Der Hof kannte die Macht der Geistlichkeit über die Majoritat der Gemuther; er wußte sich diese Stupe zu sichern und gab badurch einen Beweis von Regentenklugheit, ben man nur beshalb weniger achtet, weil er nicht ungewöhnlich ist. Thorichter kann in der That kaum eine Forderung sein als diese, die man jett so oft machen hort, daß in einem Zeitpunkte, wo Eigennut und Privatintereffe mehr als jemals die Gotter bes Erbenrundes geworden sind, gerade die Fürsten ber Lieblingsneigung bes menschlichen Bergens, ber Herrschsucht und ben Mitteln, wodurch sie ihrer Befriedi= gung sicher bleiben, freiwillig entsagen follen.

Die Vernunft der Wenigen, die ein Herz sie zu wärmen hatten, ist auch hier zu der edeln Neise gediehen, die sich selbst genügt, still und ruhig wirkt, auf Hoffnung säet und mit Verstrauen harrt. In schwächeren Köpfen gahrt und braust der Reichthum neuer und heller Begriffe mit den ungezähmten Leisdenschaften und gediert riesenhafte Entwürse, wilde Schwärmerei, ungeduldigen Eiser. Das Volk ist nirgends, mithin auch hier nicht, reif zu einer dauerhaften Revolution, weder der kirchlichen noch der politischen Verfassung; überall sehlt das Organ, wosdurch der Geist der Gährung in dasselbe übergehen, sich mit ihm verbinden und eine gemeinschaftliche, vorbereitende Stimmung bes wirken soll; überall scheitern die Versuche, sowohl der namenlosen

Ehrgeizigen, als der größten Menschen, eine neue Ordnung ber Dinge einzuführen. In Holland herrscht noch die intolerante Spnobe von Dordrecht, und ein Hofstede darf ungestraft verfol= gen, verurtheilen und verfluchen. Selbst in England magt es die gesetzgebende Macht nicht mehr, seit Gordon's Aufruhr zu Gunften der bedruckten Religionsparteien etwas zu unternehmen. Was Friedrich der Große und Joseph der Zweite in ihren Staaten der Vernunft einraumen wollten, wird entweder von ihren Nachfolgern vorsichtig zurückgenommen oder von ihren Unterthas nen ungestum vernichtet. Hier muffen allmalig Religionsedikte und Katechismusvorschriften erscheinen; bort (in Brabant) wiegelt der Clerus das Volk zur Emporung auf und usurpirt die Rechte des Regenten. In Italien versinkt die Synode von Pistoja in ihr voriges Nichts; am Rhein wird an Joseph's Sterbetage die Emfer Punktation zerriffen. Spanien und Portugal schlafen noch den Todesschlaf der betäubten Vernunft, und ob in Frankreich die Beiligkeit der Hierarchie versinken wird vor der größern Beiligkeit des Staatskredits, liegt noch vom Schleier der Zukunft tief verhüllt. Diese allgemeine Uebereinstimmung ist nicht das Werk des Zufalls: eine allgemeine Ursache bringt sie hervor; und warum wollten wir der Politik ben Ginn absprechen, die Zeichen der Zeit zu erkennen? Warum wollten wir von der Weisheit der Kabinette verlangen, daß sie eher das unmundige Menschengeschlecht sich selbst überlassen sollte, als jene unverkennbare Majestat der Wahrheit hervorleuchtet, gegen welche die Willfur ohnmächtig und ihr Widerstand eitel ist?

Eine ganz andere Frage ist es aber, ob die herrschende Partei in allen Låndern und von allen Sekten weise handelt, ihre Uebermacht noch jest in ihrem außersten Umfange geltend zu machen, oder ob es nicht räthlicher wäre, zu einer Zeit, wo sie noch mit guter Urt Concessionen machen kann, dem Genius der Vernunft ein Opfer zu bringen? Es sei die Bewegung, die einmal entstanden ist, auch noch so schwach, so ist sie doch durch keine Macht mehr vertilgbar. Vom Druck erhalten Parteien und Sekten ihre Spannkraft; der Widerstand erhärtet ihren Sinn, die Absonderung gibt ihnen Einseitigkeit und Strenge; Mißhandlung macht sie ehrwürdig; ihre Stande haftigkeit im Leiden flöst Enthusiasmus für sie ein; ihre Kräfte, ertensiver Wirksamkeit beraubt, wirken in ihnen selbst subjektive, romantische Tugend. Alsdann bricht plöslich ihr Feuer unauf-

haltsam hervor und verzehrt alles, was sich ihm widersett. Die Revolutionen, welche gewaltsamer Druck veranlaßt, sind heftige, schnelle, von Grund aus umwälzende Krämpfe, wie in der äußern Natur, so im Menschen. Es ist unmöglich, dem Zeitpunkte einer solchen Veränderung zu entgehen; allein ihn weit hinaus zu rücken, bleibt das Werk menschlicher Klugheit, welche die Gesmüther durch Nachgiebigkeit besänstigt und, wo sie nicht übersreden kann, wenigstens den Zwist vermeidet, der die unaussbleibliche Folge einer unbilligen Behandlung der Andersgesinns

ten ift.

Die in Holland wieder hergestellte Ruhe hat unläugbare wohlthatige Folgen fur feine innere und außere Betriebsamkeit hervorgebracht; man hat einem zerruttenden Burgerfriege vorge= beugt, dessen Ausgang ungewiß war, der aber in dem jetigen Zeitpunkte, wo England ohnehin schon allen Aktivhandel an sich reißt, unheilbare Wunden geschlagen hatte. Wie fehr ist es nicht bei dieser guten Wendung der Sache zu bedauern, daß die sie= gende Partei keine Schonung kannte, sondern sich vielmehr für berechtigt hielt, die beleidigte zu spielen und die Halfte der Ra= tion für ihre — Meinungen zu bestrafen! Meinungen, in so gleichen Schaalen gewogen, daß eine Nation sich ihrentwegen in zwei beinahe gleich starke Halften theilt, konnen ohne Ungerech= tigkeit keiner von beiben zum Berbrechen gebeutet werben. hatte nun einmal auf beiben Seiten bas Schwert gezogen für etwas — wie chimarisch es immer sei — was man fur Freiheit hielt. Besiegt zu werden und ben Irrthum eingestehen zu muf= fen, ist unter solchen Umstanden schon Strafe genug; hier eine desto empfindlichere Strafe, je gewisser die besiegte Partei durch ihre entschiedene Mehrheit ihren Endzweck zu erreichen hoffen durfte, wenn eine fremde Dazwischenkunft nicht der Schaale gegen sie den Ausschlag gegeben hatte. Allein die Rachsucht der Sieger hat in Holland breihundert der angesehensten Familien zu einer freiwilligen Verbannung aus ihrem Vaterlande gezwun= gen; funfhundert andere hat die Entsetzung von den Aemtern, die sie bisher bekleibeten zu Grunde gerichtet. In Friesland geht die Verbitterung noch ungleich weiter und die haufigen Confiscationen, waren sie auch nur Wiedervergeltungen fur den von den Patrioten zuvor verübten Mißbrauch ihrer Uebermacht, er= halten boch baburch, daß sie nach geschlossenem Frieden gleich= fam mit kaltem Blute vorgenommen werden, einen gehäffigeren

Anstrich. Auch ist das Feuer, das vorhin aufloderte, noch keineswegs gedämpft; es glimmt überall unter der Asche und wird durch jede neue Mißhandlung der Patrioten genährt. Das Ansbenken an empfangene Beleidigungen ist im Busen des Niedersländers beinahe unvertilgdar; der tiese, mit ihm alternde Groll ist von seinem Charakter unzertrennlich und, wie schon Andere mit Recht erinnert haben, in seiner ganzen Organisation gegründet. So ties wird schwerlich ein anderer Europäer gekränkt, wie man einen Hollander kränken kann. Diese Kränkungen sind die unzerstördaren Keime einer neuen Revolution, die nach einem Jahrhundert vielleicht erst reisen wird; allein auch alsdann noch wird die Rache den Kindern der Unterdrückten zurusen: "man schonte eurer Väter nicht!"

## XXVII.

Helvoetsluis.

In wenigen Stunden gehen wir zu Schiffe; aus dem Fenster, wo ich schreibe, kann ich unser Packetboot liegen und sich durch seinen schlankeren Bau von den kleinen hollandischen Fahrzeugen auszeichnen sehn. Während daß die Reisegesellschaft sich hier versammelt, will ich unsere Abschiedsbemerkungen über Holland, auf der Fahrt von Umsterdam hierher, so im Fluge aufzeichnen,

wie wir sie im Fluge angestellt haben.

In Amsterdam wie im Haag nahte die Abschiedsstunde zu früh für unsere Wünsche heran. Kaum hatten wir die Hälfte der Merkwürdigkeiten besehen, welche man in dieser großen Stadt den Fremden zu zeigen pflegt, kaum singen wir an, eine Menge der interessantesten Bekanntschaften zu machen, so erwachte der Maimorgen, auf den unsere Abreise unwiderruslich sestgeset war. Von allen Negeln, deren Beobachtung dem Reisenden oft unsmöglich wird, ist keine so leicht übertreten, als diese gewissenhafte Eintheilung der Zeit, und keine, wobei die Standhaftigkeit der Entschlüsse sich selbst besser belohnt. Wir suhren um fünf Uhr Morgens mit der Barke nach Harlem. Hier war unser erster Gang zum Landhause des in allen Welttheilen bekannten Herrn

Henry Hope, der uns in Umsterdam den Erlaubnisschein bazu gegeben hatte, einen Talisman, ohne welchen man in Holland selten ein Privathaus besehen barf. Ein angenehmer Spazier= gang burch ein Geholz führte uns bis an bas Gebaube, beffen Aeußeres weniger verspricht, als man im Innern findet. Die winkelige Form verrath noch den seltsamen Geschmack des ehe= maligen Besitzers, und das feuchte Klima lost unaufhörlich ben Gipsüberzug ab, womit die Mauern beworfen sind. Inwendig fällt sogleich eine prächtige Treppe vom schönsten, weißen Mar= mor ins Auge, die in der That alle Forderungen der Kunft befriedigt. Die Zimmer sind sehr reich meublirt und mit Zier= rathen fast überladen. Ein Parquet von kostbaren oft= und westindischen Holzern und Kamine von gelbem, parischem Marmor verriethen uns den koniglichen Reichthum des Besitzers. Auf einigen großen Tischen ahmte ber feinste Lackfirniß ben parischen Marmor so vollkommen nach, daß wir mit den Augen allein ben Unterschied nicht entbeckt hatten.

Drei prachtige Sale, die größtentheils von obenher erleuchstet werden, bilden eine Gemalbegalerie, die wir eigentlich zu sehen hergekommen waren, und die uns dennoch sehr überraschte. Die Stücke sind nicht nur zahlreich und erlesen, sondern auch großenstheils aus der italienischen Schule. Zwar kann nicht Alles in einer so großen Sammlung von gleicher Bortrefflichkeit sein; Mannigsaltigkeit gehört zu einer Galerie, und um einen Künstlernamen mehr darin nennen zu können, raumt man oft einem Bilde einen Plat ein, das die Forderungen des Kenners und des Malers befriedigt, wenn es auch den Kunstliebhaber gleichgültig läßt. Indessen bleibt immer so viel zu bewundern, daß Du bei den solgenden Anzeichnungen wohl inne werden wirst, welch' ein Fest der Augen und des innern Sinnes ich in einem Lande genoß, wo ich seit langer Zeit nur stämmische und hollans dische Kunstwerke gesehen hatte.

Im ersten Zimmer ruhte ich vor allem auf drei großen Landschaften des großen Poussin, den schönsten, die ich noch von ihm gesehen hatte. Sein so gänzlich von dem sansten Claude verschiedener Styl, das Riesenhafte, Einfache und Ershabene seiner Phantasie, war dunkel genug, um sich mit ihr zu vertiefen, und doch klar und göttlich genug, um sich nie ganz zu verlieren! Das Blau des Ultramarins, welches in dem einen Stück zu sehr hervorsticht, gibt ihm jest eine Harte und etwas

Trocknes, womit es sicherlich nicht aus der Hand des Mei-

sters kam.

Von einem ganz verschiedenen Werth, doch in ihrer Urt auch trefslich behandelt, ist Backhuisen's Aussicht von Rotterdam und der Maas, mit herrlichen Wellen und Schiffen und einem meisterhaften Effekt des zwischen trüben Wolken hervorbrechenden Lichtes. In einem paar von Rubens skizzirten Landschaften herrscht sein wildes Feuer; die Menschen und Thiere darin sind übrigens unförmlich, und von der Aussührung läßt sich gar nicht sprechen. Seine Chebrecherin im Tempel, ein großes Kniestück, hat das Verdienst, welches man seinen guten Werken nicht absprechen kann, Ausdruck und Wahrheit in den Köpfen, aber ein livides Kolorit und viel häßliche Natur.

Im zweiten Zimmer fand ich eine Susanna von — ober nach — Dominichino, sehr frisch und wohlbehalten, von jener in Düsseldorf ganz verschieden, aber nichts edler gedacht; eine sleischige, rubensische Dirne, ohne alle Jungfräulichkeit. Es ist wahr, diese Masse von Fleisch und Blut scheint zu leben, und die Maler glauben oft, man dürfe weiter nichts an sie fordern. Ist es denn gleichviel, ob Gibbon und Schiller eine Geschichte erzählen oder der Zeitungsschreiber? Uriost und Wieland oder

Grecour?

Wie reich ist dagegen für die Empfindung und den Ber: stand diese schone, einzelne Figur, die stehend oder wankend, ihren rechten Urm auf einem Riffen ruhen und bas gottliche Haupt voll Leiden und Liebe zurücksinken läßt! Ihr Auge bricht von einem brennendern Schmerz als dem des Schlangenbisses an ihrer Bruft. Gie steht ba in vollendetem Ebenmaß, in unverbesserlichen Umrissen, ein Wesen hoherer Urt. Gine andere Stellung konnte sie nicht wahlen; diese reine, zwanglose Grazie, diese einfach wahre Natur ist edel und schon zugleich. Sie ist ganz unverhüllt, ein wenig marmorn von Substanz und Farbe; doch was ist Farbe gegen Form, und was ist Bekleidung gegen Bloke, wenn diese Form sie heiligt? Malen für den denkenden Geift und malen für den thierischen Sinn, Zampieri's Susanna und Guido's Kleopatra schaffen — wem das einerlei sein kann, wer wohl lieber dort zugreifen, als hier von Seele zu Seele empfin: den mag — ben wollen wir doch freundlich bitten, an dieser heiligen Magdalena unseres Guido schnell vorüber zu gehen. Es ist eine ganze sigende Figur in Lebensgroße, mit einem Kopf,

der schöner wird, je langer man ihn ansieht. Im Kolorit ist der Kunstler hier ungewöhnlich glucklich gewesen; der ganze milde Farbenton des Stuckes ist gut gewählt. Diese Gestalt mußte drappirt werden, denn sie hat sinnlichen Reiz; der zart untersscheidende Meister empfand dieses Gesetz der höheren Kunst; nur ist das Gewand nicht glucklich geworfen. Im Gesicht ist alles ausgebruckt, was man von einer reuevollen Magbalena erwar= tet; doch wird es nicht durch Leidenschaft entstellt, wodurch die Stumper in der Malerei gewöhnlich ben Affekt bezeichnen musfen. Für die Menge ber Beobachter geht ber zartere Ausbruck des Seelenzustandes ganzlich verloren; sie merken nicht, daß man traurig ist, wenn man nicht heult und schluchzt oder sich wuthend zur Erde niederwirft; sie kennen keine Freude, ohne das Grinzen des Satyrs, und so geht es durch alle Modificationen des Gemuthes. — Mit Vergnügen betrachtete ich hier noch einen schönen Engelskopf von Guido, und damit ich alle seine Bilder zusammenstelle, im dritten Zimmer einen kolossalischen Christuskopf, mit einem Abel angethan, den nur das Studium der Untike geben konnte, und ein wunderschönes, schlafendes Kind im Urm der Mutter, die so ganz liebende Mutter ist. Der Eid des Brutus bei Lukreziens entseeltem Körper, von

Hamilton, hat richtige Zeichnung und schone Farbengebung; das weiche Fleisch des eben erst durchbohrten Leichnams ist gut gehal= ten; das Ganze, wie solche Geschichten, wenn nicht der hohere Genius der Malerei hinzukommt, immer behandelt zu werden pflegen, eine kalte Deklamation. Carlo Maratti's schlafende Venus verdiente wohl ein gutes Wort. Es ist nicht möglich, einen schönern, weiblichen Kopf zu bilden, und schön ist auch die ganze Gestalt, sodaß der Adonis gånzlich vor ihr verschwindet. Männliche Schönheit glückt überhaupt den Künstlern seltner, vielleicht weil sie wirklich seltner ist. Winkelmann würde sagen, die vollkommenste Form muß auch die seltenste sein. Das Ko= lorit dieses Stuckes hat übrigens etwas gelitten; ein Unfall, ber auch einer Venus mit dem Amor, von Tizian, widerfahren ist. Schöner ist von diesem Meister die Tochter Cymon's erhalten, die ihren alten Vater im Gefängniß aus ihren Bruften trankt; leider ist diese Geschichte kein schicklicher Gegenstand für die Ma= lerei. In der Nahe hangt ein kleines Brustbild einer Lukrezie, die sich ersticht; sie ist nicht schon, sie ist nicht edel, mit einem Worte: es ist die wahre Lukrezie nicht; aber sie lebt und ersticht

sich. Un dem Busen dieses Weibes sollten sich die Maler blind studiren, bis sie von Tizian lernten, wo Natur und Wahrheit

sich scheiben von Manier.

Der sterbende Gladiator mit einem Antinouskopfe, der wild aufblickt, mit offenem Munde, und den linken Urm hinter sich ausstreckt, ift eine schone, riesenhafte Figur, beren Barte ubrigens troß bem dunkelbraunen Kolorit ihr marmornes Urbild verrath. Ich hatte es nicht errathen, daß dieses aus Untiken zu: sammengesetzte Bild einen Johannes in der Bufte vorstellen soll, und mochte ben großen Caracci gern gefragt haben, was nun ein solches Machwerk zum Johannes charakterisirt? Bei einem andern großen, gräßlichen Gemalde, bas ben Berkules und Ra-Lus vorstellen soll, mußte ich eine ahnliche Frage an den Kunst: ler thun. Vom Kakus sieht man den blutenden Hinterkopf, nicht bas Geficht; woher soll man erfahren, ob er ein Bosewicht ift, ber sein Schicksal verdient? Rein Bug auf Herkules' Gesicht bezeichnet den Racher ber beleidigten Menschheit. Das unterscheidet hier den Halbgott von einem Banditen? Ich sehe nur einen wilden Kerl, der mit beiden Handen eine Reule über dem Ropfe schwingt, um einem Unglücklichen, dem er ben Fuß in ben Nacken sett, den letten Streich zu geben. Wahrlich, wenn ich Selbenthaten verrichtet hatte, ich wurde mir Meister Unnibal's Biograplie verbitten.

Der alte Perin del Baga gefällt mir besser in seiner santa samiglia; das schönste Kind küßt eine holde, gute, sanft duldende Mutter; Elisabeth ist alt, aber nicht widrig, und der kleine Johannes von untergeordneter Schönheit. Welch ein Ubstich die ses Bildes aus der ältesten italienischen Kunstepoche, gegen die geschmacklosen, hölzernen Gruppen der ersten niederländischen Künstler! — Hier ist übrigens noch eine Madonna mit dem

Kinde, angeblich von Raphael.

Zwei Landschaften von Claude le Lorrain vereinigen mit agyptischen und orientalischen Gebäuden seine Wärme, seinen Reichthum, seine Klarheit und sein Vermögen für die Phantasie des Zuschauers zu malen. Das eine Stück, wo Pharao's Lockter den kleinen Moses sindet, ist köstlich; das andere aber noch vortrefslicher. Die Palläste sind wahre Feenpalläste.

Ein kolossalischer Mannskopf, von Mengs, mit einem Ausbruck von heftigem Schmerz im offenem Munde, ist brav gemalt, aber kalt. Ich eile weg von ein paar großen Bilbern,



zwiebeln nur die eingebildete Veranlassung oder eigentlich nur die

Form und Einkleidung hergaben, hat ganzlich aufgehort.

Jest wollen wir noch die typographischen Instrumente in Augenschein nehmen, womit man hier vor der Erfindung ber beweglichen Lettern bruckte; allein der jegige Eigenthumer bes Koster'schen Apparats, Herr Enschede, war entweder nicht ju Haufe, ober ließ sich verläugnen. Nach Tische besuchten wir das sogenannte Tenlerische Institut. Peter Tenler van der Hulft, ein reicher Raufmann, der in seinem Leben keine besondere Reigung für die Wiffenschaften geaußert hatte vermachte sein gan: ges Bermogen ben Urmen und ber Physik. Bu diesem boppelten Endzweck haben die Curatoren des Vermachtnisses beinahe hunderttaufend Gulden jahrlicher Einkunfte zu verwenden. fahen die Bibliothek, eine Kupferstichsammlung, einen unvergleichlichen Apparat von physikalischen Instrumenten und ein be reits fehr ansehnliches und prachtiges Naturalienkabinet. große Elektrifirmaschine, die in ihrer Art einzig ift, kennt man aus bem trefflichen Bericht bes Dr. van Marum, ber über bas Rabinet die Aufsicht führt. Sie steht in einem großen, mit Geschmack bekorirten Saal, und ihre Scheiben haben gegen sechs Fuß im Durchmeffer. Mit folden Werkzeugen laffen fich Er: scheinungen hervorrufen, die bei jedem schwachern Apparat un: möglich find. Die Unwendung ber Elektricitat auf die Schmelzung und Verkalchung der Metalle und auf die Scheidung ber Luftarten liefert hiervon mehr als einen Beweis, und mit ber Beit, wenn wir dem himmel feine Geheimniffe nicht ablernen, wozu es freilich nicht viel Unschein hat, werden unsere Wissenschaften doch überall ben Punkt genauer treffen, wo bas Ginnliche in das Ueberfinnliche, das Materielle in das Immaterielle, Effekt in Ursache und Kraft übergeht. Die neuesten Bersuche die Herr van Marum hier angestellt hat, liefern den Beweis, daß eine ganzliche Beraubung der Reizbarkeit mit der Todtung der Thiere durch den Blit allemal verbunden ift. Der Aal, zum Beispiel, bessen abgesonderte Stude, wenn man ihn ger! schnitten hat, sich nach langer Zeit noch krummen und bewegen, blieb steif und an allen Theilen unregsam, burch welche ber tob: tende Strahl seinen Weg genommen hatte.

Die Administratoren dieses Vermächtnisses könnten ohne Zweisfel, wenn wahrer Eifer um die Wissenschaft sie beseelte, noch weit größere Ausgaben in dem Geiste des Stifters bestreiten,

ohne Besorgniß, sich von Mitteln entblogt zu sehen, ober auch nur die jahrlichen Zinsen des ungeheuren Kapitals zu erschöpfen. Allein die Versuchung bei einer folchen Geldmasse ist zu groß zum Vermehren und Unhäufen, als daß man ihr widerstehen konnte; wenn aber einmal ein Fond zu einer disproportionirten Große herangewachsen ift, wer sichert ihn bann vor jener raube= rischen Staatsnothwendigkeit, der in einem Augenblicke des of= fentlichen Mißkredits alle Bedenklichkeiten weichen muffen? Hatte nicht die Universität Leiden bereits eine halbe Million erspart, womit sie wahrend ber neulichen Unruhen ben Entschluß faßte, ein neues akademisches Gebaude zu errichten? Burbe ber Groß= pensionar van Bleiswyk diesen der Universität so unentbehrlich gewordenen Bau nicht durchgesetzt haben, wenn er aus dem Schiffbruche seines Einflusses bei bem Siege ber oranischen Partei mehr als den bloßen Chrentitel eines Curators gerettet hatte? Jene ungeheure Contribution von achtzig Millionen verschlang die kleinen Ersparnisse ber Wissenschaften, und keine Stimme klagt in Europa über diesen — mehr als Kirchenraub. barf man es wagen, nach einer solchen That noch von ben eingezogenen Gutern mußiger Pralaten und Monche in Frankreich zu sprechen?

Zulett führte und Herr van Marum, ber und fehr freund= schaftlich aufnahm, auch in bas Naturalienkabinet ber harlemer Societat ber Wiffenschaften, welches zwar minder glanzend, aber burch seine zweckmäßige Einrichtung und die genau befolgte lin= naische Methode vorzüglich lehrreich ist. Der zoologische Theil enthalt besonders viele seltene Stucke und ist in den Rlaffen der Saugthiere, der Bogel und der Zoophyten ziemlich vollständig. So verstrich uns die Zeit bis zum Abend, da wir ein leichtes Fuhrwerk bestiegen, das uns in drei Stunden unter beständigem Wetterleuchten und Bligen nach Leiben brachte. Wir eilten so schnell bavon, daß uns der heftige Patriotismus der Harlemer wahrend der letten Unruhen kaum eingefallen ware, wenn uns nicht bas Symbol desselben, die Menge der Spithunde (Hol= låndisch: Reessen) auf allen Straßen baran erinnert hatte. In allen Volksbewegungen scheint es gefährlich zu sein, gegen bie Partei, die der Pobel begunstigt, zu viel Verachtung blicken zu laffen. Die Spottnamen, womit man fie zu erniedrigen meint, verwandeln sich leicht in ehrenvolle Benennungen, wodurch bas Band ber Bereinigung nur noch fester wird. Die Mehrheit be=

hauptet unwiderlegbar bas Recht, ben Sprachgebrauch zu bestim-Uls die von Philipp dem Zweiten unterdruckte Partei freiwillig ben Namen Geusen (gueux, Bettler) adoptirte, ward sie dem Tyrannen furchtbar; als die Neuenglander nach den Gefechten bei Lerington und auf Bunkershill mit ihrem und mit brittischem Blute ben Vorwurf ber Feigheit abgewaschen hatten, der auf bem Namen Pankies haftete, fetten fie ihren Stolz barin, sich ihre Feinde von Yankies besiegt und durch diefen Namen noch tiefer gebemuthigt zu benten. Go kannten auch bald die hollandischen Patrioten fein Wort, das sie starker begeistern konnte, als bas Unfangs gehässige Rees; als eine Un= spielung barauf trugen die Weiber ein goldenes ober porzellane= nes Hundchen an ihrem Halsgeschmeibe; die Manner trugen es als Brelocque an ber Uhrkette, und fo ward es ein Abzeichen,

woran man fich einander zu erkennen gab.

Mit ber Besichtigung ber Sehenswurdigkeiten in Leiben und im Umgange mit den dortigen Gelehrten haben wir ein paar vergnügte Tage zugebracht. Wer mit allen Vorurtheilen gegen die Niederlander, die man zumal in Deutschland bis zum Ueberdruß wiederholt, plotlich hierher verschlagen wurde, bem konnte wohl ein Zweifel aufsteigen, ob er sich auch auf hollanbischem Boben befande; so vereinigen sich hier bie grundlichsten Kenntnisse mit achter Urbanitat und milben Sitten, vor allem aber mit ber Bescheibenheit und ber aufmerksamen Achtung gegen Fremde, die sich auf ein Gefühl vom eigenen Werthe grunden und nie zur fleinlichen Gitelkeit bes Pedanten herabsinken. Der gute Ton unter ben hiesigen Professoren ist eine naturliche Folge bieser Selbstachtung, verbunden mit der willigen Unerkennung ihrer gegenseitigen Berdienste. Bielleicht tragt auch ber Umstand, baß die meisten eigenes Bermogen besigen und einige zu ben wohlhabenosten Einwohnern bes Ortes gezählt werden, etwas dazu bei, den kleinlichen Neid und die Scheelfucht zu verbannen, die bei einer größeren Ungleichheit sowohl der Talente als der Blucksguter beinahe unvermeiblich find. Die Universitat ift wirklich noch mit Mannen besetzt, die ihrem alten Ruhme Ehre Pestel, Ruhnken, Schultens, Luzac sind Namen, Die unter Belehrten keiner Empfehlung bedürfen; fie wurden fich in jeder Gesellschaft Aufmerksamkeit und Achtung erwerben und wir ehrten in ihnen allen noch mehr den Menschen als den Profesfor. Es freute mich besonders, meinen alten Bekannten, den

am Vorgebirge ber guten Hoffnung geborenen Dr. Voltelen, einen geschickten Chemiker, als Rektor der Universität wiederzu= sehen; dagegen mußten wir auf die Bekanntschaft des trefflichen Naturforschers Brugmans, ber eben nach bem Sang gereist mar, fur ist Verzicht thun. Sandifort, der thatige Nachfolger bes großen Albinus, zeigte uns freundschaftlich seines Vorgangers und feine eigenen anatomischen Schape, seine reiche Bibliothet und sein großes osteologisches Werk, wozu er bereits eine be= trächtliche Unzahl Kupfertafeln fertig liegen hat. Den feinen Benug, ben die hochste Ausbildung des Geistes und die garteste Empfanglichkeit bes Gefühle gewährt, burften wir uns vom Bu= fall und einem Aufenthalt von wenigen Stunden nicht verspre= chen; besto schoner war die Ueberraschung, die uns in herrn M-'s Wohnung erwartete. Ich mage es nicht, die Empsin= dung zu beschreiben, womit wir gewisse Saiten berühren und erbeben fühlten, die wahrend unferer ganzen Reife kaum aus ihrer Ruhe gekommen waren. Unserm Vergnügen fehlte dies= mal nichts; wir gingen berauscht von unserm Glucke bavon, bas uns mit einem so wohlthatigen Eindruck von der in biesem Hause herrschenden Harmonie, aus Holland entließ. Wir hat= ten nun in diesem Lande an der Seite eines mit Renntnissen reichlich ausgerusteten, an Ropf und Herz gleich schätbaren Mannes, auch das gefunden, was in allen Landern so selten ift: eine Gefährtin von Gefühl und Verstand, von gebilbetem Urtheil, ohne Anmaßung, mit sanfter Weiblichkeit und jener glucklichen, mit sich selbst einigen Ruhe ber bessern Menschheit.

Einen frohen und geselligen Abend brachten wir bei Herrn van G—, einem jungen Manne von vortrefslichem Charakter zu, der hier der mennonitischen Gemeine als Prediger vorsteht. Diese Mennoniten sind nicht mehr die alten fanatischen Wiederstäufer; es gibt in den Niederlanden keine aufgeklärteren und versnünftigeren Menschen. Ueberhaupt macht man in freien Staaten oft die Bemerkung, daß die schwärmerischsten Sekten, indem man ihnen Zeit zum Gähren läßt, sich endlich in stille, weise, nübliche Bürger verwandeln. Die Wohlfahrt des Staates hat keine herzlicheren Freunde, die Freiheit der Verfassung und der Vernunft keine eifrigeren Versechter, die Wissenschaft keine thätigeren Beförderer als diese, jest in ihrer Kleidung von den and beren Einwohnern nicht mehr zu unterscheidenden Mennoniten. Sie zählen viele der reichsten Familien in Holland zu ihrer Ges

meinschaft, beren jeziges religibses Band wohl eher in einem bescheibenen und schüchternen Gebrauche der Vernunft bei allen unauflosbaren Zweifeln des Uebernatürlichen, als in dem ehe

maligen Mysticismus besteht.

Des starken Regens ungeachtet, ber gleich nach unserer Unkunft siel, war doch am solgenden Morgen das Pslaster so rein, wie es nur in Solland und in der Stadt möglich ist, wo die Reinlichkeit und die stille Handthierung der Einwohner zusammentressen. Wirklich ist in Leiden wenig Bewegung auf den Straßen; die vielen Fabriken beschäftigen die für ihren Umfang ziemlich beträchtliche Volksmenge, und die Zahl der Studirenden ist verhältnismäßig nur gering. Wir konnten also unsere Gänge durch die schönen, mit Bäumen bepflanzten und mit Kanälen durchschnittenen Straßen vornehmen. Wir besahen das alte, daufällige, akademische Gebäude, die Universitätsbibliothek, den botanischen Garten und das Naturalienkabinet; lauter Institute, die einer kräftigen Unterstüßung bedürfen, ehe sie einigermaßen ihrem Endzwecke werden entsprechen können.

Un einem schönen Abende machten wir endlich nach unserer Gewohnheit einen Spaziergang rund um die Stadt. Die Sorgfalt, womit der breite Weg, blos fur Fugganger, wie eine Bartenallee unterhalten wird; die überall willkommene, nirgende angstlich erfunstelte Reinlichkeit; Die heiligen Schatten ehrmurdis ger Linden und Ulmen, unter benen wir wandelten; die Pracht ber Bluthen in den Obstgarten rund umber; die balfamische, mit Wohlgeruchen erfullte Luft, in welcher fein Blattchen sich bewegte und kaum die Nachtigallen zu floten wagten; die gut und einfach gekleibeten Burger, die uns einzeln ober paarweis begegneten und uns zulet in ber Dammerung ganz allein lie-Ben; der unverhoffte Unblick des Rhein, der hier ein stiller, kaum merklich fließender Ranal von unansehnlicher Breite geworden ift; das Seer ber Gedanken, daß sich bei biesem Genusse in uns regte; die Heiterkeit des traulichen, einsamen Gespräches, ber fühne Flügelschlag ber Phantasie, von dieser zauberischen Gegenwart hinüber in die Gefilde der Erinnerung, und nun, heilige, beglückende Schauer der sanftesten Schwermuth — wer vermag das Bewußtsein zn beschreiben, das so ergriffen wird?

Um sechs Uhr Morgens verließen wir Leiden. Von allen Seiten um uns her ertonte ununterbrochener Gesang der erswachenden Vogel. Die Sonne vergoldete die Thurme hinter

uns. Unsere Barke umflatterten die Kibise, die Brachvögel, die Schnepfen, die Meerschwalben, und Alles jauchzte und jubelte in der Luft und auf den Wiesen. Das bunte Vieh, in hundert kleinen, zerstreuten Heerden bedeckte die unermestliche Seene, die mit frischem, smaragdfarbenem Grun dem reinen, blauen Him=mel entgegenlachte; ein leichtes Luftchen liebkoste die spiegelglatte Fläche des Kanals, worauf wir hinglitten, und ein Spiegel in der Kajute malte uns immer wieder zum zweiten Male die Ausssichten, die in entgegengesetzter Richtung vor unserm Auge vorwüberstogen. Sogar die wortkargen Schiffer fühlten den Einstluß des belebenden Frühlings und glückwünschten einander naiv und

energisch zum köstlichen Wetter.

Die Schiffer auf ben Kanalen, bie ich forgfältig von ben Schiffenden zur See unterscheide, burften leicht bie langfamsten, phlegmatischsten unter allen Einwohnern von Holland sein, und weil die meisten Reisenden sie beständig vor Augen, vielleicht auch von ihrer Indolenz am meisten zu bulben haben, ist ver= muthlich auch von ihnen der so allgemein bekannte National= charakter abstrahirt, der keineswegs so genau auf die übrigen Volksklassen paßt. Ihnen begegnet nie etwas Ungewöhnliches auf ihren Fahrten; ruhig sigen sie da, lassen sich und ihren Nachen vom Pferde ziehen, und fühlen kaum, daß sich das Fahrzeug unter ihnen bewegt. Alle Gegenstande find ihnen un= terwegs bekannt, alle kehren zur gesetzten Minute wieder vor ihr Auge zurück; sie sehen auf dem Hin= und Herwege von einer Stadt zur andern nichts Neues, die Passagiere ausgenommen, die ihnen so gleichgültig sind, wie die Baume am Rain der Kanale. Ihr ganzes Geschäft heischt nicht die mindeste Unstrengung, ber eine führt bas Ruber, ber andere vorn gibt Acht auf bas Geil, lost es ab, wenn die Barke unter einer Brucke hinzieht, und greift es, sobald sie hindurch ist, auf der andern Seite wieder auf. Einige Augenblicke vor ber Unkunft sammelt der Steuer= mann die Bezahlung von den Passagieren ein. So treibt er es den ganzen Tag und am folgenden Morgen geht es wieder so fort. Hieraus entspringt jene Gemeffenheit und Langsamkeit in allen Bewegungen, die einen lebhaften Menschen oft in Ber= zweiflung bringen mochte. Alles geschieht zu feiner Minute, aber gewiß auch keine Sekunde fruher. Rein Muskel verzieht sich in dem festen, dicken, ruhigen, rothen Gesicht, wenn auch auf der Wange des Fremden die Farbe zehnmal geht und kommt.

Eine bei uns ganz ungewöhnliche Höflichkeit, ohne die mindeste Affektation oder Ziererei, kann man indest diesen Menschen so wenig wie ihren Landsleuten überhaupt absprechen. Sie grüßen die Borübergehenden sehr herzlich und freundlich, ziehen vor dem Geringsten den Hut ab, antworten mit Gefälligkeit und Bereitwilligkeit auf alle Fragen, weisen einen gern zurecht und äußern also in ihrem Betragen wie in ihrer Kleidung und in allen anderen Verhältnissen, die Art von Rechtlichkeit, die nur wohlhabenden Nationen eigen ist. Die Politik ist ihr liebstes Gesspräch, ihre einzige Lektüre die Zeitungen, ihr Zeitvertreib die Tabakspfeise, und ihr Labsal ein Glas Wachholderbranntewein. Auf ihre Ehrlichkeit kann man sich vollkommen verlassen; mit der größten Aufmerksamkeit sorgen sie, daß man alles aus dem

Schiffe mitnimmt und nichts vergißt. —

Dhne in Delft anzuhalten gingen wir zu Fuß um bie Stadt und festen uns auf ber andern Seite in die Barke, die nach Maassluis abgeht, woselbst wir zu Mittag eintrafen. Dort waren wir von Helvoet noch brei Stunden Weges entfernt, weil aber die hiesige Bewirthung nicht die beste und billigste ist und das Packetboot erst heute abgehen sollte, entschlos= fen wir uns, daselbst in einem sehr bequemen Gasthofe zu über-Maassluis ist ein niedlicher kleiner Flecken, deffen Safen mit Fischerfahrzeugen angefüllt war, indem von hier aus und bem benachbarten Blaardingen der Kabeliau= und Beringe= fang betrieben wirb. Nichts gibt einen so klaren Begriff von hollandischer Reinlichkeit als der Umstand, daß man sie auch in einem Fischerstädtchen, ungeachtet der von den Beschäftigun= gen der Einwohner fast unzertrennlichen Unfauberkeit, in einem hohen Grabe noch antrifft. Das Schauspiel ber Arbeitsamkeit unterhielt uns eine geraume Zeit, indem wir hier umhergingen. Wir bemerkten unter andern, was man uns bereits in dem Ubmiralitatswerfte zu Umsterdam gelehrt hatte, daß ber Theer, ber Steinkohlen geschwehlt wird, allmalig an ber Stelle des aus bem Tannenharz bereiteten in Gebrauch fommt, indem er vor diesem lettern wesentliche Borzuge hat. Bon zwei Kriegs: schiffen, die man nach Offindien geschickt hatte, kam bas mit Holztheer bestrichene von Würmern gang zerfressen nach Holland zuruck, ba hingegen bas andere, welches man mit Steinkohlentheer überzogen hatte, fast gar nicht angegriffen war. England

bereitet gegenwärtig noch allein diesen Theer, und von dort aus wird er nach Holland ausgeführt.

Nach bem Effen machten wir einen langen Spaziergang durch die Wiesen und Viehweiden an der Maas und lagerten uns auf dem uppig hervorgrunenden Klee an einem Damme, um die Sonne im Strom sich spiegeln zu sehen. Seine ganze Dberflache war wie der Sternenhimmel, nur unendlich dichter mit funkelnden und flimmernden Punkten befået, indem ber leichte Wind die Oberfläche des Wassers kräuselte und in jedem Randchen, das fich erhob, ein Strahl zuruckgeworfen mard. Dich= ter und bichter gefaet, verschrankten sich in Reihen und Glieder die Funken, bis fie fenkrecht unter ber Sonne zusammenfloffen in ein Silbermeer von Licht, das blendend vor uns lag. Die zarten Bluthen unseres Rasenbettes hielten wir über uns in das Licht, gegen den Azur des Himmels; da schien uns ihr Rosen= roth in das unermeßliche Blau hineingehaucht; von der Sonne durchschimmert schien ihr Wesen von atherischer Substang; fo rein und gart find die Farben und die Gewebe der Taufendkunft= lerin Natur!

Auf diesen schönen Abend folgte ein trüber nebliger Mor= gen. Wir ließen uns über bie Maas segen und fuhren in einem offenen Wagen über die Insel Rosenburg an den südlicheren Urm besselben Flusses, wo wir nochmals überseten mußten, um unfern Einzug in die neue kleine Festung Briel zu halten, ben ersten festen Plat, ben bie Dieberlanber ben Spaniern entriffen. Ein anmuthiger Weg von wenig mehr als zwei Stunden, durch frische Saaten, fette Wiesen und unabsehliche Felder von Del= rettig, führte uns endlich hierher nach Helvoetsluis, wo wir eine Unzahl der schönsten hollandischen Kriegsschiffe theils im Hafen vor Unter, theils im Werfte abgetakelt liegen faben. Die nie= drige Gewinnsucht, die sich hier den Zeitpunkt zu Ruße macht, wo die Reisenden, indem sie den guten Wind oder die Abferti= tigung des Packetboots abwarten muffen, ohne Rettung in ihren Krallen liegen, scheint in der That das moralische Gefühl der hiesigen Einwohner fast gang erstickt zu haben; indeß sind es nicht die Einheimischen allein, sondern auch Auslander, die jene verächtliche Rolle spielen und ihre kleine Tyrannei ungeahndet an den Vorüberziehenden ausüben. Wir sind von dem allgemeinen Loose der Reisenden an diesem Orte nicht verschont geblieben; aber keine Mighandlung, die uns noch begegnen kann, wird ben

guten Einbruck schwächen, den unsere Reise durch Holland in unserm Gedachtnisse zurückläßt. Das Bild einer freien und arbeitsamen, gesunden und wohlgekleideten, genügsamen und reintichen, gutgearteten und durch Erziehung zu einer aus Grundssatz ruhenden Tugend gedildeten Nation — sei auch mit ihrer Ruhe Geichgültigkeit und Kälte, mit ihrer Einfalt Einseitigkeit und Beschränktheit, mit ihrer Emsigkeit kleinliche Liebe des todten Eigenthums zuweilen unvermeidlich verbunden — bleibt und bennoch ein erfreuliches, verschnendes Eremplar der Menschheit, das und zumal für jenen scheußlichen Anblick belohnt, den die erschlasste, zur herz und geisttödtenden Sclaverei unter dem Joche der papistischen Hierarchie so tief herabgesunkene menschliche Natur in Brabant, bei so viel mehr versprechenden Anlagen uns gewährte.

Mit dem siebenundzwanzigsten Briefe schließen die Ansichten Forsster's, so weit er sie selbst bearbeitet hat; sein Tod hinderte ihn an der Aussührung des Rückständigen. Was noch folgt ist aus dem Nachlasse durch E. F. Huber gerettet und der Originalausgabe als britter Band (Berlin, 1794) nachgesandt worden. Es sind die Notizen, die sich Forster während seiner Reise in England unmittelbar aufgezeichnet hatte; als Anhang ist die Geschichte der Kunst in England vom Jahre 1789 beigefügt, die als Seitenstück zu den Abhandungen über englische Literatur für Archenholz' Annalen der brittischen Geschichte geschrieben wurde, so wie einige Notizen, die sich Forster in der Shakspear=Galerie und in Sir Ashton Livers Museum gemacht hatte.

# I.

#### London.

#### 1. Ausstellung der königlichen Akademie.

Die Ueberschrift des Berzeichnisses scheint anzudeuten, daß die Akademisten selbst wohl gefühlt haben, wie gering die Anzahl großer Stücke in der diesjährigen Ausstellung ist. Das: In tenui labor, ist in so fern richtig, wie hier eine große Menge kleiner, unbedeutender Sachen hängen, die freilich auch ihren Antheil von Arbeit kosteten. Aber ist auch mehr als Arbeit darin? Bor dieser Frage fürchteten sich die brittischen Künstler wohl selbst, als sie ihr zweideutiges Motto ausdruckten. Es ist wahr, die Zimmer sind voll; aber so schones Licht sie auch, insbesondere das Hauptzimmer, von oben erhalten, sehr klein und der Indolenz der Herren Akademiker angemessen. Sine sehr kleine Anzahl von großen Gemälden würde sie ausfüllen; daher erhibiren die großen Meister nichts und lassen dem kleinen Troß mit seinen Staffelei und Kabinetstückhen den Plas.

Repnold's Fleiß ist vor den übrigen doch bemerkenswerth. Wenigstens hangen verschiedene Portraits von seiner Meisterhand da, die seine reiche, mannigfaltige Phantasie, seinen gebildeten Geist, seinen Sinn für das Idealischschone und seine Grazie verrathen. Mistriß Billington's Apotheose hat großes Verbienst. Die ganze schone Figur steht ba in zauberischer Einfalt; und was hat er nicht alles aus dem Leben gehascht, was nicht alles in dieses Gesicht gelegt, das sie selbst ist, und doch auch sie, in jenen Augenblicken, wo sie mehr als sie selbst ist! wand ist so ganz ohne alle Koketterie des Pinsels einfach schon, daß es nicht das Auge wegzieht von dem schönen seelenvollen Ropfe; und felbst die Sande konnen, meint man, das Roten: buch nicht anders halten. Es ist so recht; und man benkt nicht weiter bran, sondern hangt mit Ruhe und Genuß an diesem Muge, diesen Lippen, diesen Harmonien himmlischer Gestalten, welche sich auf ihrem Untlige zu einem hohen Einklange verschmelzen. Die kleinen Genien, die ihr Haupt umschweben, mo: gen nur plarren und gestikuliren; ich sehe sie nicht und hore sie nicht: und wer konnte bas vor einem folchen Wefen!

Die sechs andern Portraits haben eigne Kraft im Ausdruck, Mannigfaltigkeit in der Darstellung und Kennzeichen der

festen, geubten Sand des erfahrnen Meisters.

Rigaud's Werke verdienen hier die nachste Stelle. Simson, der seine Bande zerreißt, ist eine vortreffliche Akademie; es ist mehr: ein sehr edles Gemalde. Simson's Kopf ist schon gedacht, der Kopf eines schonen Mannes, der hohe Indignation haucht, indem er sich von den Folgen einer niedrigen Ueberlisstung befreiet. Die Nebensigur ist nicht so interessant und wohl nicht erschrocken genug, wenn es die Verrätherin sein soll. Doch in diesen Fällen verzeihet man dem Künstler immer lieber zu wenig als zu viel Ausdruck, wenn er nur Schönheitssim blicken läßt.

Ein schöner Kopf nach der Natur, von ebendemfelben, ist mit Guido's Engeln verwandt; aber er hat mehr rosige Wärme als sie. Des Künstlers eigene Familie ist sehr brav gemalt.

Hodges. Auch der Landschaftsmaler kann phantasieren, dichten und aus den schönen Zügen der Natur das Vollkommenste erlesen und vereinigen, das Erhabene kassen und den Zuschauer mit sich fortreißen in idealische Welten. Wer wird diesem Künste

ler Genie absprechen konnen? Seine Figuren sind indeß nicht

mit seinen Landschaftsmalereien zu vergleichen. Marlow. Außerordentlich schön und treu nach der Natur kopirt. Aussichten! Man mochte bei diesen Bildern oft fra= gen: ist dies von diesem Meister, jenes von jenem? so unahn= lich sehen sie sich und so wahr ist jedes in seiner Art. — Hamilton. Salomon's Bewirthung der Königin von Saba!

Dieses Stuck gehört zu denen, von welchen der Künstler zu ur= theilen pflegt: sie haben Verdienst. Allein dieses Verdienst ist Machwerk und sonst nichts. Was läßt sich auch von einem Sastmahl Interessantes erwarten? Man sitt bei Tisch und ist, oder sieht einander an. Warum wählen aber die Maler solche Gujets? Je nun! Sie mussen wohl, wenn sie historische Stucke malen wollen. Der Lord, der dieses bestellte, that es aus Eitelkeit. Es ist gleichsam nur Carton zu einem Gemälde auf Glas, welches Se. Lordship in dem Fenster der Kirche auf seinem Landsitze anbringen läßt. — Mysord hat das Vergnügen, seiner Eitelkeit zu frohnen, indem er die Kirche beschenkt; und er selbst sitzt da portraitirt als der weiseste Konig. Die Konigin von Saba ist seine Nichte, Mistriß Howard; und eine dritte Figur ist ebenfalls aus seiner weiblichen Verwandtschaft. Das gibt denn freilich einen Salomon und eine Königin, die der Kunstliebhaber nicht bewundern kann!

## 2. Westminster = Abtei. Messias, am 3. Junius.

Ein Bild von der Beschäftigung der Seligen im Himmel. Das Chor der Sängerinnen sitt sehr gedrängt; es ist wenig Plat im Himmel: daher muß man sich in Zeiten um Tickets bei ben Geistlichen bemuhen.

Ueber der Orgel im Fenster stehen die Patriarchen in Glass-malerei, welches die Aehnlichkeit mit dem Himmel noch vollstän-diger macht! Die hellen durchsichtigen Farben — so werden sie dort leuchten und zuhören; und da sie sonst nichts zu thun ha= ben, so konnen sie eben sowohl auch nur in Glas gemalt da stehen.

Das Orchester ist an dem Amphitheater über dem westli= chen Eingange. Zuoberst im Hintergrunde steht die Orgel; noch höher, auf einem schmalen Gange, mit dem Gipfel der Orgel

gleich, die Heerpauken. Dann folgen die Instrumente und vorn die Stimmen. Die Banke sehr hoch über einander; die hochste

Bank eine Reihe Knaben.

Um elf Uhr war das Haus schon voll und alle Banke besest. Ich wurde in einen Gang gepreßt, wo ich anfangs verzweiselte, irgend etwas aufzeichnen zu können; und nur die leidige Wahrnehmung, daß immer mehr Zuhörer zuströmten, konnte mich überzeugen, es sei eine stärkere Kompression möglich. In einem Avertissement wird versprochen, daß man Sorge tragen will, nicht mehr Tickets auszutheilen, als es die Convenience der Gesellschaft erlaube. Mich schauderte, wenn ich bedachte, was Mr. John Ushlen, der assistent conductor, einen ungemächlichen Zustand nennt, da er diesen noch gemächlich sindet. Für den hohen Preis einer Guinee könnte man allerdings Besquemlichkeit verlangen; aber die menschenfreundliche Ubsicht, den Konds für arme Tonkünstler, Sohne von Geistlichen und das Middleser Hospital so viel als möglich zu vermehren, ist schon einer kleinen Ausopferung werth.

Ueber die Hute ist hier ein Anathema gesprochen. No Ladies, heißt es in dem Reglement, will be admitted with hats. Aber die Damen wissen sich durch sehr hohen Kopfpuß zu rächen und das Uebel ist eben so groß. Auch Federn sind verboten; doch, da man die Grausamkeit gegen die hoops nicht hat
allzu weit treiben wollen, so erlaubt man wenigstens kleine Kebern. Eine Dame, die zur royal Society of Musicians geht,
ist also in allen Dimenssonen, in der Länge und Breite, bestimmt. Man sollte sie durch ein ausgeschnittenes Loch durchschicken und die, welche nicht das Maß hätten, zurückweisen.
Dieses Verbot von Federn ist in einem Koncert, wo man Genuß für das Ohr sucht, sonderbar, da in allen andern Schauspielen so wenig für eine ungehinderte Aussicht gesorgt wird.
Der Anblick so vieler tausend Menschen in full dress ist sehr
angenehm. Die Damen sind kast alle weiß gekleidet.

Ein Viertel vor Zwolf ward das Thor der Abtei geschlossen und keiner mehr eingelassen. Zwei Veomen mit großen Hellebarden wurden unter die königliche Loge und zwei unter das Amphitheater gestellt. Die letztern mußten, um sich stattlicher auszunehmen, auf eine Bank steigen, wo sie so sehr gedrängt wurden, daß sie mit dem einen Fuße gewöhnlich in der Lustschwebten. Sie sind, wie wohl aller Hosstaat der Könige, geschwebten.

schmacklos gekleidet: in rothen Manteln mit blauen Sammetstreifen besetzt, den Namen des Königs auf der Brust und den Namen Gottes an einem Orte, wo er nicht schicklich verherrlicht werden kann. Da diese Yeomen of the guard ihre beschwerliche Stellung nicht lange aushalten können, so lösen sich
mehrere ab.

Nur ein Theil der Abtei ist zur Musik bestimmt; der ans dere ist abgeschlagen: theils um die Monumente nicht beschädizgen zu lassen, theils um mehr Eingange zu gewinnen. Die Gange sind mit argantischen Lampen erleuchtet; für gewisse Bestürfnisse der Herren und Damen ist, da die Thüren verschlossen

sind, sehr schicklich geforgt.

Die königliche Loge ist mit rothem Taffet bekleibet, auf den das königliche Wappen und andere Verzierungen in Gold gestickt sind. Gerade um zwölf Uhr erschien der König von den Prinzessinnen begleitet, und der Herzog von Gloucester mit dem Prinzen William und seinem jungern Sohne. Der König war sehr steif geput in französischer Kleidung, nicht in der Windsfor=Uniform. Er scheint sur die Musik wenig Ohr zu haben; denn er war immer beschäftigt mit dem Fernglase seine könig=

liche Reugierde zu befriedigen.

Die Musik war in der Ausführung weit vorzüglicher als bie vorige, die wir horten; auch in ben Terten und in der Com= position mehr Einheit. Bald nach der Ankunft des Königs sing die Musik mit einer prachtigen Duverture an, gegen die das stille trostende Recitativ der Mara: comfort ye, my people, saith your God, einen schönen Kontrast machte. Die Sange= rin ging mit vieler Runft von jenen milben wohlthatigen Tonen über zu den befehlenden: prepare ye the way of the lord. Schade, baß in der darauf folgenden Arie der Dichter bei bem Bilde des Wegbaues bleibt, Thaler ausfüllen und Berge abtra= gen laßt, um dem Gotte einen — high way zu bahnen! Wie viel erhabener ist das Recitativ, das Herr Salle so meisterhaft ausführte: This saith the lord of Host . . . In den Worten I will shake the heavens and the earth, the sea and the dry land sind alle Kunste der musikalischen Malerei erschöpft; der Komponist bleibt bei der Handlung stehen. In der Hand= lung: a Virgin shall conceive, war dies unmöglich. Die Musik bruckt bie Freude über die Empfangniß aus; ba aber gleich bar= auf die Jungfrau wieder selbst ben Namen Emanuel ruft, so ist

der Effekt zerrissen. Der Komponist durfte, wenn er der obigen Schwierigkeit so auswich, nicht auf dem skall call his name ruhen. Eben dieser Fehler ist auch in der Deklamation, der artikulirten Musik, nur allzu häusig. Die Schauspieler drücken im Erzählen erst ihre eigne Empfindung aus und dann ahmen sie doch wieder die Stimme des Erschlagenen, des Fürchtenden,

des Frohlichen nach.

Die schönste Stelle in dem ersten Theile ist von dem Chone: For unto us a Child is born, bis zu ber Arie: rejoice o daughter of Zion. hier ist am meisten Gedachtes in ber Komposition. Die Worte: Wundervoll, Richter, Allmachtiger, sind von ungemeiner Kraft; sie kundigen ein furchtbares Wesen an, bis die sanften Tone: everlasting Father, daran erinnern, daß der Allmächtige auch ein gutiger Friedensfürst ist. Zwischen dem Recitativ und bem Chor ist eine lange Zwischenmusik, beren Wirkung auf ben ebleren Theil des Publikums sichtbar war. Alles Liebliche und Harmonische ber Tonkunst ist aufgeboten, um die unschuldigen Freuden des Landlebens zu schildern. Endlich beginnen die Worte: there were shepherds abiding in the field . . . Die Stimme einer Storace mit jenen Flotentonen verschmolzen: dieser Zauber läßt sich nur fühlen. — Der Engel erscheint; die Musik hebt sich nach und nach und der Lobgesang Glory to God in the highest, and peace on earth, force spondirt gleichsam mit dem obigen: for unto us a Child is born.

In dem zweiten Theile hat der Tert wenig Jusammenhang. Dennoch ist die Musik im Einzelnen nicht minder schön. Miß Cautels erregte in der unpoetischen Arie: but thou didst not leave his soul in kell, allgemeine Bewunderung. Sie zeigte einen Umfang der Stimme, den ich ihr nicht zugetrauet håtte. Die darauf folgenden Doppelchöre versehlen ihre Wirkung nie, besonders die Worte: Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Sie erinnerten mich an die Manier der Alten, die eben so ihre Strophen und Antistrophen sangen. Auch ist die Sprache des Dichters hier kräftig und ebel. Mr. Grifsithsk konnte mit aller seiner Kunst bennoch nicht den Mißklang des thou hast led captivity captive vermeiden. Wie leicht könnte der Tert geändert werden! Und die Keßerei wäre nicht groß, da die Bibel doch nicht zum Gesange bestimmt ist. In den zwei letzten Choren zeigen sich alle Vorzüge eines solchen vollstimmigen Koncerts. Das Chor let us break their bands asunder stürmte mit einer Gewalt ein, daß mehrere Damen vor Schrecken zusammenfuhren. Aber die Musik der Worte: Hallelujah, the lord God omnipotent reigneth, sind viel erzhabener und tiefer empfunden. Die feierliche Pause bei der zweizten Wiederholung macht, nach dem Donner der Pauken und dem Schmettern der Trompeten, einen wunderbaren Effekt.

Der dritte Theil druckt die Wirkung der Erlösung aus. Madame Mara wetteiserte in der Arie: I know that my redeemer lives. Sie schien einer so glänzenden Versammlung sich doch auch in ihrem Glanze zeigen zu wollen. Sie machte Läuse und Kadenzen, die nur sie unternehmen und aussühren konnte; und wenn alle glaubten, ihre Stimme sei erschöpft, so überzraschte sie doch mit einem neuen Triller — alles mit einer Leichztigkeit, einem scheinbaren Mangel an Anstrengung, als wenn

nur biefe Tone ihre Sprache maren.

Der Text zu diesem dritten Theil ist auffallend schlecht und zerrissen. Wenn es bei einer geistlichen Kantate einmal des Dichters Wille ist, sie aus biblischen Stellen zusammenzuslicken, so sollte er doch vorsichtiger in seiner Wahl sein. Die orienta-lischen Bilder: wie ein Topf zerschlagen, in den twinkling of a use verwandelt zu werden, die wiederholten Vergleichungen zwisschen Gott und einem Schafe und so fort, sind uns jest eben so widrig als das italienische Concetto:

The sting of death is sin and the strength of sin is the law.

Das lette Chor: Worthy is the lamb, hålt man für den schönsten Theil der Musik. Kunstreicher und kräftiger ist er freislich als das Hallelujah for the Lord; ob es aber so tief und dauernd auf die Empfindung wirkt?

Die Englander haben Gutherzigkeit, Empfindsamkeit, Rohheit und Sinnlichkeit beisammen. Daher ist in ihren Schauspielen auch so viel Vortrefflichkeit, Naivität, neben so vieler Indecenz. Die Franzosen nehmen Rücksicht auf die bienseances, und sagen öffentlich nichts, was eine honette Frau nicht wie

<sup>3.</sup> Erziehung und Theater ber Englander. Litteratur. Beaux Stratagem.

derholen durfte. Daher sind ihre Weiber wirklich frei im Ausdruck; denn sie sagen alles, was im Publikum gesagt wird.

Die Englander nehmen auf dem Theater, wie in ihren Gesellschaften keine Rücksicht auf die Weiblichkeit. Sie sind indecent; und die Weiber, die Dinge hören mussen, welche zu wiederholen nicht ziemt, werden angstlich, steif, pretios und prube.

Die Erzichung raubt den Engländern die Gelegenheit, ihr Herz und ihren Geist auszubilden und reinen Geschmack zu erstangen. Sie sind daher alle geniemäßiger und haben keine alle gemeine Regel des Betragens: immer plump, unsein, unachtsam auf sich und andre, und oft embarassirt in honetter Gesellschaft; ja fast durchgehends bei honetten Frauenzimmern. — Denn ihr vieles Absondern, ihre vielen blos männlichen Gesellssellschaften, in denen sie sich gar nicht geniren, gewöhnen sie ankeine Egards. Hingegen, sobald das Herz spricht, sobald es auf das Empsinden von sinnlichen Eindrücken oder zarten Berzhältnissen ankommt, sind sie oft auch wahr, naiv, empsindsam.

Die Sibbons hatte London langst verlaffen, ehe wir ankamen, weil ihr Engagement schon aus war; und mit ihr sind die schönsten Trauerspiele für dieses Jahr vorüber. Stucken ist dies Jahr nichts von einiger Bedeutung erschienen. The Crusade ist eine Art Oper, die man doch selbst nur dramatische Romanze nennt. The haunted Tower, von Cobb, soll eben baffelbe sein: artige Musik, aber kein Menschenverstand im Stude. No Song no Supper, eine musikalische Farce, ist von eben der Art und wird nur durch die Stimme und bas Spiel der Storace, einer italienischen Sangerin, die vortrefflich Englisch gelernt hat, interessant. Die Musik ist von ihrem Manne fomponirt: aus Plenel, Gretry, Giordani zusammengestohlen, The Dramatist, von einem jungen Manne aber fehr hubsch. Namens Rennolds, der sich selbst barin geschildert hat, ist voll Wit und Unspielungen auf hiesige Sitten, aber ohne Dialog. Muf guten Dialog wird gar nicht mehr gesehen; Effekt ift alles, was man verlangt. Man geht in die Komodie, um zu sehen, kaum mehr zu horen; und die Rogebue, wenn sie sich eine Dosis Salz konnten eintrichtern laffen, wurden auch hier Gluck machen. The Rivals, von Sheridan, bas ich vor ber Farce: No Song no Super, spielen fah, gehort unter bie altern Stude und ift

wirklich vorhanden ist, und Friedrich für einen gewöhnlichen Menschen hält, sobald man weiß, daß er physische Bedürfnisse hatte, wie jeder Sterbliche. Muß man denn die großen Gegenstände so mit dem Mikroskop betrachten? Oder muß man von einem berühmten Manne sich nicht mit einem Kontersei seines Kopses begnügen, sondern ein Kontersei von der ganzen nackten Figur verlangen und alles, was an ihm mißgestaltet und ekelhaft ist, hervorsuchen? —

Un dem herrlichen Lustspiel Beaux Stratagem konnte ich recht augenscheinlich ben Unterschied zwischen bem Styl ber theatralischen Darstellung vor zwolf Jahren, und dem jetigen wahr: nehmen. Mr. Lewis als Archer, Mr. Quick als Scrub und Mrs. Pope, die ehemalige Miß Younge, als Mrs. Sallen gaben mir in der That einen fehr schwachen Begriff von Garrick, Weston und Mrs. Barry in eben biesen Rollen. wis war nicht was er sein sollte: ein als Bedienter verkleideter Gentleman, sondern ein Bedienter, ber Gentlemans = Manieren affektirte. Scrub follte ein bummer, unwissender Bauerlummel fein, dem zuweilen eine Idee bis in bas Gehirn trifft; Quid hingegen spielte ihn so, baß er immer zu viel zu ahnen und zu errathen schien. Weston wußte gar wohl, bag man bieser Rolle nicht alle Unlagen nehmen mußte; allein er ließ sie leer an wirklich erworbenen Begriffen, an Uebung ber Geisteskrafte: und dies war die achte Urt, sie zu spielen. Mrs. Pope endlich, eine für mich sehr angenehme Schauspielerin, hat für die Rolle von Mrs. Sallen weder Lebhaftigkeit, noch Laune genug. Sie spielt sie mit Unstand, aber nicht mit komischem Nachbruck.

Die Farce: Love in a camp, war an Plattheit und Iam:

merlichkeit unausstehlich.

### 4. Westminfterhall. — Warren Saftinge' Proces.

Die ganze Halle ist bekanntlich mit Sigen eingerichtet; rotthen für die Peers und ihre Tickets, grünen für das Unterhaus. Die Verschläge für die Managers heißen Zimmer; sind aber ganz sinster und werden durch Lampen und Lichte erleuchtet. Das Zimmer für den Gefangenen (Prisonner's-room), wo Ha-

sting's sist, bis er gerusen und vom Blackrod vorgeführt wird, ist wirklich ein sinsteres trauriges Loch und nach vorn zu hat es zwei kleine Fensterchen mit eisernen Stangen davor. Im Managers-room sahen wir mehr als zwanzig große Folianten von Akten. Ueberall brannten große Feuerbecken. Jedesmal, bei jeber Sitzung, muß Hastings auf die Knie fallen, wenn er hinzeinkommt. Dann heißt ihn der Kanzler aufstehen und erlaubt ihm zu sitzen. Die Große eines indischen Despoten so erniedrigt, das mag wohl schmerzen: aber jetzt ist er daran gewöhnt. So stumpst sich jedes Gesühl endlich ab! — Wohlthätige Natur, die für unsere Erhaltung sorgt auf Kosten unserer Reizbarkeit! Aber noch unendlich wohlthätiger in jenen großen Seelen, die eine einzige Verletzung ihres Selbstgefühls nicht wieder ruhig werden läßt.

Den 5. Junius. Ich möchte wohl zugegen gewesen sein, wenn das heilige Volk von Athen so einen Aktus vorhatte, um einen Vergleich mit dem anstellen zu können, der hier vorgeht. So glänzend wie Westminsterhall war freilich wohl die Versfammlung dort nicht; es fehlten die Damen, die hier ungleich zahlreicher als die Mannspersonen sind. Welch ein Anblick! Die Hnacinthenflor in Harlem war nicht prachtvoller und duf= tete nicht stärker. Fast alles ist weiß: wenigstens lauter weiße Enveloppen und Kopfzeuge, und beinahe kein anderes als rosensfarbenes und himmelblaues Band. Nirgends ist ein Hut zu sehen, denn hier ist alles full dress'd, was den Kopf betrifft. Der Platz, den das Oberhaus selbst einnimmt, ist verhältnißsmäßig klein. Die Zuschauer, auf vielen Reihen von Bänken umher und über einander, konnen vielleicht zweitausend ausma= chen. Und wie oft haben nicht schon 2000 Menschen die Stelle von andern 2000 hier eingenommen! Es können wenigstens 500,000 Britten Zeugen von dem Gerichte gewesen sein, wel= ches hier über ihren Mitbürger gehalten wird. Sottliche Publizität! erhabne Würde der Gerechtigkeit, die nicht das Licht schieftenet! Daß kein Volk, kein Land, keine Stadt es wage, sich frei zu nennen, so lange ihre Richter bei verschlossenen Thüren über das Schicksal ihrer Mitmenschen entscheiden! Ich hasse das ewige Kreischen von Freiheit, das Gekrächz derer, die nicht wissen, was frei sein heißt und des goldenen Vorrechtes nicht werth sind; ich hasse die Sclaven, die nur sprechen und nicht handeln. Über kein Ausdruck ist zu hart, um Abscheu gegen

ben Tyrannen zu erwecken, der seines Volkes Vater zu sein vorgibt und es im Verborgenen richtet. Im Verborgenen richten, ist Meuchelmord; und kein Zusatz von Umständen, keine Modisikation, kann dieses Verfahren je so weit entschuldigen, daß sie ihm diesen Namen wieder nehmen könnte. Teder, den ein Rechtsurtheil traf, das im Verborgenen gefällt und motivirt wurde, ist ein Tyrannenopfer, gegen das man alle Gerechtigkeit aus den Augen setze; mithin ist er zurückgestoßen aus dem Vunde der bürgerlichen Gesellschaft, in die Sphäre des natürzlichen Lebens, wo jeder sein eigner Vertheidiger und Rächer ist.

Um 9 Uhr wurden die Thuren geoffnet und um halb 12 Uhr fanden wir das Haus schon über die Halfte voll. Und was machen benn die Damen in einem Hause, wo sie nicht recht horen konnen, was gesprochen wird; wo sie nicht verste hen, was sie horen und bis zwei Uhr, also gegen vier Stunden, warten muffen, ehe es angeht? Kommen sie hin, um sich se hen zu lassen? Schwerlich; benn man erkennt und trifft ein: ander nicht in diesem großen Saale, wo die Sige nach ver: schiebenen Richtungen laufen und nicht alle einander ins Gesicht sehen konnen. Kommen sie, um zu plaudern? Gine so große Berfammlung so still zu finden, war vielleicht bas Erstaunlichste am Ganzen. Man scheint einen Sinn fur bas Schickliche mit: zubringen, der an bem Orte, wo wir uns befanden kein Bespråch duldet. Wie soll man sich also das Rathsel dieser Er: scheinung erklaren? Durch Langeweile, Neugier und guten Ion. In Hastings' Verhor geht man weil es Sitte ist und weil man wenigstens auf eine entfernte Urt zeigen kann, daß man mit ei: nes Lords Familie bekannt ist und Billets bekommen kann, wiewohl wir die unfrigen fur eine halbe Guinee erkauften, weil wir keinen Lord barum ansprechen mochten. Neugier — um doch davon sprechen zu können, um zu sehen, wie man sich heute kleidete, um das Schauspiel einmal genossen zu haben, um zu wissen wie ein Kanzler auf seinem Wollsack, die Lords in ihren Manteln, die Berolde in ihren buntgestickten Rleidern, die zwolf Richter und der Sprecher des Unterhauses in ihren Perucken sich ausnehmen, um den Mann, von dem alle Welt spricht, W. Hastings, oder die berühmten Volksredner Burke, For und Sheridan einmal von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Langeweile — boch, bedarf es hier noch einer Erklarung?

"Das ware denn alles," wird mir mancher Ged jurufen,

der hier mit leichter Muhe zu der Ehre zu kommen hofft, auch einmal den Verdacht eines eigenen Gedankens auf sich zu zie= hen — "alles was die gepriesene Publicität wirkt? Db Wei= ber horen oder gaffen — die Juristen machen was sie wollen." — Nicht also, mein feiner Herr! Es gibt unter diesen Damen auch verschiedene, die lebhaften Untheil an dem Processe neh= men. Man sieht sie allemal, so oft er fortgesetzt wird, mit Papier und Bleistift Bemerkungen aufzeichnen und den Gang ber Sache, die Beschuldigungen, Bertheidigungen, Gegenaussa= gen nie aus dem Gesichte verlieren. In England, in einer Re= publik, zumal in einer so blühenden, so thätigen, die alle indi= viduellen Krafte hervorruft und entwickelt, ist der Zusammen= hang des Interesse tausendfältig, und wo man es nicht erwar= ten sollte, zeigt sich Theilnahme aus eigenem Bedurfnisse. Doch wozu dieser Beweis? Hat man denn vergessen, daß auch Manns= personen Zuschauer und Zuhörer sind? daß die Freunde des Un= geklagten und der Klager sich anwesend befinden und jedes Wort niederschreiben? daß das ganze Unterhaus mit anhört, wie seine Mitglieder den Proceß fuhren? daß endlich das ganze Dberhaus, ber Abel des ersten Landes in der Welt — ein Abel, zu wel= chem Verdienst unfehlbar ben Weg bahnt — hier fist, um zu horen, zu entscheiden und zu richten?

Um zwei Uhr endlich erschien ein Theil der Mitglieder des Unterhauses auf ihren Sigen; und bald kam auch das ganze Oberhaus in Procession: voran die zwolf Richter in ihren Perucken und Manteln, dann die Lords, endlich die Herolde, der Siegel = und der Insignientrager und der Kanzler. Jeder ohne Ausnahme, wie er bem Thron gegenüber kam, neigte sich gegen denselben, obgleich Miemand ba faß. Hierauf rief der Insignien= trager (Mace-bearer) dreimal: Oyés, und befahl den Unwe= senden bei Gefängnifstrafe, im Namen des Königs, Stillschwei= gen an. Hierauf citirte er Hastings, zu erscheinen; und nach= dem der Usher of the blackrod gegangen war, ihn abzuholen, erschien Hastings an seiner Stelle, machte drei Verbeugungen, kniete nieder, stand aber sogleich wieder auf und setzte sich in

den fur ihn bestimmten Lehnstuhl.

Der Kanzler eröffnete hierauf die Sitzung indem er den Managere fagte, daß sie fortfahren mochten. Nun folgten Berhore von Zeugen; ein Clerk mußte viel vorlesen, welches endlich manchen Zuhörern so viel Langeweile verursachte, daß sie sich

entfernten. Die Lords sißen nicht sehr still, verlassen ihre Plate, sprechen mit einander und mit den Mitgliedern des Unterhausses und scheinen unter der Last ihrer Hermelinmantel bei diesem Wetter nicht sehr beneidenswürdig zu sein. Einer von den Masnagers (Mr. Anstruther) sprach sehr widrig; er stieß immer einige Worte aus und hielt dann wieder inne, alles sehr monotonisch. Des Kanzlers beutliche, volle Baßstimme ist überall vernehmlich.

#### 5. Bünfte.

In deutschen Buchern steht bald England habe Zunfte, bald England habe keine Zunfte. Beides ist mahr, beides falsch. Man verstehe sich nur! Deutsches Zunftwesen herrscht in England freilich nicht. Warum? weil bas Municipalwesen in England anders als auf dem festen Lande ist, weil England weni: ger als Deutschland und Frankreich bas Ungluck hatte, italie nisch = egyptische Laster anzunehmen. — Die englischen Zunfte zielen wenig auf die vermeintliche Vervollkommnung der Kunste ab, wie in Deutschland; sie haben blos politische Zwecke: benn keiner braucht sich ba einzunften zu lassen, wohin er seines Hand: werks wegen gehort. Ein Buchdrucker kann sich zu ben Malern, Backern u. f. w. halten. In der city of London und in jeber Stadt, wo Incorporationen sind, barf keiner ein Gewerbe für sich treiben, der nicht zu einer Zunft gehort. In eine Zunft gelangt man, wenn man die Freiheit der Stadt erwirbt, ober Freeman of the city wird. Diese Erwerbung der Freiheit geschieht entweder durch sieben Lehrjahre bei einem incorporirten Meister, oder burch Rauf. Die Freiheit der Stadt kostet im Durchschnitt dreißig Pfund Sterling. Bei einigen Incorporationen ist sie wohlfeiler und kostet nur vierundzwanzig Pfund Sterling; beshalb halt man sich gewohnlich zu einer mohlfeileren Zunft, zum Beispiel zu ben Musicians, ba es einem Schustergesellen frei steht, sich zu ber Zunft zu halten, zu welcher er Dieses Einzunften als Freeman of the city geschieht burch Einschreiben in der Guildhall (dem Rathhause) und der Zunft-Wer Freeman durch die sieben verflossenen Lehrjahre ober burch Erkaufung ber Stadtfreiheit ist, kann fur eigne Rechnung, wie wir fagen, als Meister sein Handwerk treiben. Gin Freeman, ob er gleich zu einer Zunft gehört (was Volkmann in sei= nem ersten Theil Seite 225 falschlich leugnet), nimmt noch kei= nen Theil an Parlamentswahlen; dazu gehört das Pelzkleid. Ein Freeman, der also auch diesen Vorzug genießen will, muß Liveryman werden, welches abermal einige Pfunde kostet. fondere Geschicklichkeit aber, wie Volkmann wahnt, gehort gar nicht bazu; die englischen Zunfte haben Bervollkommnung ber Kunste kaum zum Nebenzweck. Reine Zunft ist geschlossen, je= der Meister, er sei Freeman ober Liveryman kann so viele Ge= fellen halten, als er will. Meisterstücke kennt man in England auch nicht. Zwischen Lehrjungen und Gesellen ist ebenfalls keine Scheidewand. Gefellen (ich nenne die Leute so, die nicht auf eigne Rechnung arbeiten), lassen sich, wenn sie außer Arbeit sind, in der Halle einschreiben. Ein Meister, der Gesellen nimmt, muß gerade die nehmen, die zuerst eingeschrieben sind, er mag sie für geschickt halten oder nicht. Will er sich welche auswäh= len, so muß er ein gewisses Geld dafür erlegen. Der Gesellen= lohn ist nur bei einigen Bunften, zum Beispiel bei ben Schnei= bern, burch eine Parlamentsakte bestimmt; ein Meister, ber mehr Lohn gibt als vorgeschrieben ist, kann gerichtlich belangt werden. Fast jede Innung hat ihre Urmenhäuser. Das Geld dazu fließt aus der Zunftkasse, in welche jeder Geselle, Freeman und Live= ryman jahrlich einige Schillinge zahlen muß. Ein Gefelle, der diese Schillinge nicht gezahlt hat, muß sie alle nachzahlen, wenn er Meister werden will, sei es nach Ablauf der sieben Dienst= jahre ober burch Erkauf ber Freiheit.

Die Royal Society eine Zunft zu nennen, wie einige deutssche Schriften thaten, ist sehr lächerlich. Sie ist indeß allerdings eine durch Charter incorporated Society; das heißt: sie gehört zu der allgemeinen Klasse von dem Staat untergeordneten Ges

fellschaften.

In allen Stådten, wo keine Incorporationen sind, kann jeder nach Belieben jegliches Gewerbe treiben; zum Beispiel in ganz Westminster und in den Libertys der corporirten Städte. Dieser Umstand macht allen auch in ungeschloßnen Zünften noch möglichen Schaden nichtig; denn die Waare des unzünftigen Meisters concurrirt immer mit der Waare des zünftigen. In Westminster zum Beispiel, kann jedermann Schneider oder Schusster sein, oder aus einem Schneider morgen ein Schuster wers den u. s. w. hier ist auch keine politische Verbindung unter

den Handwerkern; die Parlamentsglieder werden in Westminster blos von den Hausbesißern gewählt. Ein Jude kann in England alle Handwerke treiben, nämlich die, welche von keiner Corporation sind. Daß das mosaische Gesetz sich auch wohl damit verträgt, zeigen die vielen jüdischen Handwerker in Westminster, besonders die vielen jüdischen Schlächter in Goodmanssield. Man sindet einen beschnittenen Schlächter nicht unreinlicher, als einen unbeschnittenen.

Auf dem platten Lande kann jegliches Gewerbe getrieben werden und nur in der Gerichtsbarkeit corporirter Städte muß ein Handwerker sich zu einer Incorporation dieser Stadt halten.

Das Unwesen eines blauen Montags ist in England so

arg als in Deutschland.

Warum ist genaue Kenntniß des englischen Zunftwesens in Deutschland so nothig? —

#### 6. The Monster.

Den 12. Mai.

Wie sich die Neuigkeiten hier jagen! Wie immer frische Nahrung für das gefräßige Thier mit achtmal hunderttausend Schlunden herbeigeschafft werden muß! Gestern ist ber Konig von Schweden an einem Gallenfieber gestorben; heute ersticht man die Kaiserin von Rufland; die Spanier haben Jamaika weggenommen; Frankreich ruftet zwanzig Linienschiffe aus. Bald erschallen wieder durch die ganze Stadt lauter Friedensgeruchte! Diese widersprechenden Erdichtungen sind auf den nachsten Rreis um die londoner Borse berechnet; die öffentlichen Fonds steigen und fallen, je nachdem man dieses ober jenes Gerücht wahr: scheinlich zu machen weiß; authentische Briefe, gerichtliche Aus: fagen von Schiffskapitainen, Ministerconfidencen, nichts wird dabei gespart, um Wirkung hervorzubringen; und wenn es end: lich nun einmal gelingt, diesenigen, die sich die Weisesten und Borfichtigsten bunken, zu übertolpeln, so ist ber Gewinn schon entschieden. — Man fragt sich also schon immer bei jeder neuen Mahre, wohin sie zielt und welchen Effekt auf die Barometer des öffentlichen Kredits sie haben konne; und wahrlich! kunstlich muß der Makler sein, der jest noch seinen Zweck erreichen will. -Ullein ber größere Kreis des Publikums, ber zur bestimmten Stunde seines Fruhstucks die Zeitung liest und die Zeit theils

mit dieser Lekture, theils mit ber Conversation, wozu sie ben Stoff gibt, zu tobten sucht, hat noch einen ganz andern Beißhunger nach Neuigkeiten und eine gesegnete Gabe ber Werdauung, die mit dem Wunderglauben in eine Klasse gesett zu werden ver= bient. Seit vier Wochen spricht ganz London von dem Unge= heuer, die Zeitungen sind voll davon, die Theaterdichter unter= halten das Wolk davon auf der Buhne, die Damen fürchten sich davor, der Pobel sieht jeden Vorübergehenden schärfer dar= auf an, ob er nicht in ihm bas Ungeheuer entdecken konne, alle Bande find mit Unkundigungen und Darbietungen einer Beloh= nung für benjenigen, ber bas Ungeheuer greifen wird, beklebt, freiwillige Subskriptionen sind eroffnet worden, um es fangen zu lassen, Mrs. Smith, eine Dame du bon ton, hat es mit einem Pistol hinters Dhr geschoffen, — es hat sich verkleidet, geht in vielerlei Gestalten umher, verwundet schone Frauenzim= mer mit einem eigends erfundenen Instrument, mit Saken in Blumensträußen verborgen, mit Packnadeln u. f. f. — und dieses Ungeheuer ist nichts mehr und nichts weniger als — ein Unding, womit man die mußigen Einwohner von London amu= sirt. Ein Taschendieb, der vermittelst eines Instruments bie Taschen umzukehren und auszuleeren gelernt hatte, konnte viel= leicht eine Dame verwundet haben, indem er dieses Kunststuck an ihren Taschen probirte; bieser unbedeutende Zufall mar hin= reichend, um eine ganze Geschichte von einem Ungeheuer barauf zu grunden, welches gegen weibliche Schonheit wuthete und eine Berschworung zwischen mehreren Geschöpfen dieser Urt mahr= scheinlich zu machen, die aus Bosheit oder Rache, oder verkehr= tem Geschmack bas ganze Geschlecht, ober boch ben schöneren Theil deffelben, vernichten follten.

### 7. Naturgeschichte. Banfs.

Außer der Botanik ist alles kläglich bestellt; die Mineralosgie am schlechtesten. Es gibt fast gar keine Liebhaberei und schlechthin keine Kennntniß. Hawkins ist der einzige Mineraloge. Mr. Greville zeigt acht oder vierzehn Tage lang an seinem Kasbinet. Mr. Macie und die übrigen studiren Mineralogie nur um der Lustchemie willen und wissen von den neuen Entdeckunsgen nichts. Greville ist in der Opposition und hat nichts zu les

ben. Raspe arbeitet in Schottland, ist aber auch nicht mit den neuen Entdeckungen und überhaupt mit der heutigen Form der Wissenschaft bekannt. Zoologen gibt es sehr wenige. Pennant war nicht tief, Latham hat seine Wögel vollendet, Neats hat ein

Infektenkabinet.

Botanik hingegen ist en vogue. Martyn übersette Rousseau's Briefe und that vierundzwanzig neue hinzu, zierte sein Werkchen mit Kupfern und die Damen kauften es, so durr auch der Inhalt ist. Curtis las den Damen Botanik, schrieb für sie ein botanisches Magazin und gab seine Flora Londinensis heraus. Smith liest auch Botanik und fahrt fort, Linne's Kräuterbuch, welches er an sich gekauft hat, zu publiciren. Dickson gibt Moose, Farn und Schwamme heraus. Bauer, ber vortreffliche Zeichner, den der junge Jacquin nach England brachte, wird die seltenen Pflanzen des Hortus Kewensis herausgeben; sie sind herrlich gezeichnet: klar, richtig, deutlich und schon. Eine Mrs. Margaret Meen ist ihm indeß zuvorgeeilt und hat auf dem allergrößten Atlasformat eine Nummer von vier Blattern herausgegeben, welche seltene und gemeine Pflanzen zugleich enthalt, z. B. Strelitzia Regina und die Solandra speciosa, bann aber auch Plumbago rosea und Cypripedium album. Die Ausführung ist nicht zu rühmen. Nichts ist botanisch richtig gezeichnet und die vier Pflanzen kosten 16 Schilling.

Das große Werk von Banks ist noch immer ein Gegensstand, der die Konversation lebendig erhält. Er wird, sagt und schreibt er seinen Freunden, es nie verkaufen, sondern nur wenige Exemplare abziehen lassen und sie verschenken. — Es sollen schon beinahe alle 17 bis 1800 Platten fertig sein. Woran der fernere Aufschub liegt, weiß kein Mensch zu sagen; Dryans der selbst scheint es nicht sagen zu können oder zu wollen.

#### 8. Capitain Bligh. Reisen nach Nordwestamerika.

Cook gebrauchte den Capitain Bligh bei seiner letten Reise, um Landkarten zu machen und Aussichten aufzunehmen, und er hat fast alles, was während dieser langen Reise in diesem Fache gearbeitet worden ist, allein gethan. Nach seiner Rückkehr kamen seine Zeichnungen in die Hande der Abmiralität. Roberts erhielt von dieser den Auftrag, die Karten für den gedruckten Bericht der Reise darnach auszusuchen und zusammenzutragen. Aber er hatte zu eben der Zeit das Kommando über einen Zollhaus-Kutter bekommen und fand das Handwerk, Schleichhändeler zu verfolgen, einträglicher, als das Kartenmachen. Durch seine Nachläßigkeit ward die Herausgabe des Werkes verzögert und die Admiralität mußte ihm einen gemessenen Besehl zusschicken, herauszukommen und seine Arbeit zu vollenden. Die elende Generalkarte ist die Frucht dieses übereilten Geschäfts, ausger einer Menge Fehler in andern Karten. Capitain Bligh hat versichert, daß zwischen den Originalzeichnungen und den herzausgegebenen Karten ein sehr großer Unterschied sei.

Die canadischen Kausseute und die Hubsonsbai-Kompagnie sind einander entgegen. — Ein gewisser Turner ward von der letteren ausgeschickt, um geographische Entdeckungen zu machen. Er war ein guter Ustronom, nahm viele Lången und Breiten, und bestimmte unter andern die Lage von Hudsonshouse. Hernach brauchte ihn die Kompagnie in Handelsgeschäften; da hatte er über die Branntweinfässer zu besehlen, sing an zu trinken und gerieth darüber mit seinen Rechnungen in Unordnung. Die Kompagnie hat ihn dessen ungeachtet nochmals ausgeschickt; und wenn er nur seinen Branntwein bald austrinkt, so kann er noch etwas leisten.

Die Canadier stahlen ihm das erstemal seine Journale; wenigstens will man wissen, daß ein ungetreuer Beamter diese Journale an die Canadier verkauft hat. Diese haben drei Leute nach Westen geschickt, wovon einer über den Slavelake (Sclavensee) die nach Cooks River und von da nach Kamtschatka geskommen ist.

## 9. Dr. Johnson. Warton.

Als man Johnson fragte, was der König mit ihm gessprochen hatte, sagte er: The questions of His Majesty were multifarious; (so sehr war er gewohnt, sateinische Wörter in der

englischen Sprache zu adoptiren und sogar im gemeinen Leben einzuslicken) but, thank God! he answered them all himself\*).

Warton spricht in seinem Buche über englische Dichter lang und breit über ein Miniaturportrait von Milton, welches Sir Joshua Rennolds für 100 Guineen gekauft haben soll. T. Brand Hollis behauptet: es sei das Portrait von John Selzben und ärgert sich, daß Warton mit keinem Worte der vier Köpfe von Milton in den Memoirs of Mr. Hollis erwähnt, die doch ächt sind.

10. Etwas von den Sitten. Veränderung der Sitten. Nägel. Ranelagh. Boxing. Dr. Mayersbach.

Die Verschiedenheit des Essens am östlichen und westlichen Ende der Stadt ist bemerkenswerth. Der gang Fremde wurde indes wenig Unterschied finden, denn überall geht es gleich steif und unbeholfen zu. Man sitt vor Tische unbeweglich im Stuhl, spricht wenig, schlägt die Arme über einander und hat Lange-weile bis zur Tafel gerufen wird. Dann ziehen die Weiber wie die Kraniche ins Speisezimmer; niemand führt sie. Man for: dert zu trinken, wie in einem Wirthshause, oder macht Partie mit jemand, um ein Glas zu trinken; und nach Tische werden Gesundheiten getrunken. Auch erscheint, sobald die Damen sich entfernt haben, überall der Nachttopf. Suppe ist nirgends zu sehen. Man setzt noch immer Glaser mit Wasser auf den Tisch und jedermann spult sich, Angesichts der ganzen Gesellschaft, den Mund und mascht sich die Hande. Bis Thee und Kaffee im Nebenzimmer fervirt werden, sitt man am Tisch und trinkt Wein. — Mur im Westen gibt es Servietten, die in der City durchgehends wegbleiben. Kleine Schuffeln findet man auch nur an dem vornehmen Ende der Stadt; am östlichen ist man man: cherlei burch einander und mit einander.

<sup>\*)</sup> Se. Majestät fragten mancherlei; aber, Gottlob! Sie beantwor: teten alles felbst.

Die Engländer pflegen ihre Hospitalität zu rühmen und nennen ihr Land das gastfreieste in der Welt. Ausländer hinge-gen beklagen sich, daß, wenn sie zu Hause den durchreisenden Englandern alle erdenkliche Höflichkeit erwiesen haben, diese, wenn man sie in England besucht, den Fremden zu einem Mittagessen im Wirthshause bitten, und ihn alsdann seine Zeche mit einer halben oder gar mit einer ganzen Guinee bezahlen lassen. Unfänglich lachte ich selbst über diesen, wie es mir vorkam, ganz verkehrten Begriff von Hospitalität. Allein ich habe der Sache nachgedacht und sinde manches zu erinnern, was sie in ein ganz anderes Licht stellen kann. Erstlich also, ist es wenigstens von den Einwohnern auf dem Lande sehr buchstäblich mahr, daß sie gegen Fremde, die ihnen empfohlen werden, die Gastfreiheit in einem hohen Grade ausüben. Zweitens sind die Beranlassungen zu einem Mittagsmahl in dem Wirthshause in London häufiger als anderwarts, indem fo mancher bafelbst fein Saus halt, fon= dern Jahr aus Jahr ein in ein offentliches Wirthshaus geht, um bort zu effen. Drittens glaubt mancher feinem Gafte mehr Freiheit zu laffen, wenn er ihn an eine Tafel führt, wo er fei= nen freien Willen behålt und fordern kann, was ihm beliebt, als wenn er ihn nothigte, sich nach seinem Geschmacke zu rich= ten. Endlich auch in London selbst, sind die Falle gar nicht selten, daß Fremde in den Häusern ihrer Bekannten bewirthet werden, wie es mir felbst vielfaltig widerfahren ift. - Dehr aber als dies alles ließe sich noch zur Entschuldigung ober Recht= fertigung des englischen, mir sonst so parador scheinenden Be= griffes von Hospitalität sagen, der zulet auf die Definition hin-ausläuft, daß man in England für Gelb haben kann, was man will. Schöne Gastfreundschaft! sagte ich, als ich diesen Aus-druck zum ersten Male hörte, und tausend Ausländer für einen werden in Versuchung sein, denselben Ausruf zu thun. Ich gestehe gern, daß ich nicht mehr so verächtlich von dieser Gast= freiheit urtheile, welche jedem für Gelb verschafft, was er nur an Bequemlichkeit und Genuß verlangen kann. Es ist nichts Geringes, den Fremdling, den Reisenden, den Käufer, der im Laben etwas kaufen will, mit Freundlichkeit und Dienstfertigkeit aufzunehmen. Diese Attention ist aber in England recht eigent= lich zu Hause. Kauft für eine bloße Kleinigkeit, für zwei Schil-ling z. B., in einem Laden, so ist der Kaufmann erbotig, das Gekaufte selbst nach Hause zu schicken; gleichviel ob in die nächste

Straße, oder burch ben ganzen Diameter ber unermeslichen Hauptstadt zu gehen ist. Kauft man fur mehrere Pfund Sterling, so wird man fast unfehlbar von dem Kaufmanne zu Tische gebeten. Im Laben prafentirt man bem Kaufer einen Stuhl, ein Glas Wein, eine Taffe Chokolade, oder andere Erfrischungen. Um eine Kleinigkeit abzusegen, lagt sich ber reichste Raufmann feine Muhe verdießen; man mag hundert Stucke Beug um = und burchwuhlen: er wird nicht mude, immer wieder an= dere herbeizuschaffen. — In den Wirthshäusern ist alles Auf: merksamkeit, und der gewöhnlichste Passagier wird wie der erste Lord bewirthet. Die Aufwärter laufen an den Wagen, sobald sie jemand ankommen sehen; der Wirth selbst erscheint und bewillkommt feine Gafte. Er bedient fie bei Tifch, und bas Rams mermadchen forgt bestens bafur, bag die Betten frisch und rein find. Fahrt man fort, so ist man wieder eben so mit bem Wirthe, der Wirthin und den Aufwartern umgeben. Jedes hat im Sause sein bestimmtes Umt. Boots ist bei ber Sand, Schuh und Stiefeln abzuziehen, zu pugen, und den Fremden Pantoffeln zu prasentiren. Kommt man zu Pferde an, so hat ber Horfeler, oder wie das Wort gewöhnlich ausgesprochen wird, Ostler, die Sorge für die Pferde. Will man ausfahren, so hat jeder Gastwirth mehrere nette Postchaisen und etliche Zuge Pferde im Stall, deren sich ein beutscher Ebelmann nicht schamen burfte. Fast Jahr aus Jahr ein brennt ein Feuer in bem Kamin, und die Wirthshäuser sind schon barauf eingerichtet, daß man außer bem Schlafzimmer für jede Gesellschaft ein besonderes Wohnzimmer hat, ohne daß die Kosten barum besonders erhöht wurden. — Tische und Stuble sind burchgehends vom schönsten Mahagonyholz, mit roßhaarnen Kissen, und der Teppich von ber vortrefflichen Wollenmanufaktur in Wiltshire, oder wenigstens ein schottischer, liegt ben Winter hindurch in jedem Zimmer; so wie vor jedem Bette Jahr aus Jahr ein, und in den zierlichern Gasthofen auf allen Treppen ein schmaler Streif von eben dies fem Tuche liegt. Des Gilberzeugs, bes Tafelgeschirrs ift fein Ende; nur Servietten muß man nicht erwarten. Wahrlich bas Land ist gastfrei zu nennen, wo es Menschen sich so angelegen fein lassen, Andern das Leben bequem und angenehm zu machen, Reisende nach einem beschwerlichen Cahotoge zu erquicken und ihnen einigen Ersatz zu verschaffen für die liebe Beimath, von der sie sich entfernen mussen. Wer empfunden hat, wie



Ausnahmen; allein zu geschweigen, daß diese eigentlich, wie immer, die Regel bestätigen, so ist doch in den Gelenken unserer Gastwirthe eine natürliche Steissgkeit, die sich nur durch die Zauberkraft einer Equipage mit Sechsen, oder eines abelichen Wappenschildes vertreiben läst. Die Huldigung, die sie dem Reichthum leisten, möchte man ihnen noch verzeihen: sie hat wernigstens einen Gegenstand; allein die Furcht vor der privilegirten Klasse der Nation ist ein Schandsseck von angestammter Niedersträchtigkeit, der die menschliche Natur entehrt, am meisten da, wo der Abel durch keinen Zügel, weder durch Eigennut, noch durch Begriffe von Ehre und Schande, sich gehalten fühlt, mithin, weil er die oberste Stelle ohne sein Verdienst besitzt, dem eigenthümlichen Werthe nach auf die allerunterste Stuse hinabgesunken ist, und die Verachtung aller übrigen, die alle besser und edler sind als er, in vollem Maaße verdient.

Es sind nun zwolf Jahre verflossen, seitdem ich in England war. In diesem Zwischenraume kann eine wesentliche Beranderung ber Sitten in einem Bolke ftatt finden, beffen Wirksamkeit einen so raschen Umschwung hat. — A priori låßt sie sich sogar erwarten, und a posteriori mochte man aus allerlei Auftritten in der neuesten Geschichte sich bavon versichert halten. -Bei einer sehr genauen Untersuchung ließen sich unstreitig auch einige Abweichungsgrade bestimmen, die vielleicht in der Folge mit wachsender Geschwindigkeit zunehmen, und wesentlichere Umwandelungen auf die Bahn bringen konnen; allein fur den allgemeinen Eindruck ist gleichwohl der Zwischenraum, den ich hier angegeben habe, noch zu unbedeutend, und England ist noch das alte, wie seine Einwohner es emphatisch zu nennen pflegen. Ich barf dieses mit besto großerer Zuversicht fagen, ba ich wirklich eine merkliche Veranderung erwartet hatte, und mich in die fer Erwartung sehr getäuscht finde. Ich bin so wenig fremd in London, weder in Absicht auf die Phraseologie, noch im Punkte der Lebensart und Sittenstimmung, daß diese Identitat ber erneuerten Eindrücke mit ben alten Vorstellungen mich gewisserma-Ben in der Eigenschaft des Beobachters ftort, indem mir bas gewohnt und alltäglich in der Erinnerung scheint, was ich mit Rucksicht auf Dich, ba Du nie in England warst, als merk: wurdig und von unserer Urt zu leben verschieden anzeichnen follte.

Um mit der Sprache anzufangen, so ist es zwar gewiß, daß die Büchersprache epigrammatischer geworden ist, und daß auch im gemeinen Leben manche neue Wörter, zumal in Beziehung auf Indien, in Cours gekommen sind; allein die Aussprache ist völlig unverändert, und die große Masse der Redensarten, die Sprichwörter, die Benennungen der Dinge, bleiben dieselben. Fast ein wenig höslicher als sonst, scheint mir der gemeine Mann zu sprechen, wie er auch in Absicht auf fremde Kleidertracht, ausländische Sitten und Sprachen, die sich seinen Sinnen auf ben öffentlichen Straßen barstellen, toleranter geworden ist. Diese Ausbildung ist unstreitig eine Folge der in England so allgemeinen Zeitungslekture und ein Beweis für die Milde des achtenglischen Charakters, der am Ende der Vernunft doch immer Sehör gibt, so laut auch seine Vorurtheile, seine übeln Gewohnheiten und seine Leidenschaften zuweilen dagegen reden.
Die Toleranz gegen die Ausländer, und zumal die Fran-

Die Toleranz gegen die Ausländer, und zumal die Franzosen, scheint auch mit einem größeren Umfange in Befolgung und Nichtbefolgung der Moden, als ehedem in Verdindung zu stehen. So stark auch die Nachahmung wirkt, so sieht man doch unzählige Menschen in den Straßen, die sich in ihrer Aleisdung nicht irre machen lassen, sondern ihren Rock noch so trazgen, wie sie ihn vor zwanzig Jahren zu tragen gewohnt waren. Vielleicht ist auch die schnelle Succession der Moden schuld, daß sie nicht allgemein werden können, sondern sich blos auf die bedammen Preise der verkeinerten Weschlichaft einschrönken. Eine höheren Kreise der verseinerten Gesellschaft einschränken. Eine bekannte allgemeine Revolution in der Kleidung der Mannspersonen, ist die Abschaffung des Degens, den man sonst überall zu sehen gewohnt war, und jest nur noch bei Hofe sieht; die allgemeine Einführung der kurzen Westen, und jest die fast gänzliche Vertauschung der dreieckigen gegen runde Hüte. Das Militair und die Officiere von der Flotte tragen fast ganz allein ihre dreieckigen Uniformhüte. Kinder kleidet man noch wie ehe= dem. Ihr rund geschnittenes, ins Gesicht gekammtes Haar, wird in der Welt Mode bleiben, wo nur immer der Menschen= verstand genug aufdammert, um die Absurdität einer koëffirten Diminutivsigur zu empfinden. Ganz junge Kinder, bis ins vierte Jahr, erhalten aber hier noch immer feine Strumpfe, ob= gleich das Klima augenscheinlich diesen plotlichen Uebergang von Wärme zur Kälte verbietet. Es ist aller Erfahrung zuwider, daß der menschliche Körper diese Extreme zu gleicher Zeit aus=

stehen kann, ohne eine größere oder geringere Zerrüttung seiner Organisation zu erleiden. Von der Blutwarme, die das Kind vor der Geburt überall umschloß, ist der Uebergang zur Temperatur der atmosphärischen Luft in England, zumal im Winter, so groß, daß ich mich nicht wundern würde, wosern künstige Physiologen in der plößlichen Kälte, der man die zarte Organissation des Kindes aussetzt, die erste Veranlassung zu der in England so häusigen Gicht entdecken sollten. Allein in diesen Theil der Erziehung mischen sich die Aerzte; mithin die Theorie, die Systemsucht, und die gelehrte Rechthaberei. Gesunder Menschen

schensinn läßt sich in dieser Gesellschaft nicht antreffen.

Die gewohnlichste Haube ber Frauenzimmer hat einen ungeheuer breiten Strich, und ist überhaupt so weitläufig, daß ich eher alles von ihr fagen und glauben mochte, als daß sie schon fei und ziere. Die vornehmste Frau und bas gemeinste Mabchen tragen diese Saube; mit dem Unterschiede, daß diese nie ohne dieselbe gesehen wird, da sie hingegen bei jener nur bas tiefste Regligé andeutet. Hohe Hute von Filz, von allen Farben: weiß, rosenroth, braun, grun, himmelblau und col de canard, - am meisten aber schwarz, mit einem runden, schmalen Rand, und hohem, spiger zulaufenden Kopf, einer Bandkokarde ober einem Federbusch zuoberst und einem goldenen, oder seide nen, farbigen und mit Gold gewirkten Banbe unten, find jest die allgemeine Tracht bes Frauenzimmers, fast von allen Standen. Zum vollen Unzuge gehört es aber noch jett, wie immer, daß man ohne hut erscheint; und in diesem Falle ift eine sehr vollständige Frisur mit vielen Locken im Toupet, und einem Bande und einer Ugraffe von Juwelen im Haar, ober eine hohe, sich vornüber thurmende, turbanahnliche Haube, der Put, womit Junge und Alte prangen. Die Hute sind an Gestalt vollig benen ahnlich, die man auf Rubens' und van Dyt's Por: traiten bemerkt. Die Sauben find außerst verunstaltend; und es fehlt nicht viel, so werden sie den Fontangen abnlich sein, die man zu Ludwig's des Bierzehnten Zeiten trug. — Biele, zumal junge Frauenzimmer, gehen ungepubert; es ist indes keine allgemeine Mobe, und am wenigsten zur vollen Kleidung anwend: bar. — Eine Urt Megligé ist es auch, wenn man vollständig frisirt ist, statt der Saube aber nur ein kleines Riffen oben auf dem Kopfe trägt, welches ber Haube eigentlich zum point d'appui dient, und wie Besta's ober Enbelens Thurm aussieht.

Dabei trägt man noch immer die ekelhaft großen Halstücher, so zusammengeschlagen, daß die obersten Falten mit dem Munde in gleicher Bobe stehen, und es beinahe so viel Kunst erfordert, einen Bissen, ohne bas Halsbollwerk zu beschmußen, in den Mund zu steuern, als mit chinesischen Stabchen zu effen. Ein anderer Grauel des hiesigen Anzuges sind die Schnurbrufte, die so allgemein wie jemals getragen werden, und jest nur wegen der fürchterlich hohen Florbusen eine Extrescenz vor der Brust bilben, welche wenigstens biefen garten Theil vor Beschäbigung sichert, aber zur Schonheit der weiblichen Figur nichts beitragt. Poschen gehören nur zum vollen Unzuge. Sonst hängt das Kleid so lang und schlank an den Schenkeln herunter, wie nur etwas hangen kann. Große baumwollene Tucher tragen die mittleren Stande, und Shawle, in Nottingham, nach ben in= bischen verfertigt, die vornehmeren, gegen die kalte Luft. Diese Shawls werden jett weit långer gemacht als ehemals, weil man sie, nachdem sie über ber Brust zusammengeschlagen worden sind, hinten in einen Knoten schlägt und die Zipfel wie eine Schärpe herabhangen läßt. Große Flortucher mit Blonden oder gehackten Spigen gehören zum vollen Unzuge, der sehr oft aus Crepflor, oder überhaupt ganz weißen Zeugen besteht. Um die Taille schließt sich ein elastischer Gurtel, den die Erfindsamkeit der englischen Pughandler einen Cestus nennt, mit einem Schlosse, oder nach der neuesten Mode, drei Schleifen und brillantirten Knopfen von Stahl. Unstatt dieses Putes tragen viele Frauen= zimmer eine zur Taille paffende, ausgeschweifte Binde von sei= benem Stoff und ein breit seibenes Band als Scharpe. Un= möglich kann ich alle die eleganten ober boch pratensionsvollen Regligés und Karakos beschreiben, in denen die Petite-Maitres= sen auf der Schaubuhne, in den Logen und in Ranelagh und Vaurhall erscheinen. Genug die unermubete Unstrengung der Fabrikanten in Nottingham und Manchester erfindet immer neue Stoffe, und die Modehandlerinnen geben sich die Tortur, um nicht minder erfinderisch zu sein als ihre franzosischen Nach= barinnen.

Die Schuhe der Englanderinnen haben das Besondere, daß die Absatze weiter nach hinten stehen als an unsern französisch= deutschen Damenschuhen. Man trägt jest zierliche Rosetten von Stahl darauf, die sehr gut kleiden. Die Herren haben ihre Schnallen meistens mit Springsedern, so daß das Herz von dem

Theile der Schnalle, der blos für das Auge dient, gänzlich ge= trennt ist und nur an einem Charnier, und dann durch eine Fe= der, damit zusammenhängt.

Durchgehends bemerke ich, daß die Englander jest die Nasgel ungeheuer lang wachsen lassen; am langsten und spitigsten die, welche in Ostindien gewesen sind, woher auch die Mode augenscheinlich nach Europa herüber gekommen ist. Man hat wenigstens eben so vornehm scheinen wollen als ein vornehmer Indier, dessen so vornehm scheinen wollen als ein vornehmer Indier, dessen stäte die Stelle eines Stammbaums vertreten. Es ist aber eine häsliche Mode und ein wahres Emblem der Faulheit, da man mit solchen Krallen unmöglich ein Geschäft verrichten kann, das nur einige Anstrengung erfordert. Aber auf dem Sosa zu siehen und dem lieben Himmel den Tag zu stehlen: dazu sind sie ersonnen.

Erst um zehn Uhr fångt jest die Gesellschaft an, sich in Ranclagh einzusinden. Das Coup d'oeil ist immer zauberisch. Die Vertheilung der Lichter gibt so etwas Festliches, Heiteres umher, daß die trübste Seele dadurch erhellt werden muß. Im Garten war mir so wohl zu Muthe; es war so dunkelblau der Himmel, so niedlich das Blinkern der Lampen, so balsamisch erquickend der Duft von unzähligen Eglantin=Rosenhecken, herz beigewehet von einem milbsauselnden West; die Tone des Drzchesters in der Rotonde verhallten dort so gedämpst; — es war der erste ungetrübte Genuß seitdem ich in England bin.

Menboza, der nur durch Verabredung den Kampf mit Humphries als Sieger bestehen konnte, da ihn sonst Humphries in fünf Minuten zu Grunde richten würde — begegnete neulich einem Bauerkerle und schlug ihn. Der Bauer nahm es übel und widerstand. Er schlug ihn nochmals nieder, weil er agiler als der Bauer war. Hierauf entschloß sich der Bauer zu einem ordentlichen Kampfe, zog seine Kleider aus und drang auf seinen Gegner dergestalt ein, daß diesem seine Geschwindigkeit nichts half, sondern er eine gewaltige Tracht Schläge bekam. Dr. Mayersbach, dieser Quacksalber ist wieder hier, wohnt in Red lion square und hat noch immer Zulauf wie ehedem. Er war Postschreiber in — und wußte nichts von der Medicin; allein er assoch, der die hallischen Medicamente zu bereiten gelernt hatte und ward in England durch Lord Baltimore's Empfehlung als Urzt bekannt. Durch die elendesten Künste erward er sich die Reputation, aus dem Urin alle Krankheiten wissen zu können. Ein Londoner Urzt, Dr. Lettsom, schiekte ihm etwas Urin von einer Kuh zu, worauf er sogleich die Patientin sür eine schwangere Frau erklärte — wie er es von dem Bedienten des Doktors erfahren hatte. — Sein Zulauf war unglaublich. Nachedem er sich ein schönes Vermögen erworden hatte, ging er nach Deutschland zurück. Tekt ist er wieder da und das liebe Lonzdon läst sich auss neue von ihm betrügen.

# II.

# Reife nach Windfor. Clough.

#### 1. Windsor.

Eine schöne Lage, eine herrliche Aussicht, und immer nur die ewige Wiederholung des Schönen und Herrlichen, die es einem so begreislich macht, daß der unvergeßliche Lessing sich die Lange-weile so lebhaft mit der allgenugsamen Eristenz in Verbindung denken konnte! Was ist es denn nun mehr, daß ich von dem Dach des Gefangenthurms in Windsor zwölf Grafschaften diesses Feenreichs überschaute? — Der blaue Strich da ist Bedsforkhire; jener ist Sussex; diese kleine Erhabenheit liegt in Kent; dort neben Harrow konnte man an einem hellen Tage die Spitze der Paulskirche sehen! — Ich sehe beinahe rings um den Horizont einen dunkelblauen Kreis, worin ich keine Gegenstände mehr unterscheide; diesseits ist alles ein herrlicher Wald von schönem, dunkelgrünem Laube, mit lieblichen Gesilden von lichtem Grün durchwirkt. Zu meinen Füßen windet sich die Themse, ein wassserarmes, seichtes, schmales Flüßchen, über ihre halbtrockenen

-131 Ma

Rieselbetten bin. Jenseits, umringt von faulenformigen Ulmengruppen, liegt das gothische, klosterliche Eton, in deffen finstern Hallen die Bluthe der brittischen Jugend ihre erste Erziehung erhalt. Welch eine Erziehung! — Ist es möglich, daß dieses eiserne Joch von freigebornen Kindern getragen wird? Ich meine nicht das Joch des Unterrichts und ber Disciplin; beide, fo unzweckmäßig sie sind, so mechanisch sie den Menschen machen, laffen noch bie Möglichkeit eines unbefleckten Charakters übrig. Nein, ich denke an die entsetliche Tyrannei, welche die alteren Buben hier über bie spateren Unkommlinge ausübten. gerathen sie unwiederbringlich in einen Abgrund von Niedertrachtigkeit, aus welchem sie nur, vermoge eines gunftigen Schicksals sich zu tugendhaften Mannern entwickeln, ober sie muffen ungewohnlich reiche Unlage hineinbringen, um beim Gelbstbenken zu edeln, großen Vorstellungen zu kommen. — Wohin ge: rathe ich? — Windsors hohe Thurme liegen unter mir und streben umfonst zu gleicher Sohe mit diesem, auf welchem ich stehe, hinan. Die Privatwohnung bes königlichen Paars (Queens Lodge) mit dem Nebengebaude, welches den zahlreichen Sproßlingen ihres gesegneten Chebettes gewidmet ist (Royal Nur: fern), einfach und rein auf feinen Rasenplagen, steht zwischen mir und dem dunkeln Park, der sich über den nahen Sügel hinwegzieht. Sier senkt sich bas kleine, nette Stabtchen Wind: for am Rucken bes Hugels gegen die Themfe hinab, und alles, alles lacht, grunt und lebt um mich her.

Etwa hundert Stufen tiefer kam ich auf die Terrasse des Schlosses. Eine auf dem Hügel erbauete Mauer läuft weit über den fernen Horizont hinaus; die ganze Gegend liegt unter mir und ihr, und neben dem schosnen breiten Gange steigen nun die hohen Mauern des Schlosses wie ein Feenpallast in die Lufte.

### Die Bimmer.

Das Bett der Königin ist schön mit Blumen gestickt. Eben so schöne und noch schönere Blumenstickerei sieht man auf dem Thron im Drawing=room.

Die alten Zimmer enthalten allerlei Gemälde von wenig Werth. Die zwei neuen Zimmer sind sehr geschmacklos bunt. West's Gemälde bleiben weit unter meiner Erwartung. Nur zwei sind groß: die Schlachten von Crech und Poitiers; beide stellen den Zeitpunkt nach geendigter Schlacht vor. Sie haben

holzerne Pferde, und überhaupt eine gewisse Steifigkeit, einen ganzlichen Mangel an Haltung. Die Stiftung des Ordens ist auch ein großes Gemalbe. Es sind einige schone Weiber in dem Gefolge der Königin; allein das Ganze sieht aus, als hatte der Kunstler, um die Kostümen der Zeit anzubringen, eine Menge Manequins gemalt. —

Die übrigen Stücke sind klein. Die Schlacht bei Nevils=
croß finde ich schlecht erzählt. Das Pferd der Königin bäumt
sich so, daß sie wahrscheinlich, anstatt so kerzengerade zu sißen,
herunter gefallen wäre. Und ein Pferd ist es — daß Gott er=
barme! Hinter der Königin sieht man den Bischof zu Pferde
im Harnisch. Es gibt keine heterogenere Figur, in der morali=

schen sowohl als in der physischen Welt.

Die St. Georgs = Kapelle ist sehr schön. Prächtige Fascikel von gothischen Pfeilern schießen auf in einer langen, unabsehlichen Reihe und breiten oben ihre Arme umher, dem schönen Gewölbe zur Stüße. Alles ist neu aufgepußt; die ganze Kapelle neu gepflastert; auch die Orgel neu. — West hat sich am Aletar übertroffen. Es ist unstreitig das Schönste, was er je malte. Sein Christus hat Leben, Geist und Ausdruck; großer Abel, hoher Schwung, kühner Enthusiasmus und erhabene Ruhe liegen in diesem Kopfe. Johannes ist ein vollkommen glücklicher Schwärmer, in der Demuth und Hingebung; Judas ein Meissterwerk von Größe und Kraft, dei seiner Bosheit: schön gedacht; edel mußte er sein, wenn gleich nicht rein. — Die übrigen insteresssiren weniger.

Darüber, nach West's Zeichnung, das Fenster von Jarvis gemalt, die Auferstehung: ein weit größeres Werk, was die Dismenssonen betrifft; nur nicht so einfach in Gedanken und Größe des Dichters als jenes — doch immer mit vieler Besonnenheit gemalt. Man sieht, daß diese Gegenstände fähiger sind, diesen Künstler zu begeistern, als profane Geschichte. Seine Liebe für den König, sein vertrauter Umgang mit ihm, seine eigene Neisgung vielleicht — und was sonst alles konnte zusammen wirken, um ihn für diese Scenen zu begeistern und seinen Vorstellungen ungewöhnliche Energie zu verleihen! In der flämmischen Schule sucht man umsonst nach dem Edeln dieses Altarblattes. Es schadet ihm indeß, wenn man in eben jenen Zimmern, die ich vorhin erwähnte, die hohe Einfalt von Raphael's Cartons beswundert hat. Ich mag diese Bilder nicht; sie sind in Absicht

des Gegenstandes zum Theil widrig, wie der Tod des Unanias, wo Petrus wirklich etwas vom Giftmischer hat, und der andere, mit dem Finger drohende Upostel etwas vom gemeinen Psaffen — weil allerdings die Sache ziemlich pfässisch ist — ferner die Heilung der Blinden und Lahmen im Tempel, von deren ekelhasten Gestalten ich noch jedesmal, so oft ich diese Cartons (nun zum dritten Male und im Kupfer noch öster) betrachte, den Kopf abwenden mußte. — Ich sage: ich mag sie nicht; allein ich bewundere sie wegen einer Kraft, die kein anderer Kunstler erreicht. Paulus, dem die Griechen in Kleinasien opfern, ist aber auch ein schönes Bild; und Paulus, der den Uthenern vom unbekannten Gotte predigt, ist eine göttliche Figur. — Der Fischzug gehört zu den minder edeln. —

## 2. Slough. (Herschel's Teleskop.)

Das herschel'sche Teleskop sieht man von weitem wenn man hierher kommt, denn das Gestell ist wenigstens so hoch als der Tubus lang ist, also vierzig Fuß. Balken streben gegen Balken in entgegengesetzer Richtung, und zwischen ihren Fugen bewegt sich das Seherohr, dessen Durchmesser vier Fuß dreißig Zoll beträgt, von der wagrechten in die senkrechte Lage mit der Leichtigkeit, daß ein einziger Arm es heben und richten kann. Man hat Musik in dem Teleskop gemacht.

Das ganze Gestell liegt auf einigen Kreisen von Steinplat-

ten und rollt vermittels angebrachter Walzen barüber hin.

Zwischen den Balken hängt noch zur jeden Seite des Rohrs ein hölzernes Haus. Eins heißt the Observatory; hier sit Miß Herschel und schreibt die Beobachtungen ihres Bruders auf. Das andere, the Workhouse, ist der Aufenthalt des Bedienten, der die Bewegung des Instruments verrichtet, und dazu, vermittels eines vierzig Fuß langen Sprachrohrs, von seinem vor der Deffnung des Tubus sitenden Herrn die jedesmaligen Besehle erhält. Eine Galerie ist vorn vor dieser Deffnung angebracht, und auf derselben ein Sitz für den Astronomen, welcher nun zu unterst an der obern Deffnung des Seherohrs mit einem Dkularglase die Gegenstände, die sich vierzig Fuß tieser in dem großen Hohlspiegel zeigen, wieder auffaßt und beobachtet. Die

Galerie mit dem Siße des Beobachters wird durch einen leichten Mechanismus wagerecht erhalten.

Dies ganze Werk nun, welches mit den zwei Häuschen, den Balken und der Vorrichtung, um es den ganzen Kreis des Horizonts beschreiben zu lassen, gegen 60000 Pfund wiegt, dreht ein Mensch, ein schwächliches Frauenzimmer sogar, mit einer Hand. Eine Scheibe mit Gradabtheilungen bestimmt dem Auswärter, wie er alles stellen soll; ein Quadrant, unten am Rohr befestigt und mit seiner Wasserwaage versehen, mißt die Grade der Höhe über dem Horizont, Gegengewichte von Blei verursachen, daß in jeder Höhe das Instrument gleich leicht bewegt werden kann.

Der große Metallspiegel hat vier Fuß zwei Zoll im Durch=
messer und wiegt über 2000 Pfund. Er ist in der Röhre mit
einer Blechkappe bedeckt, welche abgenommen und hierauf selbst
mit Hulse eines Krahns ausgehoben werden kann, um von neuem
geputzt und polirt zu werden. Der vorige, dessen Politur ich
sah, ist nicht zerbrochen, sondern nur nicht concav genug ge=
schliffen: (ein Fehler, dem man noch abhelsen könnte) er war

aber nicht fo schwer.

Es ist zum Erstaunen, welche Kunst und wie viel Genie in den Ersindungen liegt, die Bewegungen des Instruments nicht nur möglich, sondern auch leicht zu machen, und wie glücklich der vortrefsliche Ersinder alle Schwierigkeiten überwunden hat. Was man bei einem gewöhnlichen Instrumente mit eigner Hand bei dem Beobachten leicht verrichten kann, das halt hier so schwer, daß man daran beinahe verzweiseln möchte, wenn nicht Herschel's mechanisches Genie so reich an Hülfsmitteln ware. Man glaubt, am Rande eines Zauberkreises zu stehen, wenn man den Kieselzgang an dem Cirkel von Stein betritt und die Walzen sieht, auf denen sich von einer schwachen Hand 60000 Pfund umsschwingen lassen! Der Tubus selbst ist ganz mit Eisenblech überzogen, eisengrau mit Delfarbe angestrichen.

Bei kleinen Teleskopen hat man die Vorrichtung oft gesmacht, daß das ganze Dach des Observatoriums, wo sie stehen (wie ich bei dem kleinen Instrument in Orford bemerkte), ums gedreht werden kann, wodurch es denn möglich wird, in allen Gegenden des Himmels, durch die im Dache befindliche Oeffsnung zu beobachten. Allein ein Haus zu bauen, das ein Instrument von vierzig Fuß Höhe in sich faßte und Naum für dessen Beweglichkeit gabe, ware nicht leicht thunlich gewesen.

Wie geschickt hat der Kunstler nicht dieser Unbequemlichkeit abzuhelsen gewußt, indem er auf dem Gestelle des Instruments selbst die nothigen Zimmer zur Beobachterswerkstatt anbrachte! Er konnte nicht das Haus über dem Instrumente bewegen; wohlan! so versetzte er es auf das Instrument en miniature,

und schob es mit bemfelben herum.

Große eiserne Barren liegen am Ende ber Rohre unter dem Objektivspiegel oder Reslektor; und hier bewegt sich auch der Tubus auf einer dicken, eisernen Uchse, die an jedem Ende auf einer kleinen Walze ruht. Vermöge der eigenthumlichen Bewegung, welche der Beobachter diesen Walzen mittheilen kann, ist er im Stande, ohne das Teleskop selbst durch den größern Mechanismus fortrücken zu lassen, dem Rohr eine kleine Bewegung seitwärts oder auswärts mitzutheilen, vermöge deren er ein Objekt vier die fünf Minuten verfolgen kann, ehe er das Rohr stellen läßt. Dieser Vortheil ist von unbeschreiblicher Wichtigkeit bei dem Beobachten; denn das Stellen unterbricht jedesmal die Beobachtung, hingegen diese kleine unmerkliche Veränderung der

Richtung hindert nicht, daß man fort betrachte.

Das zwanzigfüßige Teleskop ward früher als das vierzigfußige aufgerichtet; und ba es dieselbe Borrichtung, nur im Kleinen, erheischte, so gab es dem Erfinder die Abanderungen und Zusätze zu dem Medjanismus des großen an die Hand. Ein zehnfüßiges, welches wir ebenfalls sahen, soll sehr scharf die Db= jekte barstellen. Ein gang kleines brittehalbfußiges, womit Dif Berschel neulich den Kometen entdeckte, ist fehr portativ; sie tragt es bald hier=, bald borthin mit sich herum, auf den Boben, in den Garten — und nennt es her little Sweeper, weil sie bas mit den himmel fehrt. Berschel nennt seine Schwester His little Comet-catcher. — Dr. Herschel macht noch immer der gleichen Telefkope, unter andern jest ein siebenfüßiges fur ben Herzog von Orleans. — Er laßt jest vermoge eines Mechanis: mus das Schleifen des Spiegels von zwei Arbeitern verrichten, wozu er sonst zwanzig brauchte. So simplificiren sich nach und nach die schwersten Operationen! Er kann mit bem großen Teleskop nicht in den Mond sehen, weil dieser ihn blendet und fast eben fo wie die Sonne Flimmern vor den Augen verurfacht. Schon im zwanzigfüßigen ist ber Mond fehr blendend, und langer als elf Minuten halt man es nicht aus. Saturn's Ring bleibt schon im zwanzigfüßigen immer sichtbar.

s. poolo

Die Bewegung bes Teleskops geschieht auf bem Durchmesser des Gestells, in gerader Linie, dergestalt, daß es bei einem kleinen Winkel, den es mit dem Horizonte macht, mit seiner Uchse nahe an der Peripherie des Gestelles liegt, hingegen dem Centro näher rückt, sowie es sich in die Hohe richtet.

#### 3. Ridmond.

Richmond - furwahr ein reicher Sugel! von deffen Sohe, über dieses Gartchen mit weißen und rothen Rosen, mit Melken überschüttet und von weißem Gelander zierlich eingefaßt, das Auge hinunter streift burch bas wilde bluhende Rosen = und Ho= lundergebusch; dann langs den hohen Wanden von schlanken, tausenbformigen Ulmen die abgemahten Wiesen, die buftenden Beukegel besucht und zwischen den mit Laub umwundenen Stam= men die halbversteckten Wohnungen erblickt, von deren Dachern über die dunkeln Wipfel der blauliche Rauch hindampft. Hoher jest und dichter, mit immer uppigerem Schatten, reihen sich bie Baume mit mannigfaltigem Grun, bag zwischen ihnen bie fernen Wiesen kaum wie garte Linien erscheinen. Und vor bem ganzen Sügel rechts her windet sich die Themse mit ihren In= feln, und hier und bort einem fegelnden Rahn zwischen grasrei= den Weiden, hinab nach Pope's Sauschen, Twickenham; und an ihren grunen Ufern, auf hervorspringenden Landspigen, sehe ich burch bie glatten, reinen Stamme ber rund bewipfelten Baum= gruppen hin auf ben smaragbfarbigen Sammetteppich, an beffen Rande sich aus bem Gesträuch in mancherlei Lagen und Gestal= ten die Hutten und Palaste glucklicher Bewohner — solcher, meine ich, die glucklich sein konnten - erheben. Dann verliert sich das Auge in unabsehlichen Schatten und Reihen über Reihen von palmenahnlichen Ulmen, bis an den heiligen Kreis, wo die blauumnebelten Sugel ben Horizont begrenzen. — Daß es auch eben ein grauer Tag fein muß, ber mich in biefes Reichthums Fulle nicht vollkommen schwelgen lagt! Blickte wenigstens nur verstohlen die Sonne aus den Wolken, liebaugelte mit diesem Wasserspiegel, beleuchtete in blendendem Glanze diese jenseits der Themse so schon sich ausbreitende Ebene mit ihren Baumen und Beerden und zoge bann die bunkeln Schlagschatten über den Saum der glubenden Landschaft! -

# III.

# Reise in bas Innere von England.

### 1. Weg nach Birmingham.

Der Weg von London nach Bath wird am häufigsten besucht; daher ist er allmälig mit vielen Häusern von netter Bauart besett worden. Mehrere fanden hier Nahrung, baueten und meublirten sich niedlich; andere ahmten nach, bekamen Geschmack an

Gartnerei, an zierlichem Ameublement u. f. w.

Bath ist eine artige Stadt und ganz von Kalk (Free-stone) gebauet. Aspler-stone, eine kompakte Urt, kann mit einer Urt gebrochen werden, härtet sich aber in der Luft. Er wird von zwanzig bis dreißig Meilen hergeschafft; der gemeine Free-stone sindet sich auf der Stelle, wie auch Backsteinthon. Der Sandstein (bläuliche), der zu Platten sür die Fußbänke gebraucht wird, bricht unter dem Kalk (Free-stone), einem wahren Hammit oder Rogenstein. Er ist sehr hart und kompakt; doch läßt sich das Korn erkennen. Im Hammit sind hier und da sehr schmale Spatklüfte, etwa einen Viertel-Zoll breit. Die Bauleute unterscheiden sehr die verschiedenen Urten nach Dichtigkeit und Zusammenhang, wo der Mineralog nur geringe Varietät sieht.

Der Luxus ist in Bath so groß als in London. Man rechnet achthundert neuerbauete Häuser, und Häuser, an denen noch gebauet wird. Man lebt hier übrigens bloß für Ergöslich:

keiten, nicht für Politik.

Miß Pultenen, eine Dame von zwanzigtausend Pfund Einskunften, hat eine große Besißung, Laura place, welche jet bebauet wird. Das Erdreich sing an nachzusinken von dem Abssturze des Berges; daher baut man jest mit Faschinen, rammt Pfähle ein u. s. w., um zu verhindern, daß die Häuser nicht in Gefahr kommen.

Der Weg von Bath nach Bristol ist hügeliger als der biet herige. Wir fanden an einem Orte in der Mauer eines Hau:

fes große cornua Ammonis befestigt.

Bristol ist ein häßlicher, schmußiger, schlecht gebaueter Ort; hat aber eine sehr schöne Lage an der Avon. Längs diesem

Flusse laufen die Quais eine ziemliche Strecke hinabwarts; und hier liegen die kleinen Fahrzeuge, deren jedoch keine große Unzahl vorhanden zu sein scheint. Hier sind auch die Werste, wo neue Schiffe erbauet und alte ausgebessert werden. Unter anzbern sah ich hier einen sogenannten dry Dock. Vermittels einer Schleuse wird bei der Fluth das auszubessernde Schiff hinzeingelassen; dann läßt man das Wasser ablaufen und schließt die Schleuse, so daß das Schiff auf dem Trocknen bleibt und die Zimmerleute überall bequem beikommen konnen. Die Seiten dieses Bassins sind stufenweis ausgearbeitet, so daß man von einer Stufe zur andern bis auf den Boden hinab kommen kann.

Die Ebbe steigt und fällt hier in der Avon sehr ansehnlich, ob sie gleich erst mehrere englische Meilen unterhalb der Stadt ihre Mündung in den großen Severnfluß hat. Dort gehört die Fluth zu den stärksten, die es in der bekannten Welt gibt. — Es ist indeß sehr merkwürdig, daß die weiten Mündungen der englischen Flüsse mit ihrer inländischen Größe nicht in Verhält=niß stehen; denn nur wenige Meilen hinauswärts sind sie gemeiniglich sehr unbedeutend, so z. B. die Themse bei Maidenhead, die Severn bei Glocester u. s. w. — Eigentlich kann es also wohl von ihnen heißen: sie ergießen sich in große Meerbusen, die wegen ihrer Tiefe und Weite der Schiffahrt viele Bequem=lichkeiten verschaffen.

Der Handel von Bristol ist bekanntlich seit einigen Jahren sehr in Abnahme gerathen, fast in dem Verhältnisse, wie der von Liverpool gestiegen ist. Die Ursachen dieses Verfalles liegen tiefer, als daß ich sie hier entwickeln könnte. Vielleicht gehört die unbequeme Einfahrt in die Rhede, Kingsroad, vielleicht auch die Emancipation von Frland unter die wesentlichsten.

Wir übernachteten im white Lion, einem elenden Wirths= hause, wo wir indeß doch eine bristol'sche Zeitung im Kaffeezim= mer fanden, wie denn nicht blos diese, dem Range nach zweite oder dritte Handelsstadt in England, sondern beinahe jedes kleine Lanostädtchen mit dieser Bequemlichkeit versehen ist.

Den andern Morgen (8. Jun) mußten wir schon um halb vier Uhr heraus, und um vier Uhr ging der Postwagen nach Birmingham durch das schone Glocestershire ab. — Einige Meisten von Bristol, in der Gegend von Stone, auf einer Anhöhe, zeigte sich uns ploßlich der ganze schone lang ausgestreckte Meers busen des Severnstroms, der Sommerset und Glocestershire von

bem Fürstenthum Bales trennt. Dieser Prospekt ift einer ber reichsten in der Welt; und ware es nicht trube auf ben Sugeln und am Horizont gewesen, so mußten wir einen Unblick ohne feines Gleichen gehabt haben: benn schon bei allem Nachtheiligen des bewölkten, halb in Nebel geschleierten Morgens entzückte er Der Busen ber Severn lag mehrere beutsche Meilen lang, so weit das Auge reichte, vor uns da, und dehnte sich immer mehr aus, wie er sich dem Ocean nahte. Die Berge von Wales hullten ihre Gipfel in die Wolken; aber die niedere Gegend blieb sichtbar, und auf ihr leuchteten in Sonnenblicken, welche verloren durch die Wolken schlüpften, einzelne Thurme, Land: haufer oder Stadtchen. Das Wasser, wo es uns am nachsten war, verlor sich hinter einem schon bewachsenen Sügel und kam wieder jenseit besselben als ein schoner See zum Vorschein. Der Rhein im Rheingau hat nirgends biese Breite. Dieffeits war ber Vordersaum eine zauberische mit hellbelaubten Eschen bepflanzte Unhöhe und ein unendliches Thal, welches sich gegen die Severn hin in eine Ebene verflächte, ausgelegt in kostliche Wiesen und umgaunt mit lebendigen Becken und hoch emporstrebenden Buchen, Ulmen und Gichen. Hatten wir bagu die Verzierung des Lichts und Schattens gehabt, so ware dies ber reizenoste Prospekt gewesen, den ich je gesehen.

Nun kamen wir durch das fette Glocestershire, bas wegen seiner Wiehzucht und wegen seiner Rase berühmt ift. Gine Frau aus der hiefigen Gegend, die mit und reiste, zeigte uns mehrere Bauern von ihrer Bekanntschaft, die an dem Wege wohnten und vier = bis funfhundert Pfund Sterling an jahrlichen Einkunften haben. Sie geben aber ganz bauerisch gekleibet, folgen ihrem Wieh und futtern es; ihre Weiber und Tochter melken und machen Rase. Mancher Bauerhof in dieser Gegend hat siebenzig und mehr Rube, und in einer Familie von zehn Kinbern halt man nur eine Magb. Die Wohnungen ber Land: leute in dieser Provinz haben ein schlechtes, vernachlässigtes Unfeben und find mit ihrem Reichthume in feinem Berhaltnif. Mir ist es wahrscheinlich, daß Menschen, die sich beständig mit der Biehzucht beschäftigen, für die Unnehmlichkeit einer netten, reinlichen, zierlich meublirten Wohnung wenig Sinn haben tonnen, weil sie bei ihrer unreinlichen Beschäftigung theils nicht darauf verfallen, theils auch, wenn sie alle Bequemlichkeiten hatten, sie nicht genießen, ihrer nicht froh werden konnten, ohne

ihr Gewerbe zu vernachlässigen, und foldergestalt in eine Lebens= art überzugehen, die von ihrer jetigen Sparsamkeit das Wider= spiel ware. Wo es einmal Sitte geworden ist, ben Vorzug eines Individuums vor bem andern in der Zahl feiner Heerden zu suchen, da wird nicht mehr der Endzweck, weshalb man überhaupt Viehzucht treibt, namlich froher bequemer Genuß des Lebens, im Auge behalten, sondern das Mittel wird Zweck, und bas Leben ist mehr nicht als ein emsiges Bemuhen, burch fruhe und spate Unstrengung und karge Frugalitat, jeden Sohn und jede Tochter mit einer eben so großen Sabe auszustatten als der Hausvater ursprunglich hatte. Mich dunkt, Diese Stimmung muß den Kreis der Ideen verengen, muß fur den Kopf und das Gefühl nachtheilig wirken, und, wo nicht geradezu eine unmora= lische Engherzigkeit, boch eine üble Einseitigkeit im Denken zu= wege bringen, die vielleicht auch hier wirklich sichtbar genug ist. Ihr kann man es zuschreiben, daß der Unbau dieser schonen reichen Provinz so sehr vernachlässigt wird; daß über das Bestre= ben reicher zu werden, der Landmann die Vortheile einer neuen, weisen, einträglichern Methode nicht einsehen will, lieber bei sei= nem alten Herkommen hartnäckig bleibt, und es ja nicht wagt, sein Wieh anders als er es bisher gewohnt war, zu futtern, aus Furcht, der Rase mochte schlechter ausfallen, oder was der al= bernen Einwendungen mehr find. Wir sahen hier bas schönste Rindvieh von der Welt bis an den Bauch in Blumen auf der Weide gehen, so daß einem deutschen Dekonomen, wie 3. B. dem edeln Herrn vom Kleefelde, das Herz über diese Verschwen= dung der Grundstücke geblutet hatte. Bald mochte man glau= ben, daß auf dieser Insel Alles, auch selbst das Wieh, im Genusse schwelgen soll; denn sicherlich konnte man, bei einer zweckmåßig eingerichteten Stallfütterung, von dem Ertrage berfelben Oberflache zwanzigmal so viel Ruhe und Schafe ernahren und der Landmann folglich zwanzigmal reicher sein als er ist.

Mir scheint indeß in dieser Unvollkommenheit der englischen Landwirthschaft eine sehr glückliche Aussicht für die Zukunft zu liegen. Der Umlauf der Begriffe ist zu stark in diesem Lande, und die ökonomischen Schriftsteller schreien schon seit funfzig Jahren zu laut über die Vorurtheile, welche noch in diesem Fache der englischen Staatswirthschaft obwalten, als daß man nicht, sobald die Veranlassung näher gelegt wird, auch hier eine Veränderung treffen sollte. Es kommt sicherlich ein Zeitpunkt,

wo man den Ackerbau und die Biehzucht nach den Regeln einer gesunden Theorie einrichten und in ein gehöriges Gleichzewicht mit den Kräften der Natur in diesem Lande bringen wird. Ulstann — welch eine glückliche Aussicht für England! — alstann, wenn sein auswärtiger Handel (der nach dem unabänderlichen Laufe der Dinge einmal abnehmen und in mehrere Hände vertheilt werden muß) den Manufakturen keinen Absam wird der Reichthum des Landmannes und die Anzahl seiner Produkte in dem Maaße zugenommen haben, daß er die Fabrikwaaren in einem ungleich größeren Verhältnisse verbraucht, und England wird in sich selbst, in seiner eignen Unabhängigkeit, schöner aufblühen als es mit Hülfe seiner allt umfassenden Schiffahrt und seines auswärtigen Debits je blühte

Die Wiesen von Glocestershire sind fur bas Auge schon, was auch der Landwirth daran tabeln mag. Ginen üppigeren Graswuchs wird man nirgends feben, nirgends fo schone 26: wechselung von Mannigfaltigkeit der Lagen, der Gestalt der Felber und ber hohen, prachtvollen Baume, die fich um jedes Feld, mit lebendigen Secken verbunden, erheben. Hügel und Thal find mit dem anmuthigsten Grun bekleidet, und man fahrt gwi-Schen zwei Gebirgsreihen, der einen links jenseits der Severn, der andern rechts in Worcestershire; beide so schon und reich als möglich. Glocester selbst ift ein armlicher, unansehnlicher Drt.-Tewesbury, das Baterland des besten englischen Senfe, ift dem äußern Unsehn nach schon etwas besser, und Worcester ein sehr Die alten gothischen Kirchen in diesen nettes Landstädtchen. Stadten sehen sich fehr ahnlich; es sind lange, einfache Gebaude, aus deren Mitte sich ein viereckiger, gothisch verzierter Thurm Das Landvolk spricht in diesen Gegenden einen groben, indeß noch ziemlich verständlichen Dialekt und scheint mir etwas bauerischer als auf der westlichen Route und um London zu Huch herrschte in den Physiognomien weniger Schonheit, weniger Phantasie, besonders dunkte mich ber Mangel bei dem andern Geschlechte auffallend sichtbar.

Nachdem wir in Worcester zu Mittage gegessen hatten, kamen wir durch Droitwich (wo beträchtliche Salzpfannen sind nach Bromsgrow, einem niedlichen Landstädtchen, und von da über einen hohen Bergrücken, mit einer unabsehbaren, oden Gemeintrift — in Warwickshire und nach Birmingham. Diesen letzten Theil der Reise, von Droitwich an, hatten wir ein junges

Frauenzimmer zur Gefährtin, beren Anzug keine gemeine Her= kunft, wenigstens keinen Mangel verrieth, und die uns den Ba= gen mit Wohlgeruchen aller Urt erfüllte. Sie war nicht un= eben gebildet und nicht kokett, aber mit einer vornehmen Un= maßung reichlich begabt, die nur durch ihre Liebe zur Konversa= tion ein wenig gezügelt werden konnte. Ich war boshaft genug, sobald ich es merkte, mit meinen Worten außerst sparfam zu fein, ohne ins Unhöfliche zu verfallen, und biefe Sprobigkeit ge= lang so gut, daß die schone Dame wirklich ihr pretioses Wesen um vieles herunter stimmte und ihre Reisegesellschafter wohl bei= nahe für Geschöpse von gleicher Natur mit fich selbst gelten ließ. Es zeigte sich, daß sie wirklich sehr wohl erzogen war, sehr viele Kenntnisse besaß und ihre Wißbegierde auf nugliche Gegenstande gerichtet hatte. Wunderbar, daß bei folchen Vorzügen ein so lacher= licher Stolz sich in ihren Charakter mischen und ihr einen kal= ten Egoismus eingießen konnte, der die Menschen von ihr ent= fernen mußte! Ich kann mir die Entstehung besselben indeß leicht erklaren. Wenige Menschen wissen sich selbst Wurde zu geben, ohne den Unstrich von Kalte und Geringschatzung gegen Undere zu bekommen; und in seiner Wurde muß ja das englische Frauenzimmer sich behaupten, wenn es auch barüber in die un= erträglichste Prüberie verfallen follte. Unfer Damchen nahm ihren But ab, warf ihn mit Burde, ober boch mit dem Etwas, bas hier Burde vorstellen sollte, vor sich hin auf den Sig, schut= telte ihre blonden Locken um sich her, daß sie, wie Jupiters Haar, die Atmosphäre mit Ambraduft erfüllten, und spielte mit dem Rutschfenster, welches sie ohne Unterlaß bald aufzog, balb niederließ, um ihre Alleinherrschaft im Wagen, die ihr niemand streitig machte, zu behaupten. Dann sprach sie von Bath und versicherte: es sei ohne gute Gesellschaft ber langweiligste Ort von ber Welt, und im Sommer konne man es bort gar nicht aushalten. Sie prics hierauf bas Wetter, und ben Weg als zum Reiten vortrefflich, weil es ein wenig geregnet und der Staub sich gelegt hatte. Reiten mußte bekanntlich ein fo vor= nehmes Frauenzimmer! Ginen jungen Menschen, ber ihr Be= gleiter war, entdeckten wir erst bei dem Absteigen in Birming= ham. Er hatte draußen auf der Kutsche gesessen, kam aber jest ju uns ins Zimmer und trank mit feiner Schonen und uns einen Thee, worauf wir Abschied nahmen und sie sich zu ihren Verwandten führen ließ.

Birmingham kundigt sich nicht sehr vortheilhaft an. Es wimmelte zwar von Menschen auf den Straffen; allein sie faben alle so ungewaschen und zerlumpt aus, daß wir wohl merkten, wir kamen in eine große Fabrikenstadt. Die Strafen in einigen Quartieren ber Stadt find enge, kothig und mit elenden Saufern bebauet, die ben armen Handwerkern und Tagelohnern zum Aufenthalte bienen. Mitten in ber Stadt fieht man indeß an= sehnlichere Sauser und schonere Strafen; unter andern gibt es hier, wie in andern Stabten Englands, vortreffliche Wirthshaufer. Ich bemerkte insbesondere die Shakspear=Tavern, ein statt= liches Gebäude, wo außere und innere Eleganz vereinigt find. Indeß fiel sie mir nicht sowohl wegen dieser Eleganz als wegen ihrer Benennung auf. Wie schon und in welchem vortheilhaf= ten Lichte erscheint nicht die allgemeine Kultur in diesem Lande felbst barin, bag bie großen Manner, die es hervorgebracht hat, auf diese Art mit den Helden in eine Klasse gesetzt werden! Wann wird man es sich wohl in Deutschland einfallen lassen, einen Gasthof anzulegen, mit Lessing's, Gothe's, Schiller's, Wieland's Ropfe jum Schilde? - Dies ist gewiß keine so gleichgultige Sache, wie man benkt. Der Genius eines Bolkes zeigt sich auch in diesen Dingen. Die Phantasie ber Hollander erhebt sich nicht leicht über den Gaaper (Maulaffen): ein Lieblings= schild, bas man auf allen Stragen sieht und bas einen Kopf mit schrecklich weit aufgerissenem Maule vorstellt. Das gekrönte Butterfaß (t' gekroonte botervat) und bas goldene A B C sind ebenfalls Beweise von hollandischer Erfindungskraft. In England sieht man Pope und Dryden, Ben Johnson, Shakspeare u. s. f.

## 2. Birmingham und Soho.

Birmingham am Rea liegt unter 52° 33' nordlicher Breite, hundertsechzig Meilen von London, fast in der Mitte von Engsland, zwischen Lichsield, Coventry und Worcester. Ungeachtet des Kohlendampses und der metallischen Ausdünstungen ist Birmingham, selbst nach den Aussprüchen des unglückweissagenden Doktors Price, eine der gesundesten Städte in England, da es einen trockenen Boden hat und auf Hügeln liegt, die vom Winde bestrichen werden. Dabei sind die Arbeiter nicht so zusammen:

gedrangt, wie in einigen deutschen Manufakturstädten, zum Bei= spiel Aachen, Berlin und Schmalkalden, wo einer dem andern die Luft vergiftet. Vor 1676 war Birmingham noch keine Market town, während daß Wolverhampton långst dieses Pri= vilegiums genoß. Im Jahre 1690 hatte es, nach der Anzahl der Gestorbenen und Gebornen zu rechnen, kaum viertausend Einwohner; 1778 waren, nach Thom. Hanson, schon siebentau= sendzweihundert Bauser und zweiundvierzigtausend funfhundert= undfunfzig Einwohner. 1789 zählte man gar sechzigtausend Einwohner und elftausend Hauser. Also hat die Bevolkerung in einem Jahrhundert funfzehnmal zugenommen. Birmingham hatte vor dem Jahre 1690 allerdings schon Manufakturen, aber nur in groben Gifenarbeiten, Rageln u. bergl. Gleich nach ber Revolution stieg die Industrie. Es wurden Gewehrfabriken an= gelegt. Die Regierung ließ sich die Waffen für die Armee aus Birmingham liefern und gab Verbote gegen französische Metall= Nun wurden Knopfe, Schnallen, Uhrketten u. f. w. in England felbst verfertigt. Birmingham und London wettei= ferten in der Fabrikation derfelben. Aber die Hauptstadt, in der das Geld immer wohlfeiler und der Arbeitslohn immer theurer wurde, mußte bald weichen. In der Mitte dieses Jahrhunders war noch kein Kaufmann in Birmingham, der direkte Verbin= dung mit dem Auslande hatte. Die londoner Negozianten trie= ben den commerce d'entrepôt mit birminghamer Fabrikaten. Tett verschreiben russische und spanische Kaufleute ihre Bedürf= nisse unmittelbar aus Birmingham. Bequemere Aussuhr durch Verbindung schiffbarer Kanale und Flusse, ist für keine Urt der Manufakturen so nothwendig, als für Metallfabriken, die eine Menge Brennmaterialien und schwere, rohe, unverarbeitete Waa= ren bedürfen. . . . Birmingham hat seit 1768 eine bequeme Ausfuhr nach allen Meeren, welche die Insel umfließen. Die Steinkohlen sind seit dem Abzuge des Did Kanal (1786) nach den Kohlengruben von Wednesbury beinahe um die Halfte wohl= feiler geworden. Gegenwartig (1790) kosten 112 Pfund nur 5 Penny. Die Kohlenschiffe sind ungemein lang und schmal, die Rohlen selbst murbe und stark mit Abern von Schwefelkies durchzogen. Die neueröffnete Schifffahrt von Wednesburn nach London hat auch Gelegenheit zu einem Absatze jener Steinkoh= len nach der Hauptstadt gegeben, wodurch die Newcastler ge= zwungen sind, ihren Kohlenpreis zu erniedrigen. (Zu einem ahn=

lichen Zwecke schlug der berlinische Minister Heinitz einen Kanal im Forste Schweidnig vor, um den großen Manufakturen eine wohlfeilere Feuerung zu verschaffen). Der Dlb Kanal wurde 1772 bis Autherlen verlängert, wodurch eine Verbindung mit der Severn, nach Shrewsburn, Glocester und Bristol, und mit der Trent nach Gainsborough, Hull und London entstanden ist. Ein Urm dieses verlangerten Kanals führt auch in die Grand Line, die durch Staffordshire fließt und nach Manchester und Liverpool geht. England hat den naturlichen Vorzug, daß nicht etwa, wie in Deutschland und selbst in Schottland, die Abdachung nach einer Seite geht, sondern baß es in ber Mitte ber Insel (Derbyshire) am hochsten (nach Bilkington, ungefähr 1500 bis 2500 Fuß über die Meeresflache) erhoben ift. Daher laufen die englischen Fluffe nach allen Weltgegenden aus. Die Runst brauchte diese Strome nur unter sich zu verbinden, um England auch von innen schiffbarer als alle anderen europäischen Staaten zu machen.

Noch scheint eine direktere Schifffahrt nach London zu sehlen; aber auch dieser Mangel wird durch den New-Kanal ersett, der durch Tacely, Fishenwik, Tannworth, Polesworth, Atherstone, Nuncaton und Coventry nach Orford, und von da

durch die Themse nach London führt.

Da Birmingham keine chartred privileges hat, so schickt es auch keine Reprasentanten ins Parlament. Dag 60,000 Menschen, deren Wohl in so manchen auswärtigen politischen Berhaltniffen gegrundet ift, und die wiederum einen fo mefentlichen Einfluß auf den Reichthum Englands haben — daß diese 60,000 keinen Untheil an den öffentlichen Berathschlagungen nehmen burfen, wahrend daß die armseligen Einwohner von Dibborough über die Herrschaft des Meeres entscheiden: dieses Recht, ober Unrecht, ist weder in dem republikanischen System des Plato, noch in andern klugen Traumereien neuerer Weisen gegrundet. Der Fehler einer ungleichen Reprafentation ift ber englischen Versassung zu oft vorgeworfen, um ihn hier nochmals zu rügen. Nur die triviale Widerlegung, "daß England sich bei dieser Verfassung bisher wohl befunden habe," verdient eine chen fo triviale Untwort: daß jedes endliche Gute kein hoheres aus: schließt und daß es Unwissenheit verrath, Werke des Zufalls, wie doch alle Regierungsformen der bekannten Welt sind, für vollendete Werke menschlicher Ueberlegung zu halten. Der BerKepräsentation für einen ber größten Vorzüge dieser Manufakturstadt, weil die Industrie der Arbeiter nie durch Parteigeist und Elektionen gestört wird. Nach einer gewissen Moral, die in allen Uebeln einen Trost sindet, mag dieses Raisonnement sehr philosophisch sein; auch konnte ein Sinwohner von Aachen, der deutsche Zunktideen nach England überträgt, dazu verleitet werden. Wie unbeträchtlich aber im Ganzen diese nach sieben Jahren erst wiederkehrende Störung gegen den schöneren, eblezren Gewinn an inneren Kräften ist, das kann nur der sühlen, den eigene Erfahrung gelehrt hat, wie sehr die Arbeit gewisser mechanischer Künste die Seele stumpf läßt; wie streng auch in den freiesten Ländern die Disciplin einer großen Manufaktur ist, und wie sehr der durch stete Nahrungssorgen gedrückte Geist es bedarf, wenigstens periodisch erweckt, auf größere Zwecke geleitet und des wohlthätigen Gefühls von seinem eigenen Werthe kundig zu werben.

Soho, die kleine Manufakturstadt der Herren Bolton, Watt und Fothergill, liegt eine halbe englische Meile von Birmingham in einer angenehmen Gegend, die durch Wasser und Hügel durchschnitten ist. Die Gebäude sind nicht prächtig, weniger schön als die preußischen Seidenmanusakturen an der Oder bei Franksurt, aber auch nicht so kleinlich als die Frankenthaler. Sie sind solid, geräumig, wohl erleuchtet und ihrem Zwecke gemäß eingerichtet. Un tausend Menschen werden hier beschäftigt, worunter viele Kinder und zum Poliren auch Weiber sind. Der wöchentliche Gewinn eines gemeinen Arbeiters ist im Durchschnitt ungefähr vierzehn Schilling dis eine Guinee, solglich zweibis dreimal so groß als in Deutschland: ein Saß, dessen Nothwendigkeit sich nach der hiesigen Wohlfeilheit des Geldes und der Theurung der Bedürsnisse gleichsam demonstriren läßt. Das Arbeitslohn muß in den verschiedensten Beschäftigungen der Menschen, sodalb sie von keiner besondern Geschäftigheit abhängen, gleich sein. So weit ich es berechnen konnte, psiegte es im nördlichen Deutschland ungefähr sieden dis neun Groschen täglich zu betragen. Sodald eine Art der Arbeit vortheilhafter als die andere wird, so zieht die Hoffnung größeren Gewinnstes mehrere Menschen an, und durch die Concurrenz der Arbeiter fällt unmittelbar darauf der Lohn für die Arbeit. Das ist der natürliche Gang der Dinge. In despotischen Regierungen, wo das

Gesetz seinen einzigen Zweck, Hindernisse zu entfernen, versehlt und dadurch selbst Hindernisse verursacht, kann ein Zweig der Industrie bisweilen gewinnreicher sein, als der andere. Über

auch dieser Vorzug ist gewöhnlich nur momentan.

Um sich von den mannigsaltigen Beschäftigungen in Soho einen Begriff zu machen, muß man die Manusakturen als aus zwei fast ganz abgesonderten Theilen bestehend, betrachten. Erstlich die Knopfmacherei. Diese Arbeit ist die einträglichste und ernährt den größten Theil der Fabrikanten. Das rohe Material, das Kupfer, kommt aus Cornwall und aus den neuen unerschöslichen Kupferwerken der Insel Anglesen. Es wird durch Walzen und Streckwerke zu Lamellen gezogen und die einzelnen Knöpfe, wie dei Stückelung der Münzen, durch einen mit Schrauben und Schwungeisen niedergedrückten scharfen Stempel ausgeschlagen. Zu dem Glätten des Kandes sind einige Menschen bestimmt, welche den ausgeschlagenen Knopf zwischen zwei des wegliche Wellen spannen, und indem sie ———— (Caetera desunt).

### 3. Theater in Birmingham.

Es ist ein herrliches Ding um ein Theater für Reisende, bie ben langen Abend an einem fremden Orte, ohne Bekanntschaft, nicht besser hinzubringen wissen. Wir waren hier in die fem Falle; benn um 12 Uhr Mitternacht follten wir abreisen und der ganze Abend war noch vor uns. Zum Gluck ward heute bas Theater hier eröffnet. Ein schones, mit vieler Bier= lichkeit erbauetes Schauspielhaus, verkündigte von außen viel Unterhaltung. Wir gingen hinein und fanden ein sehr artiges Umphitheater, fast ein wenig zu viel mit Zierathen im Geschmad von Wedgwoods terra cotta beladen und mit einem scheußli: chen Plafondgemalde verunziert, wo Terpsichore in einer verzerr: ten Stellung, mit einem Fuß in den Wolken, tanzte, Thalia auf beiden Knieen, und Melpomene, um sich leichter erstechen zu konnen, auf dem Rucken lag, ein geschundener Apoll und eine Pallas Shakespeare's Brustbild en medaillon empor hielten, und ein Schiff, der Himmel weiß woher und zu welcher Absicht, in den Luften segelte. — Als der Vorhang in die Sohe ging zählten wir vierzehn Personen im Parterre; boch in

der Folge erschienen mehrere und fullten das Haus noch ziem= lich. — Lange vorher hatte sich indes bas Krethi und Plethi auf der Galerie des Privilegiums seine Ungeduld zu außern, bedient und uns hatte ber Larm von einer geringen Unzahl Menschen lächerlich geschienen, da der von den Theatern in London nur widrig ist. — Die Stucke, womit man debutirte, waren nicht die glanzenosten des englischen Theaters: the Country girl und the Romp; jenes ist eine Farce in funf Akten, dieses in einem Eine Madam Davis aus Manchester spielte die Rolle des unerzognen Landmadchens mit außerordentlicher Kraft und einer unerschöpflichen Beweglichkeit; sie kam fast nie aus dem Sprin= gen und Supfen und ihre Stimme hatte eben so viel Modula= \* tion, als ihre Beine und Arme Schwung= und Schnellkraft. Ein wenig chargirt waren ihre Rollen allerdings, allein der Dich= ter mochte einen Theil ber Schuld haben. Von den übrigen Schauspielern mag es hinreichendes Lob sein, zu fagen, daß sie mich lebhaft an gewisse Truppen in Deutschland erinnerten; zum erstenmal seitdem ich Deutschland verließ!

#### 4. Leasowes.

Hoch in den Ulmenwipfeln sauste der Wind, rauh und kuhl streifte er an uns vorüber und die grauen Wolken von vie= len Schattirungen jagten sich, sturzten sich schnell über einander her, ließen Sonnenblicke durchfallen, und das Blau des Him= mels zeigte sich von Zeit zu Zeit durch zerrissene Deffnungen bes Gewolkes. Da umfing uns ein dunkler Schattengang von al= lerlei Laubwerk. Moch sauste der Wind über uns, aber er be= ruhrte uns nicht mehr: wir vernahmen bas sanfte Rieseln bes Waldbachs, an dem unser Pfad sich hinschlängelte und stiegen an mancherlei Gebuschen in das Thal, bis wo sich der Bach zu einem stillen Flußchen sammelte und leise dahin schlich im Gebusche. Bald, zwischen den überhängenden Zweigen, öffnete es sich in einen stillen Wasserspiegel, dessen Grenze man nicht übersah. — Wenige Schritte brachten uns an den lieblichen See. Hinter uns war ein schöner Grashügel, vorn ein Dorf= firchthurm und seitwarts blokende Lammer mit ihren Muttern. Dier sturzte sich ein neues Gewasser ins Becken.

Eine Moosgrotte am Bach, der in unendlichen Kaskaden zwischen dem Gebüsch und grünen Kräutern silbern herabfällt. Am Siße steht die Inschrift:

QUI HUJUSCE RURIS AMOENITATES

NEC GRATAS OLIM NEC COGNITAS

INGENIO SUO INDAGAVIT

LITTERIS EXORNAVIT

MORIBUS COMMENDAVIT

SEDEM CUM RIVO

DEDICAT

E. M.

Und gegenüber auf einer Anhöhe zwischen Taxus und hohen Eischen eine schöne Urne:

GENIO LOCI.

Weiter burch einen Kranz von Eichen, Buchen und Weißpap: peln wand sich ber Pfab hinan um eine Waldwiese, langs ben Grenzen biefes Zaubergebiets, langs Sugeln mit Uder, Weide und Schatten gekront, bis wir an einen schonen Grashugel famen, wo, umringt von hohen Fichten, ein alter Krug auf einem holzernen Gestelle steht. — Hier schwebte das Auge hin an die außerste Grenze bes Horizonts und ruhete zuerst auf den Wrokin, bem fernen Gebirge im blauen Nebelduft und zog fich bann nas her in die durcheinander freuzenden Berge und Thaler. zeigten in unbeschreiblicher Mannigfaltigkeit ihre Zierde von hunbertfältig schattirtem Grun und ihre stets abwechselnden Umgaunungen, ihre schönen Formen, ihre Waldungen, ihre hoch em: porstrebenden schwarzen Thurmspigen, ihre weißen von der Sonne beschienenen Kirchthurme, Windmuhlen, große, weit ausgebreitete, in den Thalern ruhende Dorfer, zerstreute Wohnungen und ben unnennbaren Reichthum in ewig abgeanderter Schonheit bes Wuchses, der Gruppirung und des Laubes emporstrebender Baume. Näher endlich unter unfern Füßen das ganze liebe Dichterland und große Sugelrucken prangend mit grunen Saaten, und ber Bach, der sich breit um den Sügel windet, von Erlen beschat: tet, die ihre Zweige in das Wasser senken, und Reihen schlanfer, junger, leichtbewipfelter Eichbaume, die den Umkreis in al: lerlei Richtungen durchschneiben und blühendes Gebusch, welches die Wohnung des Eigenthumers halb versteckt.

Einige Schritte weiter öffnet sich eine neue Aussicht. — Ein Sitz in einem gothischen offenen Kapellchen, zu beiden Seizten mit hohen Eichbäumen, deren Aeste sich gatten. Zwischen ihnen geht die Aussicht über eine beschränkte, aber nicht min=

der schone Gegend von großem Reichthum.

Bei einer weit ausgebreiteten Wiese, wo man das Wasser im Gebüsche halb versteckt sieht, gibt ein kleines Waldchen rechts, Lions walk, dichten Schatten. Das Wasser bildet einen Teich, der sich an den Gipfeln unter die Bäume zieht und von mehreren Seiten kleine rieselnde Zuslüsse aus den Gebüschen erhält. Unter den verslochtenen Wurzeln einer schönen Buchengruppe, an einem moosigen Felsen, läuft ein silbernes Fädchen Wasser und stürzt sich einige Schuhe tief plätschernd hinab. Ueber die Wurzeln der Bäume stiegen wir den Hügel hinan. Wie braust der Sturm, wie stürzt der Regen hinab! Kaum schüßen uns hier die dichten Buchenschatten. Auf dem Siße steht:

Hic latius otia fundit Speluncae vivique lacus, hic frigida Tempe Mugitusque boum mollesque sub arbore somni.

Hilf Himmel, welch ein Guß! Dieser dicht belaubte Gang schützt uns nicht mehr! Dort seh ich ein Sacellum. Wir wolzlen die Laren um Erlaubniß bitten, an ihrem Heerde zu stehen. Es ist Pan's Tempel.

Pan primus calamos cera conjungere plures Edocuit; Pan curat oves, oviumque magistros.

Auf dieser modernden Bank läßt es sich ruhen und verschnausfen und den langen, langen geraden Pfad durchsehen, den wir so schnell hierher durchlaufen sind. Hier können wir uns trössten über die plößliche schneidende Kälte in diesen Irrgängen. Ist es doch, als paßten sich Ort und Wetter und Benennung! Siehe da ein heller Sonnenblick! Wir eilen weiter.

Wir steigen herab an der Grenze, långs Wiesen und Schatten, die sich weit hinter den Wohnhäusern hinziehen. Ploß=lich ein Wald! Ein Pfad windet sich schnell hinab in die jähe Tiese; unten rauscht kühner und mächtiger der klarste Wald=strom dieses Ortes; ein schäumender Sturz über die dickbemooste Felsenbank aus einer heiligen Grotte mit Epheu bekleidet, mit Stechpalmen umwunden, beschleunigt seinen Lauf, und immer wieder stürzt die Welle mit neuer Jugendkraft die Bahn der

Zeit sich hinab. Wer ist der Schutzeist dieser Schatten? wem spielt die Najade? wen verkündigt diese feierliche Stille des Walzdes? Ha! ein Obelisk!

GENIO P. VIRGILII MARONIS
LAPIS ISTE CUM LUCO
SACER ESTO.

Und ein Gig:

CELEBERRIMO POETAE

JACOBO THOMSON

PROPE FONTIS ILLI NON FASTIDITI

G. S.

SEDEM HANC ORNAVIT.

Quae tibi, quae tali reddam pro carmine dona?
Nam neque me tantum venientis sibilus austri,
Nec percussa juvant fluctu tam litora, nec quae
Saxosas inter decurrunt flumina valles.

#### Um Baum:

Sweet Najad in this crystal wave
Thy beauteous limbs with freedom lave,
By friendly shades encompast, fly
The rude approach of vulgar eye;
Yet grant the courteous and the kind
To trace thy footsteps unconfin'd,
And grant the swain thy charms to see,
Who formd these friendly shades for thee.

R. Dodsley.

Diesen wunderschönen Hügel krönt eine Gruppe blühender, dickbelaubter Roßkastanien. Wir müssen uns ihren heiligen Schatzten nahen. Wie? diese Schatten verbergen einen Tempel? Umshüllt mit blühendem Geisblatt, umpflanzt mit Riesern und Tansnen steht hier eine alte Abtei in gothischem Geschmack, deren Inneres zum Wohnhaus einer alten Dienerschaft eingerichtet ist. Ein Zimmerchen hat der Besißer für sich.

## 5. Sanlenpark.

Dieser prächtige Landsitz ist jetzt das Eigenthum des Lords Westcote, eines Bruders von dem berühmten Lord George Letztelton, der die Anlage machte. Es halt schwer, ihn mit den

lieblichen Leasowes zu vergleichen, benn er ist in einem ganz andern Styl und mußte es nach seiner Bestimmung, zum Auf= enthalt der Dannhirsche, auch sein. — Hier ist alles festlicher, geputter, weitläufiger, als in den Leasowes. Um das Wohn= haus des Lords (Hall) zieht sich ein sammetweicher Grasplat (Lawn) weit hinauf an den Hügel, hier und dort durch einzelne Gruppen von Buchen mit üppigem Wuchs, von Laube stroßend, verziert. — In der Ferne auf einem hohen mit Gras bedeckten Berge steht ein prachtiger Obelist, der in der ganzen Gegend sichtbar ist. Die Baume im Walde stehen weitläufig gepflanzt und sind alle vom stolzesten Wuchse; königlich streben sie empor, ragen an den Gehangen der Hugel stufenweis über einander hinaus und bilden gleichsam Wolken von grünem Laube, welche in unaussprechlicher Fülle über dem grünen Rasen sich thurmen. — Das Gras zwischen ihnen ist so sammetweich, als auf den Wiesen um bas Haus, und mit Waldkrautern fast ganz unvermischt: das schönste Futter für die niedlichen Dannhirsche, die hier mit ihrem bunten Fell, ihren muntern Ropfchen, schlan= ken Körpern und schlankeren schnellen Füßen in Heerden von mehrern Hunderten den Fremden ganz nahe kommen lassen, ebe sie sich in leichten Sprüngen, als flogen sie dahin, von ihm entfernen. — Dieses festliche geputzte Ansehen gibt mir einen Vergleich an die Hand, den ich nicht vergessen will. Die Leasowes fand ich in einem reizenden Reglige, wie eine Schone, die ihrer naturlichen Grazie mit kaum merkbarer Kunst Einheit zu geben, und Blick und Gedanken auf sie beständig zuruckzu= führen weiß. Bei Hanleppark fiel mir der Herr Ceremonien= meister in Bath wieder ein, der eine stattliche, wohlgewachsene Dame vom Lande in ein schweres Full-dress Atlaskleid vom schönsten Gewebe und Dessein wohl eingepackt hat, und sie mit aller ihrer Herrlichkeit steif da sigen und keuchen laßt. — Noch ein anderer Vergleich - denn eine Idee gibt die andere - lagt sich aus der Dichtkunst hernehmen, weil hier doch von Dichtern Hanlenpark ahnelt einer modernen pindarischen die Rede ist. Dbe mit ihrer gemessenen Zahl von Strophen, Antistrophen und Epoden, die weiter nichts als diese Abtheilungen und der hoch= trabende Gang ihrer Verse zu einem Gedichte machen; die Leasowes sind die schone ungekunstelte Ergiegung des kuhnen Dich= tergenies in einem glucklichen Augenblick. Jeder Schulmeister in einer lateinischen Schule weiß ein Recept, nach welchem man

eine Dbe verfertigen kann: und in der That sind die Ingredienzien, bis auf das Eine, das Genie des Dichters, überall zu ha-Eben fo lagt sich von jedem Gartner lernen, bag zu eis ben. nem schönen englischen Park Baume und bluhendes Gebusch, rieselnde Waldbache, schlängelnde Pfade, Tempelchen, Moossite, Inschriften, Denksaulen, Begrabnigurnen und, so Gott will, auch Ruinen gehören. Dies alles findet man benn in so manchem Garten in England, wie in so manchem auf dem festen Lande, der im englischen Geschmacke sein soll. Allein, daß dies Alles auch ein Ganzes bilden follte, baran wird felten gedacht; weil man sicher glaubt, diese Absicht werde schon durch die Bede, die das Grundstuck vom nachbarlichen Gebiete trennt, vollkom: Was ich hier sage, soll dem guten Lord Enttel= men erreicht. ton zu keinem Vorwurfe gereichen. Friede sei mit seiner Usche! Nemo dat quod non habet. — Aber jest konnen wir wohl sagen, was uns besser gefällt, so wie er es sich selbst heraus: nehmen konnte, seinen Freund Alexander Pope, den elegantesten, lieblichsten englischen Dichter, den angenehmsten Lehrer der Weisheit, und wer weiß was alles, zu nennen. — Ich finde in seis ner Anlage nicht die Einheit, die einen Zauber burch bas Ganze haucht, wohl aber einzelne schone Partien, die, wenn sie schicklicher an ihrem Orte waren, wirklich Effekt haben und entzucken wurden. Go z. B. ist die Urne zu Pope'ns Undenken, die am Pfade steht, schon und in herrlichem Geschmack. Allein warum just bort? fragt man immer und fragt umsonst. Liegt er etwa dort begraben, oder ward er bort erschlagen? Denn sonst hat die Stelle schlechterdings nichts Auszeichnendes, nichts das auf den elegantissimum dulcissimumque poëtam hindeutete. - Die Grotte des Eremiten, mit der schönen Stelle aus Milton's Penferoso, sollte in tiefes heiliges Dunkel vergraben sein, um die Schwermuth zu bezeichnen, die ber herrschende Gedanke ift. Statt bessen steht sie an einem Orte, wo man aus bem Park ins freie Feld geht. — Die Inschrift: Omnia vanitas findet man in einem Hauschen, welches in einer ganz beschränkten Gegend steht. Vielleicht ware sie an dem schönen Thurm, wo man die halbe Welt überschaut, weit treffender gewesen. — Dieser Thurm ist in der That das Schönste im ganzen Garten. Er ist sehr hoch und auf einer Seite mit Epheu hochst malerisch bekleidet; es hangt mit dicht verflochtenen Zweigen wie ein Pelzmantel baran herab und übersteigt seine hochsten Zinnen. Dben

hat man eine Aussicht, deren Umfang wie ihr Reichthum uner= meglich ist. Die Mawbernhills in Worcestershire, die Blackmountains in Sudwales, Radnorthump in Radnorshire, dreißig englische Meilen entfernt, die Haberlenhills in Worcestershire, die Cleehills und der Wrekin in Shropshire, endlich Dudlen und Rowley liegen alle umher; und ein unendlicher Garten Gottes zu den Füßen des Wanderers, der auf dieser Warte schaut, streckt sich weit und breit bis hin an jene Gebirge. Eine Rotonda, eine Saule, auf welcher eine Statue zu Fuß bes verstorbenen Prinzen von Wales steht, ein bedeckter Sit Thomson zu Ch= ren, eine Kaskade, die zwischen überhangenden Wipfeln der Baume in ein Beden fturgt, find liebliche Partien biefes großen Luft= gartens, ben auch ein gutes anmaßungsloses und gleichwohl ber Burde des Besitzers angemessenes Wohnhaus ziert. Ein Leichenhof ist in diesem Garten angebracht, doch auch der steht nicht an seiner Stelle: die Idee ist nicht eingeleitet, nicht vor= bereitet. Ein schönes Pfarrhaus, wie eine Kirche in gothischem Geschmack, außerhalb bes Parkes, doch daran stoßend und da= mit zusammenhangend, macht ebenfalls eine angenehme Bergie= rung. Das häufigere Wasser in ben Leasowes ist dort auch bef= fer benutt worden, so wie die tieferen Grunde zwischen den Ber= gen vieles zur natürlichen Schönheit dieses Lieblingsplatchens bei= tragen, mas man baher von Sanlen nicht einmal fordern kann.

## 6. Reise von Birmingham nach Derby.

Um zwolf Uhr Mitternacht, den 12. Junius, reisten wir in der Manchesterkutsche mit vier andern Passagieren ab. Es ward schon um zwei Uhr hell. Um sechs Uhr Morgens kamen wir in dem kleinen Städtchen Uttoreter an, welches aber Utcheter, oder auch wohl Hutcheter ausgesprochen wird. Zwischem diesem Orte und Cheadle vermehrte sich die Kutschgesellschaft dis zu dreizehn Personen, indem fünf auf der Kutschimperiale und einer neben dem Kutscher auf dem Bocke sas. In Cheadle, einem kleinen Orte, frühstückten wir. Es werden daselbst Steinskohlen gebrochen, deren es überhaupt in Staffordshire einen grossen Uebersluß gibt. Auch ist daselbst eine Schmelzhütte, wo Garstupfer gesotten wird, und eine Messingdrath Fabrik. Zwischen diesem Orte und Lichsield, im Dorse Tane, ist eine große Mas

nufaktur von Linnenband (tape). Mitleid und ein wenig aus: landische Artigkeit gegen ein Frauenzimmer, bas weber schon noch einnehmend war, bewogen mich hier ihr meinen Plat im Wagen einzuräumen, und bis Leak, zehn englische Meilen weit, oben auf ber Imperiale zu sitzen. Dieser Sitz ist im Sommer bei gutem Wetter, wegen der freien Luft und ber freien Aussicht so angenehm, daß kein Mensch im Wagen wurde siben wollen, wenn man Sorge truge die Site braufen so bequem einzurichten, als es mit leichter Muhe geschehen konnte. flissentlich läßt man also diese Site sehr ungemächlich, und ich fand sie so in dem Grade, daß ich es mir nicht leicht anders als aus Noth werde gefallen lassen, je wieder draußen Plat zu Man fist zwar auf einem Kutschkasten erträglich, aber fehr hart und halt sich an einem krummen Gifen, bas wie ein Gelander am Rande befestigt ift; die Fuße aber muß man ge= gen einen festen Punkt am Rutschbock stemmen, welches dem ganzen Korper eine fehr heftige Erschutterung mittheilt. Man fist keinen Augenblick fest und, so bald man den eisernen Griff losläßt, keinen Augenblick sicher. Die fist man bequem und ba= her kann man kaum funf Minuten in einerlei Stellung aushalten. Rurg, ich weiß nur die Pein eines deutschen Postma= gens, die damit zu vergleichen ware. Die zehn Meilen wurden jedoch überstanden, und die Aussicht auf die Borberge von Der= byshire entschädigte und zerstreute mich. Die schöne reiche Gegend von Stafforbshire fing an hinter Cheadle allmalig zu ver= schwinden. Wir fuhren bergan, und sichtbarlich ward alles Laubholz und alles Gesträuch kruppelhafter um uns her; es zeigten sich große Heiben, Sandsteinfelsen und einzelne barauf umher irrende Schafe, mit ihrem Pelz in Lappen berabhangend. — In Leak, einem kleinen wohlgebaueten Landstädtchen, bem seine Manufakturen von gesponnenen Knopfen und Ban= dern viel Aktivität geben, setzten wir uns in eine Postchaise und fuhren nach Burton. Gleich Anfangs ging es in einem fort Hecken von lebendigem Gestrauch hatten wir schon eine geraume Strecke Weges nicht gesehen; alle Befriedigungen und Abmarkungen des Eigenthums bestanden aus Mauern von lockern, blos aufeinander gepackten Steinen. Die ganze Gegend ward obe und traurig um uns her, die Baume verschwanden gang und gar, und die Oberfläche der Felsen war mit der verdorrten Beibe bes vorigen Jahres, in großen schwarzen Flecken und ba-

zwischen mit groben Grafern bewachsen. Der rothlich graue Sanbsteinfels, aus welchem bas hiefige Gebirge besteht, ist giem= lich grobkornig und nicht allzufest von Gefüge, wenigstens an ben Orten, wo er zu Tage aussteht und ber Berwitterung ausgefett ift. In ein paar Stuckchen biefes Sanbsteins wurden. wir kleine Blaschen Bleiglanz gewahr. Er bildet hier sehr hohe und breite Bergrucken, zwischen benen an einigen Orten ein nicht minder hohes Kalkgebirge ruhet. Die Ruhlung der Luft und der Zustand des Pflanzenwachsthums ließen uns auf eine sehr ansehnliche Sohe dieser Sandsteinberge schließen, und unfer ununterbrochenes Berganfahren scheint die Sache außer Zweifel zu setzen. Etwa vier englische Meilen von Leak, an einem Orte, der glaube ich, Upper Hulme heißt, stellte sich uns einer der bewundernswürdigen Anblicke dar, die man nur in hohen Ge= birgsgegenden sehen kann. Das Sandsteingebirge zog sich hier als ein hoher Kamm von Mitternacht nach Mittag herab; drei bis vier hoch aufgethurmte, bogenformige, aber wie Mefferrucken zusammengebruckte Gipfel standen furchtbar in einer Reihe ba und hoben ihre nackten, schwarzen, zerklufteten Saupter in ma= lerischen Formen ber Zerstörung empor. Es waren sowohl ma= gerechte, etwas in die Teufe streichende Ablosungen, als senk= rechte Spalten der Verwitterung an ihnen sichtbar, so daß der Kels, bald schiefrig, bald faulenahnlich zertrummert, sich ausein= ander gab. Aufeinander ruhende Gelenke von Felsen, von un= geheurer Größe, Zacken ober Zinken, die in schräger Richtung spikig und kuhn hinaufliefen und leicht funfzig Fuß lang sein mochten, überhangende Gewolbe von moderndem Stein, die ben Einsturz brohten und unter beren Dbbach alle andere Gegen= stånde vor Rleinheit verschwanden, abgerissene, hinunter gestürzte Felsmaffen, die in ihrem Fall einen Palast zerschmettert hatten, und rings umher eine Saat von kleineren und großeren Stei= nen, die nicht von der belebenden Hand Deukalions und Pyrrhens geworfen, sondern von dem Genius der Unfruchtbarkeit und der Zwietracht, ober im Titanenkriege, herabgeschleubert schienen. Die herausstehenden schroffen Spigen und Trummer dieser Felfenkamme find insgesammt nach Morgen gerichtet; gegen Abend hin verliert sich der Fels unter einer sumpfigen Decke von Torf, die an einigen andern Stellen des Sandsteingebirges nur wenige Fuß dick ist, aber bennoch gestochen und zum Nugen verwendet wird. Es ließ sich also muthmaßen, daß entweder plotliche Revolutionen, oder allmäliges Unspuhlen der Regenguffe, die von Morgen her kommen, hier das Phanomen, wovon wir eben sprachen, hervorgebracht haben muffe. Schrecklicher Zeitpunkt, ben man ohne Schauber nicht benken kann! Wie fah es ba= mals in der Welt um die Sicherheit des Menschengeschlechtes aus, als die Berge sich walzten aus ihrer Statte! - Ich stieg auf einen der hochsten hinausragenden Punkte dieses Gebirges. Die hochste Gegend umber war weit und breit in die Farben der erstorbenen Natur gekleidet, die Thaler und niedrigeren Berg= rucken prangten noch mit grunenden Wiesen, aber ohne die schone Bierde der Baume und überall mit todten Steinmauern, wie mit Lavaguffen, umzäunt. Von den Kalkbergen, die sich durch ein lebhafteres Grun und hervorstehende weiße Felspunkte verriethen, dampften hier und bort die Kalkofen. Naher um uns her weideten einzeln etliche Schafe, die jest ihr Winterkleid ablegten und halb nackt, halb bepelzt, die Lappen hinter sich her schleppten; zwischen dem Beidekraute, das noch nicht wieder grunte, und bem haufigen harten Moofe, fanden fie einige Grashalme und einige Futterkrauter. Fern wie bas Auge hier reichte, unaufgehalten burch die zunachst umliegenden Berge, die insge= fammt niedriger find, fahen wir nach allen Seiten die langen Bergruden reihenweis sich einander umgurten. Ihre Gehange find mehrentheils ziemlich gewolbt und verflachen sich gelinde in die geräumigen flachen Thaler. Weit in Nordosten ragte bie hohe Ruppe des Mam Tor bei Castleton über den umliegen= ben Horizont. Unten rollte unser Wagen einfam auf einem ge= bahnten Wege durch die unermeßliche Leere. Wir stiegen wie= ber hinab und blickten mit Staunen vom Fuß dieser hoch über unsern Sauptern furchtbar hinaus schwebenden Felsmassen nach ihren brohenden kuhnen Gipfeln und Backen. Wie still, wie ruhig ist alles in der Natur mitten unter diesen Schrecknissen! Tausendiahriges Moos machst auf ben Spigen bes Gebirges, wohin sich ber verwegenste Fuß von Menschen und Thieren nicht wagt. Die kleine Tormentille, die Hyacinthe, bas gelbe Beil= chen, bluben zwischen den Klippen, die, von dem Gipfel abge= riffen, einst bonnernd hinunterstürzten. Das Wieh mandert fried= lich und sicher über die Abgrunde und schwebt gleichsam in der Luft auf einem morschen Gewolbe. Wir selbst hier unter ber Wolbung, die jeden Augenblick zusammenstürzen und uns zer= schmettern konnte, standen sorglos und verließen uns auf die

Baukunst der Natur; wir wurden hier Schutz gegen den Ge=

wittersturm gesucht haben, wenn er uns überrascht hatte.

Um brei Uhr kamen wir endlich zu Burton an und stie= gen im White Hart ab, wo eben die Gesellschaft zu Tische ge= hen wollte. Es ist hier gewöhnlich — zum erstenmal sah ich es in England — à table d'hôte zu speisen. Die Gesellschaft be= stand aus etwa zwanzig Personen, Herren und Damen von Stande, die hierher kommen theils um wirklich das Bad ihrer Gesundheit wegen zu brauchen, theils um dem Todfeinde der Reichen, der Langenweile, zu entfliehen, die sie von Bath nach London, von London nach Burton und von hier auf ihr Land= gut verfolgt, und wie eine Harpye unabläßig an ihnen zehrt. — Hier sind allerlei Mittel dieses immer wieder wachsende Unge= heuer zu tobten: offentliche Zimmer, offentliche und Privatbader, gemeinschaftlicher Tisch, ein Schauspielhaus, Karten, Balle, Promenaden, die Poolshohle unter der Erde und eine obe, nackte Gegend, welche die Unwesenden zu einiger Unstrengung nothigt, um sich Unterhaltung zu ersinnen und sie einander naher bringt, um bas gemeinschaftliche Bedurfniß zu befriedigen und dem ge= meinschaftlichen Peiniger mit vereinten Kraften Widerstand zu leisten. Im Julius und August ist es hier am vollsten; dann gibt es hier mehrere hundert Badegaste. Auch jest ware die Gesellschaft schon zahlreicher, wenn das Parlament nicht so lange Sigungen hielte, wodurch eine mußige Menge in London zuruck= gehalten wird, die sonst fruher dieses Bergthal, Bristol und Tunbridgewells, Brighton, Margate, Harrowgate, Cheltenham und noch einige andere Orte der Art überschwemmen. — Der Herzog von Devonshire, Eigenthumer ber meisten Grundstücke in dieser Gegend, hat vieles zur Verschönerung des Ortes und für die Bequemlichkeit der Badegaste gethan. Der Crescent, ein halbmondformiges Gebäude von großer Eleganz, welches lauter Arkaden und oben eine Reihe gereifelter dorischer Pilaster hat, enthält öffentliche und einzelne Baber, Uffemblee=, Tanz= und Spielzimmer und Bequemlichkeiten aller Art. Dieses Gebäude ist zwar nicht so groß wie der Crescent in Bath, aber dem End= zwecke vollkommen angemessen, ob es gleich, wie die meisten modernen Gebäude in England, in den Verhältnissen gegen alle Regeln der Baukunst sündigt. Unweit dieses Gebäudes ist ein fleiner Spaziergang, von einigen hundert Baumen und Strauchen angenehm beschattet und in der That desto angenehmer, je

ober die umliegende Gegend ist. Etwas hoher liegt ein kreisfor: miges Gebäude von großer Pracht, ebenfalls vom Berzoge von Devonshire errichtet. Wer hatte, nach den schonen dorischen Saulen, die rings um bas erste Geschoß gehen, wohl erwartet, daß dieses Gebäude die Bestimmung hat, den Pferden der Bas degäste (die etwa mit eignen Pferden herkommen) einen Aufents halt zu verschaffen! Es ist hier Plat fur hundertundzwolf Pferde und an zwei Seiten geht in einem halben Biereck eine Wagenremise um ben Stall, in gehöriger Entfernung von bem Gebaube. Der Herzog verpachtet diesen Stall und die Remisen an einen Menschen, der wieder einzelne Stallungen vermiethet und zugleich eigne Lehnpferde halt. Auf diese Art wird allmälig der Zeitpunkt herannahen, wo das Kapital, welches der Bau

kostete, sich ersetzt und alsbann reine Interessen abwirft.

Burton liegt in einem von den flachen Thalern bes hiesi: gen Gebirges und in einer traurigen Gegend, wo man weit und breit, außer dem angepflanzten Spaziergange, keine Baume sieht. Man geht über ein paar Felder, die burch Mauern von auf einander gelegten Steinen abgesondert sind, nach dem Eingange Drei alte Weiber einer Kalkhöhle, welche Pool's hole heißt. standen hier schon bereit, uns in den unterirdischen Schlund zu führen, gaben jedem von uns ein Licht in die Sand und gingen selbst mit brennenden Lichtern vor uns her. Ich bachte lebhaft an die Zauberschwestern in Makbeth; und die unterirdischen stygischen Gewolbe, wohin sie uns führten, waren mahr: lich gemacht, um dieser Idee ihren gehörigen Grad der Lebhaftigkeit zu geben. Man kommt burch einen engen, niedrigen Eingang in verschiedene Hohlen, die sich bis 669 Yards in den Felsen hinein winden und an einigen Stellen eine betrachtliche Hohe haben. Die berühmte Baumannshohle am Harz ist an Große mit dieser nicht zu vergleichen; hingegen hat sie einen wesentlichen Vorzug in Absicht des Sinters, den die Wasser darin absetzen. Die dortigen Stalaktiten, auf hartem rothem Marmor abgesett, sind schneeweiß; die hiesigen überziehen einen groben, grauen, dichten Ralkstein und sind von einer schmutigen Farbe, ohne irgend etwas Auszeichnendes von Gestalt: benn die vorgeblichen Uehnlichkeiten mit einer Schildkrote, einer Speckseite, einem Lowen, einer Orgel, einem Sattel u. s. f., gehoz ren zu den Absurditäten, die man von unwissenden Menschen zu horen gewohnt ift. — Wir gingen, immer über Schutt und

lockere Steine, die von den durchhin stromenden Fluthen irgend= wo losgeriffen und in bem Boben ber Sohle zuruckgelaffen, ober auch von oben hinabgesturzt waren, ungefahr 569 Nards tief hinein. Jenseits dieser Stelle kann man noch bis an den Bauch im Waffer 100 Nards weiter geben, wo die Sohle fich schließt, ober wenigstens nicht weiter gangbar ift. — Bon oben träufelt es beståndig in allen Theilen der Höhle, folglich ist es auf dem Boden überall unbequem und feucht zu gehen. Nicht fern vom Eingange hat die Höhle einen Querschlag ober ein doppeltes Gewölbe. Man geht burch das hohere hinein und kommt durch bas unterste wieder beraus. Ein kleiner Bach rieselt aus ber der Höhle hervor und führt das Wasser aus ihrem Hintergrunde ab. Es gibt in berfelben weber Petrefakte noch Knochen; nur muß man sich nicht burch die Sprache ber hiesigen Fuhrer irren laffen, die den Sinter ein Petrefakt nennen, fo wie unfere De= garen, oder eigentlich die Hekate dieses Avernus selbst, nach der Analogie des Wortes icicle (Eiszapfen), ein neues Wort bil= dete und die Stalaktiten watericles nannte. Beim Austritt aus bem unterirdischen Gange umringte uns eine Schaar von Bei= bern und Rindern, die so ungestum bettelten, bag wir froh ma= ren mit bem Berluft einiger Shillings von ihnen loszukommen.

Die angenehme Tischgesellschaft im weißen Birsch konnte uns nicht verleiten die Nacht hier zuzubringen, zumal ba wir schlechthin gar keinen Bekannten unter biefen Berrschaften hat= ten, die doch den Nationalcharakter durch einen Trunk Waffer in Burton nicht, so wie die griechischen Belben und Salbgotter ihr Gedachtniß in einer Schale voll Lethe, ertrankt zu haben scheinen. Sobald wir uns also mit einem Thee erfrischt hatten, ben man in der Regel fast in allen englischen Wirthshäusern vortrefflich und mit dem vortrefflichsten Rahm ober Sahne be= kommt, fuhren wir zwolf englische Meilen weiter nach Castle= ton, bem Sauptsige ber fogenannten Wunder bes Dies in Der= byfhire. Ueber die Anzahl biefer Wunder ist man nicht einig; man gablt ihrer in Buchern fieben, weil bies eine geheimnifvolle und wunderschwere Zahl ist, mithin der Wunder auch im Pik nicht weniger sein burfen. Allein die hiesigen Ginwohner wiffen nichts von dieser mystischen Sieben und bringen bald sechs balb nur funf Wunder heraus: namlich die drei unterirdischen Boh= len, Peak's hole, Eldenhole und Poole's hole; den Brunnen, ber in Zeit von ein paar Stunden steigt und fallt; und ben

hochsten Berg in dem ganzen Gebirge, dem seine wallisische oder kambrische Benennung Mam Tor, der Mutterberg, geblieben ist. Bei dieser Gelegenheit erinnert es sich am besten, daß das hiesige Gebirge sehr uneigentlich den Namen eines Piks (Peak) trägt, indem hier nirgends ein Spisberg zu sehen ist, welcher, wie die von Tencrissa, Piko u. s. f., den mit diesem Worte insgemein verknüpsten Begriff erweckte. Allein ich vermuthe wohl, daß hier eine weit ältere und allgemeinere Bedeutung des Wortes peaked zum Grunde liegt, vermöge deren es alles was hoch und steil ist, bezeichnen kann. Das hiesige Gebirge ist gewissermaßen ein, dreitausend Fuß über die Meeressläche erhöhtes plateau, worin zwar Berge und Thäler, aber gleichwohl keine sehr beträchtliche Unebenheiten bemerklich sind: eine einzige hohe Gebirgsmasse, in mehrere kleinere auf ihrer Obersläche ausgespühlt.

Wir kamen bei bem Lustwaldchen von Burton und her: nach bei einigen in den Dorfern angepflanzten Baumen vorbei. Es fiel außerst auf, wie wenig die ganze Begetation bier noch vorgeruckt war. Die Buchen und etliche andere Baume, insbefondere aber die Eschen, kamen eben erst aus ihren Knospen hervor. Dieser Baum erinnerte uns hier herum burchgehends, daß ber Fruhling hier eben begonne. Der kalte Wind und ber kalte Gewitterregen gaben ein bestätigenbes Zeugniß. Unfer Weg war indeß noch immer ziemlich gebahnt und dicht vor Castleton zog er sich romantisch durch einen tiefen, tiefen Abgrund, wo ungeheure Felsmauern zu beiden Seiten furchtbar in der Sohe schwebten und auf der einen Seite des Weges einen hervorfpringenden Winkel bilbeten, wo gegenüber ein hineingehender mar. Die ungeheure Sohe dieser Riesenmauern, ihre malerische Gestalt, die Schafe, die sich oben am Rande sehen ließen, ber abfchuffige Weg, ben wir nur mit gehemmtem Rabe zurucklegen burften, und das eintretende Dunkel des Abends machten biese Naturscene feierlich und eingreifend. Bald hernach langten wir zu Castleton an und nahmen unser Quartier im Castle=inn, wo wir die beste Bedienung fanden und nach einem so ermubenden Tagewerke die Nachtruhe unfer Hauptaugenmerk fein ließen.

Den 13. Junius. Einen Tag wie den heutigen in dem unbeständigen Klima dieses Gebirges schenkt der Himmel den auserwähltesten Naturforschern nicht; allein wir sind gute Kinz der und hatten schon längst einen schönen Spieltag abverdient. Wenn Neuseeland und das Feuerland, wenn die Eisfelder des

Eudpols, und vor allem die Ebenen von Taheiti mit ben Lust= garten der Freundschaftsinseln ihre Eindrucke in der Einbildungs= Fraft zurückgelassen haben: bann muß ber Tag schon reich an Wundern sein, der unvergeflich genannt zu werden verdient. Was ich heute sah, hab' ich noch nie gesehen. Dies ist zu we= nig gesagt. Ich will hinzuseten, daß es alle meine Erwartun= gen und Vorstellungen weit überstieg; und auch dann spreche ich mehr zu meiner eigenen Erinnerung, als zur Belehrung Ande= rer, die nicht wissen konnen was ich zu erwarten ober mir vor= zustellen vermochte. Schon unser Erwachen war Genuß der ro= mantischen Gegend. Aus dem kleinen Gartchen unsers Gastho= fes erblickten wir langs dem Gipfel des steilen baran stoßenden Berges die ehrwurdigen Trummer einer uralten Burg. Gine Mauer mit Ueberbleibseln von Thurmen an jeder Ecke erstreckte sich langs bem jahen Gehange; in ber Mitte war sie eingestürzt und über ber Deffnung hatte sich ein Hügel von Schutt und Grafern gebildet. Mus der Mitte des innern Bezirkes hob sich ein schöner viereckiger Thurm, der einst mit Quadersteinen ganz bekleidet gewesen war, jetzt aber von unten hinaufwarts diese Bekleibung schon verloren hatte. Un jeder Ecke ging ein zarter schlanker Pfeiler in die Hohe; über ihm sprang die Mauer einen Stein dick weiter hervor und bildete ein etwas vorstehendes Bier= eck. Die Zinnen des Thurmes waren eingesturzt; aus seinen zerrissenen Wänden sproßten Baume und Pflanzen. Epheu schlang sich uppig über seine Vormauern und langs den Rigen und Spalten. Rechts offnete sich hart an der Burgmauer selbst ein tiefer weiter Schlund, dessen senkrechter Absturz aus einer wei= Ben Felsenwand bestand, auf welcher bogenformig ein Hugel sich wolbte; und langs bem Rande besselben strebte malerisch ein schöner Hain von Buchen, Eschen und Fichten empor und kronte mit seinen Schatten die ganze Bogenlinie bes hinabgleitenden Hügels. In diesem Schlunde, dessen untere Gegend der Schloß= berg uns hier verdeckte, sollten wir den Eingang zu der uner= meßlichen Höhle des Piks antreffen.

### 7. ΟΙΣ ΘΕΜΙΣ ΕΣΤΙ.

Caftleton.

Stille! heilige Stille umber! Auch ich bin ber Geweiheten einer und spreche von der unterirdischen Weihe und schweige von den unaussprechlichen Dingen. Ich war im Reiche ber Schatten und burchwandelte die Racht des Erebus. Die strgischen Bogel umflatterten mein Saupt mit furchtbarem Gekrachz. Die Erde offnete ihren Schoof und umfing mich. Felsen wolbten sich über mir und ber Abgrund stürzte hinab in schwindelnde jahe Tiefe, neben dem engen schlupfrigen Pfade. Ich fah die furchtbaren Schwestern, mit allen Schrecken der Holle, mit Macht und Miggestalt geruftet, die Faben des Lebens spinnen und messen. Das Auge der Unterwelt liehen sie einander und hoben es hoch empor, um mich zu schauen, — Parzen und Furien zugleich. In Charons Nachen ausgestreckt, schwamm ich unter bem tief hinabgesenkten Felsengewolbe an das jenseitige Ufer bes schwarzen Kocntus. Ich ging burch alle Elemente bes stets sich wandelnden Chaos. Ein Staubbach nette mein Saupt. Kalte Lufte weheten mich an und immer, immer rauschte es neben mir und über mir und unter mir, wie ber Sturg ber Baldbache über ben zerklufteten Felsen. Meine Lampe erlosch; ich versank in die ewige Finsterniß des Tartarus. Mir war es, als nahme mich ein Riese auf seine Schultern und truge mich burch die gahnenden Schlunde. Ploglich durchleuchtete ein Blit die schauerlichen Bogen bes Felsens; ein frachender Donner betäubte mein Dhr; die Gewolbe wankten bin und ber und zitterten über mir, und breimal kehrten die rollenden Donner durch die Schneckengange des Gewolbes wieder. Da offneten fich die Grufte in ber Hohe und helles erquickendes Licht stromte burch die schwarzen Hallen; siebenfach war das Licht, sieben glänzende Funken wie Sterne: und der Chor der Wissenden stimmte nun an den hohen belehrenden Hymnus. Mir ward die Schale voll des schäumenden Göttertranks; ich kostete vom Quelle des Lebens und mein Dankopfer floß den unterirdischen Machten. Neue Kraft durchstromte die Abern des Ermatteten, und der Hierophant begann nun die Weihe. -

Fünf Tage, nachdem Lady Craven in die Höhle von Untiparos gestiegen war, kam Dr. Sibthorpe daselbst an. Sein Führer erzählte ihm: die Lady habe beim Hinabsteigen sehr gezittert; sobald sie aber in die herrliche Grotte mit den wunderschönen Staliktien gekommen sei, habe sich plöslich eine so lebhafte Begeisterung ihrer bemächtigt, daß sie auf der Stelle die Feder ergrissen und ein Gedicht auf dieses entzückende Schauspiel
der Unterwelt versertigt habe. Ich kann mir einen sehr lebendigen Begriss von diesem Uebergange aus einem Ertrem der Empsindung zum andern machen, und physisch ist die Spannung die natürlichste Reaktion, die auf jene gewaltsame Erschlaffung der Furcht unausbleiblich folgen muß. Daher sind die ärgsten Poltrons immer so viel tapfrer, als andere Leute, sobald
die Gesahr überstanden ist.

### 8. Bon Caftleton bis Middleton.

Steil geht ber Weg von Castleton in einem Winkel von 38 Graben an bem Gehange eines noch weit steileren Berges hinauf. Das schone Thal von Castleton mit seinen unzähligen Wiesen und Weiben, die doch wieder burch lebendige Becken be= grenzt find, hat in der Mitte einen lieblichen runden Sugel, rechts von dem kleinen Dorfchen Hope, und windet sich bann nach Often um ben Berg, an ber entgegengesetten Seite von hohert Sandsteinrucken umgeben. — Sobald man oben ift, fieht man bas ganze Kalkgebirge in einer erstaunlich großen Ausbeh= nung flach vor sich liegen, und wir fuhren gegen neun englische Meilen auf dieser erhabenen Ebene, fast ohne eine bedeutende Vertiefung anzutreffen. Die Gebirgszüge umher gingen sichtbar= lich von Abend nach Morgen; und wo wir schroff emporstehende Wände sahen, waren es, so viel wir aus der Farbe und nach der Analogie von Mam Tor schließen konnten, Sandsteinmas= fen. — Die Gange streichen meistens in derselben Richtung von Abend gegen Morgen und setzen, wie es die Haldenzüge zu er= fennen gaben, oft mehrere englische Meilen über die Ebene fort. Weiter hin nach Middleton sahen wir jenseits des Thals auf ber Morgenseite einen mitternachtigen Gang. Die Gange geben an ben meiften Orten unter einem fehr wenig von ber Perpen= dikularlinie abweichenden Winkel in die Teufe. Eine englische

Meile vor Middleton ging es endlich wieder bergab durch eine romantische Kluft, wo die Felsmassen von weißem Kalkstein, mit ihren regelmäßigen, zum Theil über mannshohen Schichten, bekleidet mit Epheu und Strauchwerk, Moos und blühenden Pflänzechen, wie Thürme auf einer langen Strecke zu beiden Seiten hervorragten. Augenscheinlich ward hier alles durch die Gewalt der Fluthen einst abgestürzt und durchgerissen; allein die öde Obersläche des Kalkgebirges nährt keinen Bach; und wo ehedem die Wogen des Meeres wüthend hindurchströmten, da fuhren wir jest auf dürrem Boden und gebahntem Wege.

#### 9. Matlod.

Endlich ist sie hinabgesunken hinter die himmelan streben= den Berge im Besten, diese Conne, die mich blendete, warmte, bezauberte burch ihre vermannigfaltigte Beleuchtung biefes Wun= berthals, feiner Felfen und feiner Baine. Gei mir gegruft. holbe Dammerung, und bu blauer Abendhimmel mit ben Pur= purstreifen im Westen, und willkommner als sie, gottliche Ruble, rauschend in bem mogenden Meere von Wipfeln, lauter als Die lispelnden Fluthen der sanften Derwent, und überstimmt nur von einzelnen Schmetternden Tonen ber Nachtigallenchore, die in jenem Schatten bas Lied ber glucklichen Liebe fingen! Gebt mir stillen Genuß; umrauscht mich sanft zur nachsinnenden, nach= empfindenden Ruhe! Ich bin bes Schauens für heute fatt und erliege unter ber Unerschöpflichkeit ber Ratur; ich febne mich nach mir selbst. — Des heutigen Tages taufenbfaltige Bilber einen Augenblick nur im Vorübergeben aufzufassen, ohne sie fest= halten zu konnen, ist Herabwurdigung zum leblosen Spiegel : fie alle zu verzehren, alle ins eigene Wefen verwandeln zu mollen, sturmisches Schwelgen, ohne 3med, wie ohne Empfindung. Wie wohl ift mir in dieser Ginsamkeit! hier will ich nicht mehr mit umherspähenbem Blide ben Gegenstanden nachjagen; nicht mit Unftrengung und Spannkraft haschen, was mir links und rechts entfliehen will; nein, ich entbinde meine Ginne ihres Dienstes und überlaffe mich leibend bem alleindringenden Beruhren ber Matur. Ich will nicht mehr unterscheiben, nicht ger= gliedern die Gestalten, die Tone, die Farben ihres Simmels und ihrer Erde; ein Lied, ein unnennbares, untheilbares Bild ftrome

sie mir burch Aug' und Dhr und fulle meine lechzende Seele mit der Wonne, die keine Zunge stammeln kann! Dies ist die allgemeine Zauberei der schönen Natur, Allen fühlbar, wenn gleich nicht von Allen erkannt; die wohlthätige Macht, die uns Alle halt und nahrt und erfreut, und beren Wirkungen die Ver= nunft nicht faffen kann; benn bes Genusses Grenze ift Zerglie= derung des Eindrucks. Dennoch! — wunderbares Gesetz ber Menschenform! — bennoch sind die Weiseren unter uns gluck= lich nur wie ein Kind, das, wenn es die Blume sieht, ihrer lieblichen Gestalt und Farbe einen Augenblick froh wird, sie bann bricht und zerpflückt. Heilige Pflegerin! mehr Bluthen als wir zerstören können, schufft du um uns her; und den Quell ber ewig wiederkehrenden, ewig sich verjungenden Wesen verbargst du vor unserm verzehrenden Geiste? D, ich wähne dir nachzuwan= beln auf beinem verborgenen Pfabe, und Absicht und Mittel, wie in dem Lebensgange eines Menschen, darauf zu erblicken. Er ist nicht ohne Zweck, dieser Trieb des Forschens und Son= berns, den du in uns legtest, der schon im Kinde sich regt, der bis ins Alter uns begleitet. Du durchbebst die Saiten der thie= rischen Bildung, du führst ben Aetherstrom des Lebens in ihren Abern umher, und das ferne Gebloke, das jest aus den Trif= ten emporsteigt und in den saufelnden Abendwind tont — und diese Jubelgesange in den hochbelaubten Buchenaften, sind der Widerhall deiner alles erquickenden Freude. Aber ein anderer Genuß wartet bes sinnenden, sondernden Menschen: im Labn= rinthe ber Gefühle sucht er bas empfindende Wesen; im unend= lichen Meere von Bildern den Seher; in der duldsamen Ma= terie den gebietenden Willen; in Allem außer ihm, sich felbst.

Ich finde hier Aehnlichkeit mit dem Plauenschen Grunde bei Dresden. Die Partie der Brücke in Plauen ist romantischer und sehlt hier; auch hat es einen schönen Effekt, daß die Felsenswände an einigen Orten bis ins Wasser senkrecht stehen, und folglich größere, einfachere Wände bilden; der Kontrast des Lichstes wird durch die großen, winklichen Brüche des Thales rosmantischer und lieblicher; die Mühlen sind dort angenehme, ländsliche Bilder. Die Aussicht nach Darand ist wegen des weißen Thurms und der malerischen Gipfel des Sonnen = und Königssteins, des weit durch das Thal sichtbaren, sich schlängelnden

Flüschens, und vor allem des Neichthums der goldenen Saaten,

von entzudenber Schonheit.

Hingegen hat Matlock ben Vorzug, bag es zwischen un= gleich hoheren Bergen liegt; bag in ben schonen Partien bas That noch enger zusammentritt und daß die Vegetation ohne allen Vergleich reicher, üppiger und eigentlich mit verschwenderischer Hand auf die Felsenmassen hingeworfen ist. Die Derwent lauft ruhig und auf ebenem Bette, außer wo sie über Riesel in gelinden Fallen hinrieselt. Die Baume mit bem bickften Laube wolben sich über sie hinaus; ihre Zweige stehen wie Schirme über einander; die untersten tauchen ihre Spigen in ben Fluß, und der ganze mit Wald gekronte Berg spiegelt sich im Wasser, wie man von ber andern Seite die weißen Gebaube barin er= Die weißen Felsmauern fommen nur hier und bort mit hervorspringenden Eden durch das Gebusch, welches aus ihren Kluften mit unbeschreiblicher Ueppigkeit herauswächst, zum Vorschein. Un andern Stellen zeigen sie sich von einer unermeßli= chen Hohe. Die Gebirge im Westen sind einige ber hochsten in Derbyshire. Die Abrahams = Sohe (nach ber bei Quebeck so genannt, wo Wolfe und Montcalm blieben) hinan, geht ein schlängelnder Pfad, bessen Länge zwar ermübet, wofür man aber, wenn man ihn zurücklegt, mit einer herrlichen Aussicht über den ganzen Lauf der Derwent durch alle Windungen des Thals, über die schönen, reichen Hügel und Thaler mit ihren Heerden u. f. f. über das nahe Dorf Matlock, belohnt wird. Die Natur ist hier so verschwenderisch mit den schönsten Formen der Landschaft, der Baume, mit Licht und Grun, daß man sich umsonst nach einer ahnlichen Gegend im Gedachtniß umsieht. Die schönen Aussichten bei Minden im Hannover'schen haben den Vorzug der breiteren Weser und der am Zusammenflusse der Werre und Fulda malerisch liegenden Stadt mit ihren alten Thurmen; hingegen fehlen ihnen die hiefige endlose Abwechselung und die schönen Felswände, die sich zwar wieder bei Allendorf an der Werre, jedoch ohne die Begleitung des reichen, unbezahl= baren Schattens finden laffen. Die Badehaufer find zum Em= pfange der Gaste sehr bequem angelegt und eben nicht gar theuer. — Das Bab ist lau und sehr erfrischend, ich babete Nachmittags mit der besten Wirkung und fühlte mich außer= orbentlich baburch gestärkt. Das Wasser ist nur reines Quellwasser. — Die Haine sind insbesondere wegen der vielerlei Ur= ten von Baumen so wunderschon; Eichen, Eschen, Buchen, Hainbuchen, Tannen und Larchen wechseln mit einander ab.

### 10. Chatsworth.

Von Middleton an geht es im Thale der Derwent hinab, welches immer schoner und reicher wird. Der Kontrast, nach= bem wir fo geraume Zeit nichts als obe Gebirgerucken gefehen hatten, war über alle Beschreibung erfreulich. — Wir hatten schöne Weiden, Saatfelder, herrliche, malerische Umzäunungen und Raine, mit hochstammigen Eichen, Eschen und Buchen, Linden und Ahorn, auch hier und bort langs ben Hohen ein Waldchen. Je naher an Chatsworth, desto reicher wird die Ge= gend. Die Waldung an beiden Seiten des Thals, sowohl hin= ter dem Hause als gegenüber, ist dicht und überschwänglich an Buchs; zwischen dem Laubholze streben überall schlanke Tannen und pyramidische, schwarze Fichten in die Hohe. Der herzog= liche Park liegt auf einer Unbobe am linken Ufer der Derwent, in welcher wir Gruppen von Ruben sich kuhlen sahen, indeß die schönen Wiesen zu beiden Seiten mit diesen malerischen Heer= den bedeckt waren. Man fährt auf einer steinernen Brucke über den Fluß durch den Park nach dem Schlosse. Beides, Park und Schloß, sind vor achtzig Jahren auf der Stelle, wo das alte Schloß Chatswort stand, angelegt worden und haben viel von der Pracht jener Zeit. Das Schloß ist ganz eines so gro= sen englischen Peers würdig. Auf die Architektur mag ich mich nicht einlassen; die ist nun einmal in England, auch da, wo sie Geld genug gekostet hat, nicht fehlerfrei. Die Zimmer sind reich, doch nicht mit dem Geschmack, den wir in Schovneberg bewunberten, meublirt; viele haben auch noch bas alte Umeublement von achtzig Jahren her. — Der Bau ist erst kurzlich ganz fer= tig geworden; benn man hat nach= und angebauet. — Ein Theil bes Gebaudes heißt noch: the Queen of Scot's apartment. Die Zimmer der unglucklichen Marie sollen wirklich in dieser Gegend gestanden haben. Das Einzige, was man aus jenen Zeiten aufbewahrt hat, ist ihr Bett mit Vorhängen und Decke von rothem Sammet mit Gold. Wer kann sich entbre= chen, bei dem Unblicke eines Bettes, worin diese unglückliche

Prinzessin so oft geschlafen, geruht, gesonnen, geweint, gewacht, getraumt — und den ganzen Kreis ihrer regen Leidenschaften durchlaufen haben mag, in Gedanken zuweilen sich in jene Zeiten zu versetzen, und fur die schone Dulderin den Athem ein

wenig gepreßt zu fühlen?

Der Garten hat eine schone Kaskabe mit allerlei bavon abhangigen Fontainen und Wasserkunsten. Die hochste Fontaine foll achtzig Fuß hoch springen; sechzig glaube ich selbst, daß sie bei stillem Wetter in die Hohe gehen kann. — Für die Phantasie ist hier keine außerordentliche Nahrung, wenig Sublimes, Romantisches, Poetisches; aber eine reiche, geschmückte Natur, und ein Aufenthalt, wo man ein Vermögen von vierzig bis funfzigtausend Pfund Sterling wohl genießen kann. —

So schon als jenseits ist auch das Thal unterhalb Chats= worth, welches fich immer weiter subostwarts zieht. Die Sandsteingebirge umschlingen es überall auf der östlichen und sudlichen Seite. Innerhalb sieht man Kalkgebirge. Endlich offnet sich eine Reihe Hugel gegen den Fluß, und ihre abgesturzten, senk= rechten Felswande stehen romantisch, mit Waldung bekleidet, an seinen Ufern. Vom Dorfe Matlock, zwei englische Meilen weit bis nach Matlock Bath, zieht sich dieses verengte, wunderschöne Kalkthal in verschiedenen Krummungen und läßt hier und da dreieckige Wiesen in den Zwischenraumen der Hügel. — Dros= seln und Nachtigallen hielten hier ihr immerwährendes Koncert im Walbe.

## 11. Fortsesung der Reise.

Den 15. Jun.

Von Matlock fuhren wir heute um halb ein Uhr Nach= mittags ab. Der Weg ging bis Cromford, wo ein neuer schiff= barer Ranal angelegt wird, in dem schonen Derwentthale fort. Gerade Cromford gegenüber, an einer fehr schon gewählten Stelle bauet sich jest Gir Michard Arkwright ein neues Land= Hinter Cromford kamen wir auf einen sehr hohen Berg= haus. ruden von Candstein, von dem wir nicht nur rechts bas nahe, in einem reichen Reffel gelegene niedliche Städtchen Wirksworth, sondern auch vor und und links das ganze subliche Derbyshire, nebst Nottingham und Leicestershire und einen Theil von Warwickshire übersahen. Tenseits dieses Berges kamen wir an versschiedenen Orten vorbei, wo man die Erdschollen mit einem Schalpfluge abstach und zum Dünger verbrannte. Derbyshire hat in dieser Gegend schon viel angenehme Abwechselung, ob es gleich nicht so fett ist als andere Provinzen. Die Stadt Derby (sechzehn Meilen), die wir um vier Uhr erreichten, ist von gezringer Bedeutung. Man hatte eben heute die sogenannte Canzas vorgenommen, d. i. die Herren, welche Parlamentsglieder als Repräsentanten der Stadt werden wollen, waren zu allen Stimmgebenden herumgelausen, sie um ihre Stimme zu bitten.

Eine Formalitat, ber sie sich unterwerfen muffen.

Den 16. Jun. Um acht Uhr Morgens reisten wir von Derby ab, nach Burton, einem fleinen, elf Meilen entlegenen Stabtchen. Der Weg ging noch über Gebirge von Sandstein, die also auch von der Sudwestseite den Kalkdepot des Piks um= geben. Un einigen Stellen bemerkten wir viel Sand. Zwischen Atherstone und Burton übersahen wir vom Gipfel eines nicht gar hohen Hugels wieder das schone Warwickshire; allein wir blickten in die weite Ferne, weil eine Ebene vor uns lag. — Hier sind wir auf klassischem Grunde. Links blieb uns in einer Entfernung von brei bis vier Meilen Bosworth liegen, wo ber Berzog von Richmond, hernach Beinrich der Siebente, den Ro= nig Richard den Dritten schlug, welcher auf der Wahlstatt blieb. — Von Derby nach Burton sind elf Meilen, nach 211= lerstone zwanzig, nach Coventry vierzehn Meilen. Coventry mit feinen brei langen, spigen Thurmen, worunter die berühmte Ra= thedralkirche oder Conventrycroß die größte ist, hielt uns nur eine halbe Stunde Nachmittags auf, während daß wir aßen. Von da eilten wir durch eine, wie Berkshire angebaute und überaus schone Gegend nach Marwick. Unterweges blieben uns rechts, in einer schönen, schattenreichen Gegend, die Ueberreste von Kil= lingworth = Schloß in drei großen Thurmmassen liegen. Uber das Schloß von Warwick (zehn Meilen) verdiente näher gesehen zu werden. Wie erinnerte mich hier alles an die thatenreiche, charaktervolle englische Geschichte: an den Warwick, der größer als ein Konig war, indem er Konige absette oder machte; und — vor allem — an den unsterblichen Dichter, der das Große dieser Ibee so gang zu fassen und in seinem King Henry the Sixth so gottlich barzustellen gewußt hat! — Gleich bei bem Eingange in die Stadt über bem Stadtthor, erinnerte mich ber

wilde Eberskopf auf einem Speere (seit unbenklichen Zeiten bas Mappen ber Warwicks) an den großen Ritter, der biefes sieg= reiche Panier so oft vor sich weben ließ. Wir besahen bas Unter allen Ueberresten des zehnten Jahrhunderts hat keins in England sich so herrlich erhalten. — Der jetige Graf wohnt sogar darin und hat sich die Zimmer sehr schon einrichten laffen, auch einige Nebengebaube in bemfelben Geschmacke, um der Gleichformigkeit willen, aufgeführt. Die Mauern sind an einigen Orten vier Ellen bick. Gine Enfilade von Zimmern ent= halt etliche schone und etliche lehrreiche Portraits, z. B. die Ko= nigin Elisabeth, Effer, die Konigin Marie von Schottland, die Gemahlin Karl's bes Ersten, und diesen unglücklichen Konig felbst, die Infantin von Parma und viele andere mehr. Elisa= beth sieht ihrem Vater doch sehr ahnlich und dieser Zug ist ihrem Charakter nicht gunstig. Esser hat eine fausse ressemblance von Herrn Roch, dem Schauspieler in Mainz. — Marie von Schottland ift entweder nicht getroffen, ober in einer fehr fpaten Periode ihres Lebens gemalt.

Die Aussicht aus den Fenstern ist sehr reich und lieblich.

Die Rustkammer erinnert an den kriegerischen ritterlichen Genius der ehemaligen Bewohner dieser Burg. Wir sahen das lederne Wams, welches Robert Lord Brooke an hatte, als er bei Lichsield erschlagen ward. Auch Sudsee=Sachen gibt es hier; ferner eine schöne Buste in Marmor von Edward dem schwarzen Prinzen, nach einem Gemälde; einen schönen Kopf der Pallas; Glasmalerei nach Rubens; Unna und Maria Bolenn von Holbein, vortrefslich erhalten.

Den Garten sahen wir nicht, benn wir eilten (acht Meislen) nach Stratford, mo wir um 7 Uhr ankamen und die elende Hütte, wo Shakespear geboren ward, den Stuhl, in welschem er zu sißen pflegte und vermuthlich dichtete, das Stadthaus mit seiner Statue in einer Nische von außen, sein Portrait inswendig, von Garrick hin geschenkt, und sein Grabmal in der Kirche besahen. Der Stuhl ist jetzt in die Wand gemauert, das mit er nicht ganz zerfallen möge. Seit funszehn Jahren, daß ich ihn nicht sah, ist er sehr beschädigt.

Den 17. Jun., um halb 10 Uhr Vormittags, fuhren wir weiter durch Shipston und Chapel nach Woodstock, und — fast ermüde ich es zu schreiben — wieder durch eine schöne, liebliche Gegend. England hat keine Waldungen, weiß jeder Schüler in

der Geographie und Landerkunde zu erzählen: — aber daß bei= nahe gang England wie ein fortwahrender Lustwald aussieht, wo Wiesen und Triften, Aecker und Unger und die lieblichen Ufer ber Fluffe mit dem herrlichsten, blubenben Gebusch und ben fchat= tenreichsten Baumen in ewiger Abwechselung prangen, bas follte man babei zu erinnern nie vergessen. Wie manchen schonen Landsit englischer Landteute fuhren wir nicht heute vorbei! wie manches in Haine gleichsam vergrabenes Dorf! Hier hatte einer fein niedliches Saus auf einen reichbeblumten Rasen gebauet. Dahinter zog sich ein kleiner Bald; feitwarts wolbte sich eine eine zierliche weiße Brucke über einen Graben; jenseits ber Beerstraße sturzte sich ein Flugchen einige Schuh tief über einen Damm; und auf bem schonen Teiche, ber vor bem Rafenplate seinen Spiegel ausbreitete, und um grasreiche Ufer, zwischen ben Blumen ber Wiese, erblickten wir manchen schonen Schwan, an bessen ftolger Form ber Eigenthumer dieses Gutchens vermuthlich sein Bergnugen fant. — D Ratur, mas ift erquickenber und jugleich erlaubter, als beine Werke zu lieben und ihrer froh zu werden! Was kann unschuldiger sein als die Freude an diesem schönen, in seiner Pracht des Gefieders folz baher fegelnben Bogel! Wenn es einen Genuß auf Erden gibt, ben feine Macht verbieten, keine sich ausschließend zueignen barf, der allen ewig gemein bleiben muß, und zu bem man berechtigt ift, indem man Sinn bafur hat: — fo ist es ber Genug bieses Unblicks. — Doch ich vergesse, daß der Schwan ein koniglicher Wogel ist, und baß es Lander gibt, wo niemand einen Schwan halten barf als der Konig, b. i. derjenige, der wahrscheinlicherweise nicht zu empfinden weiß, wie liebenswurdig die Natur in diesem Thiere ift. - Ich gonne ben Großen bas Wild, bas fie hegen: es ift billig, daß diejenigen unter ihnen, die nicht burch Wohlthaten bes herrscheramtes wurdig find, wenigstens zum Scheine fort= fahren den Nugen zu stiften, weshalb man sie zuerst als Beschuber ber Wehrlosen über Undere erhob; und wenn es heuti= ges Tages keine Raubthiere mehr gibt, um berentwillen man Heroen ober Halbgotter zu Hulfe ruft, so mogen ihre Abkomm= linge meinetwegen Birsche in ihre Parts einsperren, ober ihren Unterthanen verbieten, einen wilden Eber zu tobten, damit sie an einem gesetzten Tage ihn vor ihrem Richterstuhle vorbei ja= gen laffen und mit eignen Banben erlegen konnen, wie ber Raifer von China jahrlich einmal den Pflug mit hoher Sand be= rührt, zum Zeichen, daß vor mehreren tausend Jahren ein Kaisser durch dieses Werkzeug den Namen eines Landesvaters verstiente. Aber, daß ein Mensch sich erfrecht, allen andern den Besitz eines zahmen Bogels zu verbieten, das scheint so arg, als wollte er ihnen die Fenster an den Häusern, oder die Augen im Kopfe verschließen, und daß Menschen dies von einem dulden,

beweist nur, wie tief die Menschheit finken kann.

So kamen wir um brei Uhr nach Woodstock, wo die ganze Stadt in Bewegung war, weil die Bahl zweier Reprafentanten heute vor sich ging. Alles, bis auf die Straßenjungen, trug Kokarden, gleichviel von welcher Farbe; die Frauenzimmer, jung und alt, häßlich und schon, reich und burftig, hatten ihre Feier= fleiber an, und von allen Seiten ertonte ein ewiges Suzzah! Vor unferm Gasthofe weheten hoch in der Luft drei große, weißseibene Fahnen, worin die Mappen der Burgerschaft und der neuen Parlamentsherren, nebst allerlei emblematischen Verzierungen in Farben prangten; benn heute speiste die Burgerschaft mit ben Neugewählten in bem Gasthofe, nachbem man biefe lettern, wie die Sitte es mit sich bringt, in große Armstuhle gesetzt und herumgetragen hatte. Uebrigens war hier keine Un= einigkeit, keine Gegenpartei; ber Ginfluß bes Berzogs von Marlborough ist in Orfordshire so unwiderstehlich, daß man die Parlamentsglieber, sowohl fur Woodstock als für die Graffchaft felbst, ohne Widerrebe nach seinem Wunsche mahlt. Sein altester Sohn, der Marquis Blandford, wird in diesem Parlamente die Grafschaft Orford, und ein jungerer, Lord Henry Spencer, die Stadt Woodstock reprasentiren. Die Betrachtungen, die sich bei dieser Beranlassung über die Konstitution von England machen lassen und die wir wirklich zu machen uns nicht enthalten konnten, will ich nicht alle hierher setzen. viel ist indes gewiß, daß die blinden Bertheidiger und übertriebenen Lobredner eben so weit vom Ziele sind als die plumpen Tad= ler dieser berühmten und in der That merkwurdigen Verfassung. —

## 12. Blenheim.

Wie mag' dem großen Churchill zwischen diesen unaufhörzlichen Upotheosen zu Muthe gewesen sein! Etwa wie Ludwig dem Vierzehnten bei den ewigen Fêten und Vergötterungen in

Berfailles? Die menschliche Natur kann bas nicht ertragen. Ludwig's Schicksal ist bekannt. Seine Imbecillitat batirte von diesem Zeitpunkte. Marlborough ward aber auch kindisch und furchtsam vor seinem Ende; und ich mochte nicht bafur schwo= ren, daß nicht die Tapeten das Ihrige dazu gethan haben. Wie aber, wenn er in dem Augenblicke, ba er seiner Beisteskrafte noch nicht beraubt war, mitten unter diesen ungeheuren Bilbern sei= ner Große bas Loos ber Menschheit tragen und in korperlichem Schmerz sich winden, von Gicht ober Kolik gequalt werden mußte; wie klein und verächtlich mochte er sich ba fühlen! Ich für meinen Theil bin froh, daß ich nicht Marlborough bin und seine Thaten gethan habe, um so zu Schanden gemacht zu wer= den mit der Geschwätigkeit des Ruhmes. Ich gestehe, der üble Geschmack, womit man ihn in der großen Salle zwischen den kleinen lachenden Faun und die mediceische Benus hinge= stellt hat, ist mir wegen der Lacherlichkeit noch die willkommenste von allen biesen Vergotterungen Ich lache heute über biese Eitelkeit — indes vielleicht morgen ein Recensent bafur meinen Leichtsinn und meine Fühllosigkeit straft — allein zwischen heute und morgen habe ich beibes, gelacht und geweint: über mich selbst, über ihn und über die ganze Welt. Ift es nicht Thor= beit, bie Schriftsteller richten zu wollen wegen einzelner Empfin= bungen eines Augenblicks, wo man vielmehr ihre Offenherzigkeit, das Herz des Menschen aufzubecken, bewundern sollte? Wenn sie einen Fehler dabei begehen, so ist es nur eine unschickliche Bahl in der Darstellung der Eindrucke, die ihr Gefühl bestürm= ten. Die schnellen, taufenbfachen Uebergange in einer empfang= lichen Geele zählen zu wollen, die sich unaufhörlich jagen, wenn Gegenstande von außen, ober durch ihre lebhafte Phantafie her= vorgerufen, auf sie wirken, mare wirklich verlorne Dube.

# 13. Orford.

Den 18. Jun.

Einen euglischen Musensitz erkennt man leicht an den schwarzen, viereckigen Biretten der Studierenden und an ihren langen, schwarzen Manteln mit kurzen, weiten, oder sehr langen, engen Aermeln. Man glaubt, die Schüler eines Jesuiter=Rol=legiums zu sehen; und in gewisser Rücksicht sieht man sie in

der That. Ich wurde sehr lebhaft an Wilna in Lithauen ersinnert, als ich diese possierlichen Gespenster an mir vorüberflatzern sah.

Ich weiß wohl, die Kleidung allein thut nichts zur Sache; sie ist aber auch nicht so gleichgültig als man denkt: sie steht in unmittelbarer Verbindung mit Gesetzen, Formalitäten und Zwangsystemen, welche eine Falte in den Charakter biegen, deren

Spur auf Zeitlebens unausloschlich bleibt.

Die monastische Ordnung, welche auf ben englischen Universitaten eingeführt ift, hat man oft in Deutschland als muster= haft gepriesen — weil man sie nicht kannte. Die Strenge geht hier so weit, daß man kein Gesetz mehr beobachten kann. Diefer Fall ift in England nicht felten. Die Gefete gegen die Katholiken sind so bruckend, daß man sie schlechterbings nicht mehr in Ausübung bringt; und bennoch hat man nicht den Muth, sie abzuandern. Kein Bolk hangt so blindlings an alten Formen, wie bas englische; es knupft ben Begriff seiner politischen Eristenz baran. Sagt ihm, die Abschaffung eines einzigen Gesetzes gegen die Katholiken sei gefährlich, so rottet sich der Pobel noch heute zusammen und Gordon's Wahnsinn wirkt zum zweiten Male eine furchtbare Emporung. — Die Studen= ten in Orford muffen fich so manchen Erbarmlichkeiten unterziehen, daß sie im Wesentlichen mehr Freiheit genießen als an= dere Studenten auf deutschen Universitäten; und wohl dem Lande, daß dem also ist! Zwischen dem blinden Gehorsam des Schul= Enaben und bem freien Willen bes Mannes, muß es einen Mittelzustand geben, in welchem der Mißbrauch der Selbstherrschaft so wenig üble Folgen für das Gemeinwesen hat, als möglich. Sonst wird, wenn der Jungling auch noch Sclav bleibt, erft der Mann im Umte sich seinen Ausschweifungen überlassen und fein Toben wird von übeln Folgen fur das gemeine Beste sein. Wenn hingegen ein Student seine Freiheit migbraucht, fo schaer hochstens sich selbst und gewinnt unter seines Gleichen bald so viel Erfahrung als er zur Lebensnothdurft bedarf.

Ich weiß zwar wohl, daß es theoretische und praktische Erzieher gibt, welche den Zögling nie genug einzuschränken und zu fesseln glauben: Menschen, die sich vorstellen, man dürse die menschliche Seele im Erziehungsinstitute treiben, wie man Sparzel im Lohbeete treibt, und die dann auch wirklich nur sast und kraftlose, ekelhaste Geschöpse in die Welt liefern, unfähig, sich



eignen Tische sigen, und durch allerlei kleine Vorrechte, wie z. B. ben Gebrauch ber follegialischen Bibliotheken, vor den Burger= lichen ausgezeichnet werden. Unstreitig ist ihre Anzahl zu un= bedeutend als daß sie unter sich bleiben und die große Masse der Studierenden gang entbehren konnten; daher muffen fie ihre Vorrechte fahren laffen, und wenigstens im Umgange sich ber Vorzüge entaußern, welche die monastisch = pfaffische Einrichtung ihnen mit hinsicht auf einen möglichst zu unterstützenden Despo= tismus verlieh. Hingegen ist es sehr die Frage, ob da, wo die Eigenliebe des großen Haufens der Studenten nicht in Kollision fommt, nicht ber Grund zu jener blinden Unhanglichkeit an religibse Vorurtheile gelegt wird, wodurch die Englander sich auszeichnen, und worauf unter andern ihr Beharren bei ber unfin= nigen testact beruht. Ich meines Theils begreife nicht, wie junge Manner der Alternative des Aberglaubens ober des Un= glaubens entgehen konnen, wenn sie sich hier sechs bis acht Jahre lang viermal täglich zum Gebet in die Kapelle ihres Kollegii einstellen muffen. Dieses Opus operatum, wovon sich die gu-Wirkungen in der Kapelle von Christchurch College, drei Schritte weit vom Altar, an ben in die Bank geschnisten Efels= köpfen, Mamen u. f. f. erkennen laffen, muß einen geistigen Stumpffinn bewirken, wenn es wirklich zur Gewohnheit wirb.

Wer schon erhaltene, gothische Gebaude sehen will, komme Orford nimmt sich, nach London, vielleicht unter allen Stadten Englands aus ber Ferne — und fast mochte ich bin= zusehen, auch in ber Nahe — am besten aus. Ein Wald von gothischen Thurmspiten ragt aus den schattenreichen Gangen und Gefilden an der Kam und Tsid hervor, und zwischen ihnen prangt mit allem Pomp der modernen Baukunst der Dom von Radcliff's Rotonda, und das schone Achteck seiner Sternwarte. Wandelt man auf den reinlichen, wohlgepflasterten und meistens mit guten neuen Saufern bebaueten Straffen, fo erstaunt man, überall die weitläufigen Klostergebaude zu erblicken, welche ber brittischen Jugend, aber noch mehr dem theologischen Wohlleben gewidmet sind. Aus einem geräumigen Borhofe, aus einer Halle tritt man in die andere, und es gibt hier Kollegia, wie z. B. das von Christdyurch, die aus vier großen, aneinander stoßenden Bierecken bestehen. Der Umfang biefer prachtigen Werke bes

Alterthums ist so ungeheuer, daß man nicht weiß, ob man mehr über die Verwegenheit des Eifers, oder über den Migbrauch der Rosten erstaunen soll. Die große, westliche Facciate des großern Wierecks in Christchurch College hat eine Lange von 382 Fuß, und seine gothischen Thurmchen steigen leicht und kuhn in die Nichts kann einen angenehmeren Effekt machen als ber schöne, weite Bogen, ber sich über bem Thor von Merton Col= lege wolbt, mit ben Schnirkeln und Verzierungen, die den in= nern Raum des Bogens fullen, und ben hohen, krausen Gipfeln des breiten, viereckigen Thurms, durch den Ulmenhain gesehn, der dieses Gebäude umgibt. Allsouls College ist beinahe das schönste, gothische Gebaude an Einfachheit und schlanker Ruhn= heit seiner rund um das Viereck aufsteigenden Pfeiler, und der beiden hohen, wie Eppressengipfel sich verlängernden Thurme. Nirgends war mir die Aehnlichkeit dieser Bauart mit einem an= gepflanzten Walbe so auffallend, als hier und vor dem Stufengange, ber zum großen Speisesaale in Christchurch College führt. Sier ruht der Mittelpunkt des Gewolbes auf einer garten, schlan= fen Saule, beren Aleste sich oben palmenformig ausbreiten, zier= lich wolben und den Wolbungen des Schwibbogens nach allen Seiten bin entgegen ftreben.

Die gothische Bauart, wie auffallend auch ihre Mißverhaltnisse sind, ergreift die Phantasie auf eine unwiderstehliche Weise. Wie leicht schießen diese schlanken Saulen so himmelhoch hinan! Durch welche Zauberkraft begegnen sich ihre höher sprossenden Aeste und schließen den spißen, kühnen Bogen! Romantische Größe, schauervolle Stille, lichtscheue Schwermuth und stolzes Bewußisein füllten die Seele, die sich in diesen Formen gesiel und in ihnen sich außerte; — denn diese Formen wecken jene

Gefühle in einem Sinne, ber sie wieder auffaßt. -

Die Kollegia sind indeß nicht auf einmal zu ihrer jetigen Größe und Pracht gediehen. Dies läßt sich schon im voraus vermuthen, und oft gibt es auch der bloße Unblick und die heterogene Einmischung römischer Architektur zwischen den altgothisschen Steinmassen. Peckwater court in Christchurch College ist ein modernes, mit Radcliffe's Vermächtniß erbautes Vierreck; Magdalen College hat ebenfalls eine moderne Partie u. s. f. Allein sehr alt sind freilich die hiesigen Gebäude nicht. Magdalen College ward als ein Hospital von Heinrich dem Dritten gestistet, erst 1456 in ein Collegium verwandelt und von Wolsen endlich

mit dem Thurme verziert. Wolsen hat auch Christchurch College erbauet. Von University College ward der Bau erst 1634 angefangen und durch Dr. John Radcliffe vollendet. Allsouls College ward 1437 gegründet; Brasenhose College in 1507. Hertford College sing man erst vor siebenzig Jahren an, wieder aufzubauen. Watham College ward erhauet 1613, Trinity 1594, Balhol 1284, St. John's 1557 und später, Worcester 1714, Ereter 1316, Jesus 1571, Lincoln (1717) — Driel 1324. —

Corpus Christi 1706, Merton 1610, Pembroke 1620.

Der Aufwand im Innern dieser Gebaube ist nicht minder ungeheuer und nicht minder gothisch als die barbarische Pracht ihrer Mauern und ihrer unermeglichen Gale. Marmorne Statuen der Stifter und Wohlthater sieht man überall; Portraits ber berühmten Gelehrten und Staatsmanner, die in ben verschiedenen Kollegien jedesmal studierten, verzieren die Bande. Dazu kommt noch, daß fast jedes Kollegium seinen eignen Barten hat. — Magdalen College hat sogar einen Park mit vierzig Stud Dambirschen, von benen die Berren sich gutlich thun. Es ist allerdings eine schone Sache um biese schattenreichen Bange, diesen Axadqueiais bei jedem Kollegium, der Betrach= tung und Philosophie geweiht; allein diejenigen, die bes Umber= laufens in Garten am meisten bedürfen, sind eben die, welche bavon ausgeschlossen sind. — Nur die wohlbeleibten und mit reichlichen Einkunften versehenen Fellows haben Erlaubnif, bie= ses Heiligthum zu betreten, und ihnen wird vermuthlich auch allein das feiste Wildpret zu Theil.

Die Glasmalerei ist ein anderer Luxus in diesen Gebäuden; beinahe eine jede Kapelle hat etwas von dieser Art aufzuweisen, und eine wetteisert darin mit der andern. Einige Fenster sind so alt, daß man das Datum ihrer Verfertigung nicht weiß; die meisten sind aus dem sechzehnten, siedzehnten und Anfang des achtzehnten Jahrhunderts. Einige, zumal in Allsouls College, sind von ausgezeichneter Schönheit, und noch immer fährt man fort, in dieser kürzlich wiedererfundenen Kunst, neue Stücke ause arbeiten zu lassen, und die ungeheuren Einkünste der Kollegien für

bunte Glasscheiben zu verthun.

Eine Seltenheit von ganz besonderer Urt sind die emblematischen, in Stein gehauenen Figuren, welche in dem Viereck von Magdalen College rund umher an den Wänden angebracht sind. Die bizarren Ersindungen des sicilianischen Prinzen, von

welchem Brydone erzählt, können nicht toller aussehen, und man brauche ihretwegen nicht so weite Reisen zu thun. Hier gibt man sie für Allegorien aus. Vielleicht sollen auch jene sicilianischen einen Sinn haben, und es kommt nur darauf an, daß jemand sich die Mühe gibt, ihn herauszubringen und hinterdrein auszurufen: if this be madness, yet there's method in't.

## Christdurch College.

Dieses Kollegium war anfangs ein Nonnenkloster unter S. Frideswiden; hernach ward ein Mannskloster von Regularis bus, Augustinern, daraus; und erst spät bei der Aushebung desselben stiftete Wolsen das Kollegium, welches in der Folge, als man in Oxford ein Bisthum stiftete, sammt der dazu gehörigen Kirche zum Kapitel und zur Kathedralkirche erhoben ward. In der Kapelle zeigt man noch Monumente vom Jahre 740 und älter.

Die hiesige Bildergalerie soll 35000 Pfund gekostet haben; der General Guise hat sie hierher geschenkt. Auf die Vortreff= lichkeit und Aechtheit einer Damascenerklinge hatte er sich viel= leicht beffer verstanden; benn diese Bilber find großentheils Ropien, so viel man sich auch barauf zu gute thut, und zum Theil sehr schlechte Kopien. Das beste ist unstreitig ein verblichener Carton von Andrea del Sarto, eine heilige Familie, von erquisiter Zeichnung. Unnibal Caracci's Bild von seiner Familie, als Fleischer gekleidet, war mir wegen der plumpen Phantasie des Malers merkwurdig. Dieser Mensch konnte nicht bichten. ist ein Fleischerscharrn mit großen Fleischstuden abgebilbet unb die Sohne des alten Caracci's find die Metger. — Dies ist auch der ganze Charafter seiner Werke; Fleisch und Blut konnte er nachbilden, aber nicht ben lebendigen Beift. Es sind allerdings unter dieser zahlreichen Sammlung einige Driginale; allein es ekelt einen über allen Ausdruck, den Führer je zuweilen eine Kopie einge= fteben zu horen, ober mit bem Musbrucke: nach Raphael, nach Titian, nach Guido, der Luge zu entgehen, indeß er sich bei diefen Geständnissen bas Recht vorbehalt, bie ärgsten Subeleien für Meisterwerke von der Sand der größten Runftler auszugeben. Von Holbein sah ich hier ein paar schone Kopfe, wie denn überhaupt seine besten Arbeiten in England anzutreffen sind. Es ist

in diesen weniger Harte als ich ihm sonst zugetraut hatte, und eine unübertreffliche Treue, kein Strich, kein Zug ist vergessen; aber von dem Seinen ist nichts hinzugekommen; denn was der Künstler hinzuthun soll, Genie in der Darstellung und Idealisseung, das hatte er nicht. Fleiß und Anstrengung sind unverskennbar.

Eine sehr zahlreiche Sammlung von Gemalden befindet sich in einem akademischen Gebäude neben der Bodlenischen Bibliozthek. Hier ist ein Gemisch von Gutem, Mittelmäßigem und Schlechtem zusammengehäuft, dessen vorzüglicher Werth nur darin besteht, daß selbst ein schlechtes Portrait doch einige Idee von einem berühmten Manne, den es vorstellen soll, erweckt. Was hier außer den Portraiten vorhanden ist, verdient keine Erwähnung.

In Magdalen College wird die Kapelle jest reparirt. Wir sahen daher das schone Altarblatt in der alten Bibliothek, wo die Bucher noch, nach ber beliebten Methode ber Klofterherren, an Ketten liegen. Der Guido ift in ber That bieses Ganges werth und eins ber vortrefflichsten Werke von biesem Maler. Es ist ein Chriftus, ber fein Rreuz tragt, in Lebensgroße. bem Ropfe liegt ein wunderbarer Reichthum von Seelenausbruck, ber ben Zuschauer, welcher auch von bem bargestellten Gegen= stanbe nichts wußte, boch mit Entzuden über ben Dichtergeist des liebevollen Kunstlers erfüllen muß. Es ist fast ber vollen= betste Christuskopf, ben ich je gesehen habe. Man erstaunt, bag der Kunstler dieses Interesse unter ben übrigen nachtheiligen Um= ftanben ber barzustellenben Geschichte erweden konnte. Die Stellung unter bem ichweren Holze, bas Chriftus tragt; bie unma= lerische Figur bieses Solzes selbst; bie Entstellung ber Besichts= zuge burch die livide Farbe, welche von den Wunden der Dor= nenkrone verursacht wird; ber Strick um ben Leib, ber auf ber Erbe schleppt: alles scheint sich verschworen zu haben, den edeln Gegenstand unter ben ungunstigsten Berhaltniffen fo unendel als möglich erscheinen zu laffen. Dennoch hat ber Beift bes Runft= lers gesiegt, wo er ungefesselt blieb. Schabe nur, daß er gerade biesen Zeitpunkt mahlte! Doch wie oft ist es ber Fall, baß ber Runftler mablen barf? Ein Monch ober ein Pfaffe, ober, was noch arger als beibe ift, ein Unbachtler, bestimmt bas Gujet, und bem Maler bleibt nur bas Berbienft übrig, bie neue

Schwierigkeit, die aus der Wahl eines unschicklichen Gegenstandes

entspringt, durch seine Kunst zu überwinden.

In Allsouls College sieht man ein Altarblatt von Rafael Mengs. Es ist ein Beiland im Garten, nach der Auferstehung. Magbalena liegt vor ihm auf ben Knien, und seine Linke gebie= tet ihr, ihn nicht zu berühren. Dieses berühmte Noli me tangere ist unstreitig besser gemalt als der Buido; allein es laßt den Zuschauer kalt, weil ihm die theatralische Stellung nicht ben Ausbruck ersett. Es ist fast nicht moglich, einen schonern Körper als den des Heilands zu sehen; jeder Zug ist der Natur abgeborgt; das Ganze ist — eine sehr schone Akademie. Auch wußte ich nicht, daß Rubens etwas mahrer und schöner kolorirt hatte. Ich finde die Draperie edel, die Verkurzung des Urms meisterhaft, den Christus=, oder besser, den bartigen Bachus= fopf von großer Schonheit; und felbst bie knieende Magdalena hat genug von einer Niobe's = Tochter, um vor Kenneraugen Gnade zu finden. Allein biefer behagliche Chriftuskopf fagt mir nichts, erzählt nichts von seiner Geschichte, und die Magdalena mit ben Thranen im Auge, scheint zu weinen, weil sie zuruck= gestoßen wird, nicht weil sie ein Wunder ahnet.

Die Aussuhrung und Vollendung dieses schönen Gemals des geht übrigens bis in die geringsten Details. Die Blumen und Kräuter, die Eppressen in der Mitte und die Wipfel der Palme in der einen Ecke des Bildes zeugen von der Sorgsamsteit des Kunstlers, auch in diesen hors d'oeuvres nichts was

tauschen konnte zu vernachlässigen.

# Botanischer Garten zu Orford.

Der Garten enthält fünf acres. Henry d'Unvers Earl of Darby kaufte den Grund von dem Magdalen College und schenkte ihn der Universität. Des Thor, am Eingange, von Inigo Josnes gebauet, ist mit den Statuen Karl's des Ersten, Karl's des Iweiten und des Grafen von Darby geziert. Dillenius, der von Gießen berufen wurde, Scheuchzer, der erste, der vor Leers Gräser kannte, Sherard, der sich lange in Smyrna aushielt, waren Ausseher dieses Gartens. Dr. Sherard, aus dessen Stifztung der Prof. Botanices ein Gehalt bekommt, führte ein eigenes Gebäude im Garten aus; der geräumige Saal darin dient

Jur Büchersammlung, zu den Herbarien und zu den öffentlichen Demonstrationen. Die Büchersammlung ist wahrscheinlich die vollständigste in Europa. Um reichsten ist sie an ältern Schriften, die Sherard aufs mühsamste bis zum Jahre 1726 sammelte. Un neuern Schriftstellern wird sie bis jest noch von der Banzts'schen Bibliothek übertroffen; doch hat Professor Sibthorpe (of Lincoln College) auch diesem Mangel abzuhelsen gesucht. Rudzbeck's campi Elisii sind vollständig hier; sie eristiren außerdem nur in Upsal und bei Sir Joseph Banks, alle andere Exemplare sind verbrannt. Die Orchis, Serapias und Irisarten sind in Holzschnitten vortressslich darin abgebildet.

Eine Sammlung ausgemalter Zeichnungen von japanischen Pflanzen ist überaus sauber und ohne Vergleich deutlicher als die oft citirte Sudelei von Menzel, die man Flora Japanica nennt. Ein Japanese, der nach Orford kam, hat mehrere die

fer Pflanzen benannt.

Etliche Volumina indischer Pflanzenzeichnungen, die Boer-

have kaufte und die noch ungestochen sind.

Herbaria. Das von Dillenius, aus dem viele Pflanzen burch Raub in die Beinische Sammlung kamen. Driginalzeich nungen von Dillenius zum hortus Eltamensis, zur historia muscorum, ebenfalls noch ungestochen. Sammlung von Krpptogamisten, aufgeklebt, eben so wie sie in der historia muscorum gestochen sind. — Herbarium von Sherard, nebst dem Banks': schen und Linneischen wohl bas erste in der Welt. Sherard Konsul zur Smyrna war, schickte er junge Leute burch den ganzen Drient, um Pflanzen zu sammmeln; auch vergros Berte er seine Sammlung ansehnlich durch Unkauf aller Dublet: ten aus dem Tournefort'schen Herbarium und durch Geschenke. Sir Joseph Banks erstaunte, als er von der Gudsee zuruckkam, hier Pflanzen aus Neuholland zu finden. Sie waren von Dams pier hierher geschenkt. Dr. Sibthorpe ist bamit beschäftigt, bas große Sherardische Herbarium nach bem Linneischen System gu ordnen. Es enthält auch viele Pflanzen von Vaillant, Bocconi und Micheli Fiorentino. — Herbaria von Morison und Scheuchjer.

Der botanische Garten enthält einzelne Seltenheiten; im Ganzen aber weder eine solche Varietät von Pflanzen als der Göttinger oder Salzwedelsche, noch so alte und prächtige Eremplare als der Berliner oder Amsterdamer. Eine große Zierde die ses Gartens ist die vollständige Sammlung inländischer englischer

Gewächse, welche auf einem eigenen Quartiere kultivirt werden. Mehr Grasarten sind wohl kam in Erlangen zu finden, als Zwei Gewächshäuser, größer als die Göttinger, aber ohne Bergleich kleiner als die Berliner. Eine neue Grasart, beren Blatter wie Citronen riechen, vermuthlich eine Agrostis, hat nie gebluht. Aus dem Archipelagus hat Sibthorpe viele neue Species gebracht, Hesperis, Thymus, Verbascum, Campanula, neue Grafer — alle wohlriechend. Nachdem er den größten Theil von Spanien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz durchreist war, ging er mit Bauer (bessen Bruder mit dem jungen Jacquin nach London zu Banks kam) von Wien nach Reapel; von Neapel im Sommer auf einem englischen Schiffe nach dem Archipelagus. Dort schifften sie mit einem kleinen Boote, das von fünf Mann gerubert wurde, von einer Infel zur andern. Sie besuchten den Peloponnes, einen kleinen Theil von Macedonien (wegen der Unsicherheit), Negropont, Rhodus, Cephalonia, das durre Cypern u. s. w. und Candia, die pflan= zenreichste Gegend im Jonischen Meere. Den Winter brachten sie in Pera zu, wo ihnen Hawkins nachkam: und ben zweiten Sommer gingen sie mit Hawkins und einem englischen Capitain auf einem venetianischen Schiffe wieder nach den griechischen In-seln in Kleinasien. Im Herbst kehrten sie über Italien zurück. Morina Persica bedeckt den ganzen Parnaß. Der Helleborus der Alten ist eine neue Species, ein Mittelding zwischen Helleborus niger und viridis; doch dem letteren naher. Arbutus Andrachne ist es, dessen Dioscorides erwähnt, nicht Arbutus Unedo, wie die Kommentatoren glauben. Es ift ber gemeinste, aber wegen seiner glatten, vielfarbigen Rinde, auch der schönste Baum auf den griechischen Inseln. Weder Dianthus caryophyllus, noch Rosa centisolia, fand Sibthorpe irgendwo wild, wohl aber ben feltenen und über alle Beschreibung prachtigen Dianthus fruticosus und Dianthus arboreus. Bei Paros, an einem Tempel, fand Sibthorpe noch denfelben Laurus nobilis, den Paufanias beschreibt. Ueberhaupt wird Sibthorpe an funfhun= bert neue Species aus bem griechischen Meere herausgeben. Zeich= nungen brachte er gegen tausend mit.

Lizari ist korrumpirt von Rizari, schlechtweg die Wurzel, wegen der Wichtigkeit der Pflanze. Diese wahre Rubia tinctorum fand Sibthorpe noch eben da in der Gegend von Athen, wo Dioscorides ihre Kultur beschreibt. Ein Grieche versicherte

Sibthorpe'n im Archipelagus; daß der obere Theil der Euphorbia Apios Erbrechen, der untere Durchfall verursache. Das große Specimen von Myrtus Pimenta im orfordischen Garten hat solia decussata opposita. Die Türken essen die Frucht vom Prunus Laurocerasus. Sibthorpe selbst konnte nicht ausssindig machen, welche Gattung von Papaver das Opium gibt. Es scheint ihm Papaver orientale zu sein. Er zeigte Ladanum vor, das er selbst vom Cistus creticus gesammelt; auch achtes Balsamum Meccae, das dem englischen Gesandten aus dem Serail geschenkt war. Sibthorpe glaubt, es komme von Amyris Opobalsamum: eine Fabel, die ja schon Gleditsch widerlegt hat. Der botanische Cursus in Opsobalsamum nur sechs Wochen.

# 14. Dover.

Den 28. Jun. Abends 9 Uhr.

Diesen Spaziergang am Strande gab' ich nicht um vieles! Es war etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang; ber himmel blau und heiter und wolkenleer über uns. Das Meer rauschte auf ben Rieseln des abschuffigen Strandes fast ohne Wellen; benn ein fanfter Morgenwind hauchte nur langs feiner Dberflache hin, und die Ebbe milberte die Gewalt der majestätisch anprellenden großen Kreise, die der Krummung des Ufers parallel in schäumenden Linien verrauschten. — Hinter uns bing Shatspeare's Felsen hoch und schauervoll in der Luft: eine thurm: ähnliche, senkrecht abgestürzte Masse, fünfhundert Fuß über der Meeresfläche erhaben, weiß und nur mit etwas baran hangendem Grun verziert. Links auf einer abnlichen boch etwas mindern Sobe, über bem Rieselstrande, straubten sich im magischen Lichte ber Dammerung die malerischen Thurme des Schloffes von Do: ver, gleichsam vor bem Sturg, an deffen Rande sie standen. Und jenseits des blauen Meeres, das links und rechts im unab: sehlichen Horizont sich verlor, lag Frankreichs weiße und blaue Rufte in manchen hervorspringenden Sugeln vor uns hingestreckt. Sowie wir dieses Schauspiel betrachteten und von einem Gegenstande zum andern unsere Blicke mandern ließen, machten neue Empfindungen in uns auf. — Plotilich, indem ich die felsen: ahnlichen Spigen des Schlosses betrachtete, that mein Reisege: fahrte einen Schrei bes Erstaunens und Entzückens. Ich wandte

mich um und sah über dem Ufer von Calais ein ausloderndes Feuer. Es war der Vollmond, welcher gottlich aus dem Meere stieg und allmälig sich über die Region der dustern Dünste ers hob. Welch' ein Unblick von unbeschreiblicher Einfalt und Pracht! Bald höher und höher emporschwebend, schickte er von Frankzeichs Ufer dis nach Albion herüber einen hellen Lichtstreif, der wie ein gewässertes Vand zwischen beiden Ländern eine täuschende Vereinigung zu knüpsen schlosse herrschte, slimmerte ein Licht rosmantisch hervor; über Schlosse herrschte, slimmerte ein Licht rosmantisch hervor; über Schakspeare's Cliff hing ein schöner Stern im weißesten Glanze nieder. D Natur! die Größe, womit du die Seele erfüllst, ist heilig und erhaben über allen Ausdruck. Shakspeare's Cliff nannten uns die Knaben, wie sie am Strande spielten, bei diesem geliehten Namen.

# IV.

## Rüdreife von England.

1. Fahrt von Dover nach Calais.

Um 29. Jun-

Bur Rechten von Dover am Ufer ist Shakspear's Felsen, zur Linken Dover Cliff, sehr abgestürzt. Auf der Fläche in der Mitte des Busens ist die Stadt gebauet und hinter der Stadt sieht man wieder einen hohen Kreidefelsen, der nackt und fast ohne alle Vegetation ist. Um Ufer liegen unzählige abgerundete Feuersteine.

In dem Kanale gibt es unzählige Delphine. Phocaena, sechs bis sieben Fuß lang, die sich wälzen u. s. w. Sie sollen Sturm prophezeihen, weil sie nur bei stiller See zum Vorschein kommen. Die Franzosen essen sie und machen auch Del daraus.

Um Ufer sindet man keine Conchylien, keine Zoophyten, auch bei Calais nicht, da sie doch bei Dünkirchen so häusig sind. Die Fluth treibt sie wohl durch den Kanal und wirft sie an die vorstehende belgische Küste.

Während der Ueberfahrt bei Sonnenschein bemerkten wir sonderbare, leuchtende Punkte im Wasser, die eigenthumliches

Licht zu haben schienen.

Die Ufer von Calais sind niedrig und haben nicht, wie die entgegengesetzen, vorstehende Kreidefelsen, daher kann man von Dover aus wohl die hohen Felsen bei Boulogne, aber nicht die Kuste von Calais sehen. Auf dieser Kuste liegen auch keine Feuersteine.

## 2. Auf der Reise nach Paris.

Den 30. Jun. setzten wir in einer plumpen, schweren, achtsitigigen, französischen Kutsche die Reise durch die Picardie fort. Die Kreideberge zu beiden Seiten des Kanals ähneln sich vollkommen. Welche Katastrophe zerriß sie? Ubstürze auf beiden Seiten zeigen sich hier und da; doch mehr in einem fort an der

englischen Ruste.

Wir sahen den Ort, wo der unglückliche Pilatre du Rosier mit seinem Gefährten Romain hinunterstürzte. Seine Gesliebte erwartete ihn in Dover, ward wahnsinnig und stark. Schon schwebte er weit über dem Kanal als plößlich der Wind sich in der obern Region änderte und ihn wieder über das Land führte. Auf einmal sah man den Ballon Feuer fangen und stürzen.

In Boulogne sur mer, einer ziemlich großen Stadt, an einem kleinen, unbequemen Fischerhafen, frühstückten wir. Die unendliche Munterkeit der französischen Soldaten, in einer Schenke uns gegenüber, ergößte uns sehr. Sie sangen ohne Aushören. Der Franzos, der bei uns war, ließ von Zeit zu Zeit aus dem Wagen oder aus dem Fenster des Gasthofes ein lautes: Vive la Nation! erschallen, welches mit allgemeinem Jauchzen erzwidert ward.

Die Kutsche fährt langsam, höchstens anderthalb Lieues in einer Stunde. — Der Weg ging durch eine schöne, reich bes bauete, offne Gegend. Die Landschaft hat einen andern Charakster als die englische, weil die Felder nicht mit lebendigen Hecken umzäunt sind.

Zwischen Abbeville und Amiens ist ein großer Torfmoor. Den Jahrmarkt, der eben in Amiens war, fanden wir sehr arm=

lich, und hörten große Klage über den Stillstand der Plüche= fabriken und anderer Wollmanufakturen, wegen des Kommerz= traktates. Die Stadt ist ansehnlich und hat schöne Promenaden.

Es gibt in der Picardie viele englische Schafe. Die beste Wolle sindet man bei Calais; doch ist sie schlechter als die engslische. Liegt die Ursache hiervon im Klima? schwerlich. Oder in der Behandlung? der Fütterung? Die Weiden sind hier freilich gewiß schlechter als am Avon.

## 3. Rudreise von Paris.

Von Paris reisten wir den 6. Julius über Livry und Clone nach Meaux, welches eine alte, sehr schöne Kathedralkirche hat. Die Straße ging durch eine reiche Gegend, mit schönem Undau und einer herrlichen Allee von Bäumen längs dem Wege. — La Ferté sous Jouarre ist hübsch gelegen. — Hier gibt es viele Berge, Sandstein; wenig Andau. Die Marne und ihre User sind sehr schön. Bei La Ferté ist eine Manusaktur von Mühlsteinen. — Chateau Thierri hat eine herrliche Lage. — Ein großes Thal der Marne, in welchem die Stadt und die Masse von Thürmen aus dichtem Gedüsche hervorragen. Das Schloßsteht in der Mitte auf einem Hügel. Die besonders schönen Ulmen machen die Aussicht vorzüglich pittoresk und reich. — Der Fleiß und die Arbeitsamkeit des Landvolkes in dieser Gegend geben gute Hoffnungen für die Zukunft, wenn es Früchte seiner Arbeit ernten wird und sie nicht mehr von Andern verschlungen sein werden.

Den 7. Jul. Wir fuhren um drei Uhr ab. Die gestrige Diligence von Met war voll Deputirter, die nach Paris zogen; auch begegneten uns viele Extraposten mit diesen Herren. Ein reizendes Thal von weitem Umfange öffnete sich vor uns, mit Kalkhügeln umgeben, worauf der Weindau sehr stark getrieben wird. Die Hügel sind schon gelegen und haben einen vortheil= haften Abhang; ihr kreidenartiger Boden scheint ebenfalls dem Weindau zuträglich zu sein. Im Thale, welches eine große, breite und mehrere Meilen lang zwischen den Hügeln sich hinziehende Ebene bildet, schlängelte sich die Marne zwischen Sandzusern wie ein Band von Silberstoff, indem die Morgensonne sie beschien. Die Aecker, Wiesen und Tristen dieses Thals sind

- Luc

von großem Reichthum und unbeschreiblicher Schonheit; über die Rebenhugel ragt ein hoherer, wieder mit Korn bebaueter Rucken hervor, ber oben mit Waldung und zuweilen mit Städten und Dorfern gekront ist. Dieses Thal reicht bis Epernan, welches sehr malerisch am Fuße ber östlichen Hügel liegt, wo sie sich auf einer unabsehlichen Ebene verlieren. Wir erreichten diesen Ort um gehn Uhr und festen uns ichon um halb elf zu Tifche, nachdem wir etwa zwolf Lieues zuruckgelegt hatten. Nach Chalons flogen wir auf einer acht Lieues langen Chene von herr: lichem Getreidebau, und um vier Uhr kamen wir bort an, um unser Nachtlager zu halten. Chalons hat alte, schone Kirchen; ein prachtiges Hotel de ville; eine schone, feste, einfache Brucke über die Marne; schone, regelmäßig angepflanzte Promenaden; viele gute Bebaude. Aber Die Straffen find tobt und Die Gin-Ueberhaupt gibt es in Frankreich mehr große wohner fehlen. Stabte als in England. Aber ber Schmus in ben Wirths: häusern, die schlechte Bedienung, das grobe Tischzeug machen das Reisen hier ungleich beschwerlicher. Das Volk in dieser Gegend ist im Ganzen phlegmatischer als in ber Picardie. Man findet im Allgemeinen unter den Franzosen vielleicht weniger Naturgaben, Phantasie ausgenommen — als unter ben Englandern, aber mehr Kultur burch gesellschaftlichen Umgang: baber mehr Leichtigkeit und Artigkeit und jugleich mehr Gleichgultigkeit gegen Reinlichkeit, Bequemlichkeit u. f. w., weniger Lurus.

Den 8. Jul. Die Ebene geht gegen sechs bis acht Lieues fort; sie ist überall bebauet und man sieht fast nirgends einen Baum. Ein fünf Viertel=Lieues langes Dorf liegt langs dem Wege in einiger Entfernung rechts an einem Bach, überall mit Pappeln und Weiden umgeben, die denn hier zur Feuerung dienen. Das Erdreich ist hier sehr arm, kaum drei die depflügt tief, so ist man auf der Kreide. Daher wird schnell gepflügt

und viel bestreift; es scheint viel brach zu liegen.

Man brennt in der hiesigen Gegend Steinkohlen, die unweit Sainte Ménéhould und bei Troies gegraben werden. Bei
Sainte Ménéhould (zehn Lieues von Chalons) fångt es wieder
an hügelig zu werden. Ein Wald von Obstbäumen erstreckt
sich fast ein paar Lieues zwischen Sainte Ménéhould und Elermont; dieser letztere Ort verkauft in guten Jahren für zwölftausend Livres Kirschen. — Auf den Bergen von Elermont sindet
man schöne Waldungen, wovon die vielen Glashütten um Eler-

mont guten Gebrauch machen. Das Erdreich ist grauer Kalk= mergel.

Von Clermont, wo wir zu Mittag agen, bis Verbun, fahrt man funf Lieues und über ein Mergelgebirge, welches aus lang= gestreckten, wogigen Rucken besteht und wovon das Gestein naher nach Verdun zu immer grauer wird und in Thonmergel überzugehen scheint. Hier liegt sehr viel Land brach, weil das Erdreich nicht ergiebig ist. Man sieht indeß doch schone, reiche Saaten, welche oft ganze Ebenen ober Rucken meilenweit ohne etwas, das den Unblick unterbricht, bedecken. Bei Verdun lie= gen einige sehr schöne Rebenhugel, worauf guter Wein wachst. Verdun ist kleiner als Chalons, aber ungleich schöner gelegen und besser gebauet. Die Festungswerke werden nicht mehr un= terhalten. Die Stadt liegt auf Hügeln, die Citadelle sehr hoch. Die Maas fließt langsam mitten durch die Stadt. Die Wälle, die mit Linden und Hagebuchen herrlich bepflanzt sind, machen ben schönsten Spaziergang; die Citadelle mit ihren hohen Wallen und Graben und schönen Gebäuden, der Fluß, die Stadt unter den Füßen — geben ein schönes Gemalde. In Verdun macht man berühmte Dragéen von allerlei Urt, Der bischof-lische Palast, das Hotel de Ville und einige Kirchen sind in der That nicht übel.

Den 9. Julius. Bis Mauheule kamen wir über ebenes, wogiges, schon bebautes Land. Die hohe Ebene ist schon gelezen. Hier gibt es keinen Weinbau, aber köstliche Wiesen und Aecker.

Von Mauheule bis zu dem Dorfe, wo wir zu Mittag aßen, hatten wir meistens dieselbe Gegend. Schönen Effekt machen in Lothringen die flachwinkeligen Dacher. Ueberhaupt sind die Dörfer hubsch und es scheint Wohlstand unter den Leuten zu sein. In Mauheule wollte man für ein Butterbrod nichts von uns nehmen.

Wir langten um halb brei Uhr in Met an. Ungefähr anderthalb Lieues vorher kommt man durch eine tiefe Schlucht, welche zum Theil durch einen zwanzig bis dreißig Schuh hohen Steindamm ausgefüllt ist, über einen Bergrücken, an dessen jenseitigem, jähem Absturze sich das weite schöne Moselthal dff=net. Hier zeigten sich viele schöne Dörfer in Gärten gelegen, Nußbäume, köstliche Rebengebirge ringsum: eine herrliche Aus=

sicht auf die Mosel und Met. In der Schlucht ein fester splittriger, hornartiger Sandsels, darüber gelber Sandstein, mit Austerschaalen, die noch ihr Email hatten. Met ist eine schöne, große und gut gebauete Stadt. Das Gouvernement ist pracht= voll, der bischösliche Palast unvollendet. Um die alte Kathe= bralkirche gehen viele Alleen, Gräben und Wälle. Die Festung wird für die beste in Frankreich gehalten.

# Anhang.

# I.

## Geschichte der Kunft in England.

## Vom Jahre 1789.

Mit ganzen Nationen verhält es sich oft wie mit einzelnen Menschen; will man sie mit Billigkeit richten, so muß man ihre Handlungen gegen ihre Krafte abwagen, und nicht von verschiedenen Kraftmassen gleiche Resultate verlangen. Gine ruhige, parteilose Untersuchung wurde uns auch bald belehren, daß diese Kräfte selbst von Organisation, vom Klima und anderen Lokal= umstånden zwar immer nicht unabhängig, burch Verfassungen gleichwohl am wesentlichsten afficirt und entweder zur Wirksam= keit hervorgerufen, ober zur Unthatigkeit gebunden werden kon= Wollte man demnach Vergleichungen wagen, so wurde unseres Bedunkens, unter übrigens gleichen Umständen, der Makstab der Vollkommenheit kein anderer sein, als der Grad der Unnäherung zu jenem Ziele der Menschheit, welches wir in der Perfektibilität unserer Anlagen so deutlich erkennen. Irrthum und Wahrheit sind für uns fast so unzertrennlich wie Seele und Leib, wie die Kraft und die Schranken des Daseins; allein von menschlichen Dingen menschlich zu reben, bliebe doch bas Land, das Bolk, die Verfassung, unserer hochsten Uchtung werth, wo das wenigste Vorurtheil herrscht, wo der meiste Gemeinfinn, der thatigste Verstand, der bluhendste Wohlstand sich gleichfor=

mig ausgebreitet haben und nicht etwa nur eine privilegirte Klasse

von Menschen auf Kosten des großen Haufens beglücken.

Batte mancher schwarzgallige Kritiker, ber überall nur Man= gel in England zu erblicken weiß, auf biefe allgemeine Span= nung und Entwickelung aller Geisteskrafte, biefen schnellen Um= lauf der Begriffe, diesen sittlichen Reichthum durch alle Stande Rucksicht genommen; wahrlich, er hatte betroffen schweigen ober bewundern mussen, was er jest mit aristarchischem Tadel herab= zuwürdigen sucht. Der ungeheure Zulauf, ben man in London überall, wo etwas Besonderes zu sehen ift, bemerkt; dieses rast= lose Ringen nach neuen Vorstellungen aller Art, mag ich weber zur Wißbegierde erhohen, noch zur langweiligen Neugier ernie= Wie unbillig ware es aber, nach bem Gluck, welches die unzähligen Schaustellungen bort machen, Schaustellungen, die man sieht, um sie gesehen zu haben, und wo nur ber große und kleine Pobel seine Bewunderung zollt, ein allgemeines Ur= theil über den Kunstsinn der Englander zu fallen? Ausspruche von dieser und ähnlicher Konsequenz hat man sich indessen er= laubt. — Doch ein jeder habe seine Weise; wir wollen zufrie= ben sein, wenn man uns die unfrige laßt.

Die Fortschritte der Kunst im modernen Europa und insbesondere ihr letztes Aufblühen in England, lassen sich nicht nach dem Maßstab ächtgriechischer Kunst beurtheilen. Dies glauben wir, nach dem bereits Gesagten, im Boraus als ausgemacht annehmen zu dürsen. Was in Griechenland geschah, konnte nur einmal geschehen; dieselben Verhältnisse kommen in dem ganzen Leben der Menschengattung nicht wieder. Unsere neuere Kunst ist eine Pslegetochter des Luxus und das Conventionelle ist ihr höchstes Geset; weil unsere Künstler, anstatt den Geschmack des Publikums zu bilden, von dem Strom der heutigen Sitten, der erkünstelten Bedürsnisse, der weichlichen Bequemlichkeit, an Ketten unauslöslicher Verhältnisse sortgerissen werden, und sich nach

ben Launen reicher Raufer richten muffen.

Die bürgerlichen Kriege verhinderten in England, wie ehebem im alten Rom, das Emporkommen der bildenden Künste. Die Spoche des höchsten Wohlstands, des überschwenglichen Reichsthums, den der Besitz beider Indien, die Schifffahrt und der Handel nach allen Weltgegenden in England zusammenhäuften, sah endlich die erste Morgenröthe des Künstlergenies hervorschimmern. Ullein so oft die Lüsternheit nach großen Reichthumern

---

sich früher als der Sinn für das Schöne entwickelt, so oft leis det der Nationalgeschmack unter diesen Verhältnissen. Die Rösmer, deren Kunstepoche sich erst mit dem Verlust ihrer Freiheit anfängt, befanden sich in diesem Falle; und wenn sie unter ihren Casarn manches große, manches edle Kunstwerk vollbrachten, so dürsen wir auch nicht vergessen, welche göttliche Muster sie vor Augen hatten und wie geläusig ihnen die erhabenen Vorsstellungen der Griechen geworden sein mußten, nachdem die Schäte der Kunst aus Sicilien, Griechenland und Kleinassen in Rom zusammengestossen waren. Bedenkt man aber, wie sehr das Klima von Italien und die Natur überhaupt den Künstler dort begünstigen, so wird man bald gewahr, wie es größtentheils an jenen politischen Verhältnissen lag, daß Kom in Ubsicht der Kunst kein zweites Uthen werden konnte.

Ein anderes Klima, eine andere Natur, und weit verschiebene Sitten, außerten im Norden ihren Einstuß auf die Erzeugnisse des geschäftigen Triebes, der so gern die Bilder von
empfangenen Eindrücken wieder sinnlich zu machen sucht. Bon
dem Ilissus und selbst von der Tiber die an die Themse war
der Abstand zu groß. Im schönen Ideal des Griechen hätte
der Britte, wenn ihn nicht etwa der Andlick einer andern Natur im südlichen Europa für dasselbe vorbereitete und humanisirte, die Wahrheit der Natur vermißt, oder verkannt. Die
Freiheit hat überdies ihren besondern Eigensinn; ihr kand mit
seinen Produkten, ihre Sitten, ihre Moden sogar, sind ihr heitig; und Troß sei dem geboten, der Vollkommenheit, es sei in
welcher Hinsicht es wolle, außer den Grenzen der glücklichen
Insel sucht! Wie schwer mußte es da nicht halten, dieses Volk
für eine ihm fremde Größe der Kunst empfänglich zu machen.

Bon den Niederlanden und aus Deutschland wanderte die Kunst zuerst nach England hinüber. Die Talente eines Holbein, Rubens, van Dyk und Kneller fanden bei einzelnen gebildeten Menschen des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunders großen Beifall und wurden zum Theil reichlicher als in ihrem Vaterzlande besohnt. Allein diese Verpstanzung fremder Künstler blieb von eingeschränkter Wirkung, bis die Engländer häusiger das Austand und zwar hauptsächlich Italien besuchten, und dorther theils den Geschmack an besseren Kunstwerken, theils kostbare Sammlungen zurückbrachten.

Das Gluck der fremden Kunstler und die ihnen erwiesene

Uchtung, die Vervielfältigung guter Muster, die Läuterung des Geschmacks und mit demselben das steigende Bedürfniß vorzügzliche Kunstwerke selbst zu besitzen: dies alles zusammengenommen mußte endlich eine brittische Künstlerschule ins Dasein rufen

Im Sahre 1754 entstand schon eine Privatgesellschaft, welche die Aufmunterung der bildenden und mechanischen Kunste, der Manufakturen, des Handels und des Landbaues zum Augenmerk hatte. Go heterogen biefe Gegenstande scheinen, fo gehoren sie boch alle in ben großen Plan ber allgemeinen Staats= wirthschaft, und das Merkwurdige des Unternehmens besteht nur barin, baß einzelne Patrioten hier basjenige thaten, was man anderwarts der Regierung zu überlaffen pflegt. Die edle Ub= sicht, ber Induscrie neue Bahnen zu eröffnen, ist schon an sich der Bemuhung freier Menschen werth und wird nur noch wichtiger in einem kleinen, volkreichen Staate, bessen Geele biese Industrie geworden ist. Goldene und silberne Denkmunzen und Palletten wurden von bieser Gesellschaft unter junge Zeichner, Bossirer, Rupferstecher und andere Kunstler, die sich ruhmlich ausgezeichnet hatten, ausgetheilt, und dergleichen Preisverthei= lungen werden noch jahrlich fortgesett. Die brittischen Kunstler felbst traten zu einem abnlichen Endzweck zusammen; fie bemuhten sich ihre Schuler zum Wettkampf anzufeuern und fin= gen an, nach dem Muster des Auslandes, in jährlichen Schaustellungen ihre eigenen Fortschritte dem Publikum bekannt zu machen.

Endlich fand die Kunst in Georg dem Dritten einen eifris gen und freigebigen Beschützer. Er hatte gefühlt, wie weit die einheimischen Künstler noch hinter denen auf dem festen Lande zuruckgeblieben waren und sah die Nothwendigkeit des Beispiels ein, um das Nationalgenie zur Nacheiferung zu entflammen. In dieser wohlthatigen Absicht stiftete er vor etwa zwanzig Jah= ren die konigliche Akademie der Kunste und besetzte die meisten Stellen darin mit geschickten Auslandern. Die Italiener: Ci= priani, Carlini, Zuccarelli, Zucchi, Bartolozzi, die Deutschen: Zoffani, Moser und seine Tochter, Meyer, Ungelika Kauffmann; der Schwede Rollekens, gehörten alle zur ersten Stiftung. Sommerfet = Palast, ber feit Rurgem erst wieder aus seinen Rui= nen nach einem modernen Plan hervorgestiegen ist, ward ein großer Flügel den Borfalen der Akademie und einer reichen Samm= lung von ben besten Abgussen antiker Bildsaulen und Bruftbil=



daß der Eifer nachzulassen scheint, und durch eine neue Rivali=

tåt wieder geweckt zu werden verdiente.

Indessen dieser Vorwurf sei gegründet oder nicht, so viel ist wenigstens gewiß: die Entstehung einer eigenthümlichen, durch den besondern Charakter ihrer Werke ausgezeichneten, brittischen Künstlerschule, verdankt man lediglich der Stiftung der königlichen Kunstakademie. Der Stolz, und wenn das Wort nicht zu hart klingt, die Mißgunst der Künstler auf dem sesten Lande, scheint den Engländern ungern diesen Namen einer Schule zuzugestehen; allein die Dauer hat ihn bereits bestätigt und der überhandnehmende Geschmack an englischen Kunstwerken druckt ihm sogar ein ehrenvolles Siegel auf, welches dadurch noch bedeutender wird, daß in unsern Zeiten kein anderes Volk durch die Zahl seiner Künstler, den Werth und die Mannigkaltigkeit ihrer Werke, auf den Besit einer Künstlerschule Unspruch macht.

Der Charafter ber brittischen Schule ward theils durch die Stimmung ber Nation, theils durch ihre auslandischen Lehrer Zwischen dem Kunstgefühl des einzelnen Menschen, und bem Geschmack eines ganzen Volkes, findet man aber nicht leicht die Grenzen des gegenseitigen Eigenthums. Der feinere Sinn, welcher bas Erbtheil weniger Glucklichen ift, beren Un= lage und Ausbildung zweckmäßig zusammenstimmten, läßt sich vom großen Haufen nicht erwarten; und felbst in Athen war nicht ein jeder Burger ein Kunstenner, viel weniger ein Kunst= Aber wahr ift es bessenungeachtet, bag Ein Bolk vor bem andern empfänglicher ist, mehr Einfalt, Warme und Abel ber Empfindung hat und, was vielleicht nicht minder wichtig fein kann, burch Berhaltnisse richtiger geleitet wird. Im Norden von Europa ist der bedeckte menschliche Korper in seinen Ver= haltnissen theils weniger bekannt, theils wirklich minder schon. Der Britte, bessen Nahrung hauptsächlich in Fleisch und starkem Biere besteht, wird fleischig, saftreich, mit Fett burchwachsen, und bietet folglich keine so bestimmt gezeichnete, keine so straffe Muskeln bar, als ber Korper bes außerst maßigen, nackten, ha= gern Gub = Europhers, bei dem die festen Theile mit den flugi= gen mehr im Gleichgewichte stehen. Eine unmittelbare Folge dieser Verschiedenheit der Sitten und der Organisation ist die den brittischen Kunstlern so oft und mit so großem Rechte vorgeworfene Inkorrektheit ber Zeichnung: ein Fehler, bem bas fleißigste Studium ihrer übrigens wohlgebauten akademischen Fi=

guren nicht abhelfen kann. Die Antike zwar, konnte diesen Mangel ersehen; allein der junge Kunstler wird zu wenig für den Fleiß belohnt, den er etwa darauf wenden möchte, indem sein Richter nicht sowohl Styl, als nur Effekt von ihm verslangt. Der brittische Kenner selbst beurtheilt die Kunst nur nach einer ihm geläusigen Natur; und da ihm das Nackte fremd ist, so läßt er sich eine konventionelle Charakteristik anstatt desselben gefallen, oder fordert sie wohl gar, weil er die angenommenen Zeichen besser versteht, als die Wahrheit des Lebens, die ihm, gegen die Auswüchse der Manier gehalten, nicht Ausdruck genug zu haben scheint.

Kein Wunder also, wenn unter den bildenden Künsten in England die Bildhauerei auf der niedrigsten Stufe der Vervoll=kommnung steht. Auf Einheit des Gegenstandes und dessen Einfalt eingeschränkt, bleibt die höchste Harmonie der Umrisse ihre wesentlichste Vollkommenheit; und gerade sie ist es, die we= der der Künstler noch das Publikum recht ergriffen zu haben scheint. Dies sei indeß kein Vorwurf, der die englischen Vild= hauer ausschließender Weise treffen soll. Ihre Kunst mußte fal= len mit dem Sturz der griechischen Mythologie, mit den Sit= ten und dem Kostume des Alterthums. In der That ware es Vermessenheit zu behaupten, daß es dem Meißel der Neuern je gelingen dürfte, die Meisterwerke des griechischen zu erreichen; und die Zweckwidrigkeit des Versuchs, der Vildhauerkunst mos derne Segenstände unterzuschieben, bedarf nicht erst eines Besweises. Unsere erträglichsten Statuen sind diesenigen, wo der Vielen unterzuschieben bei Katuen sind diesenigen, wo der Kunstler es wagen durfte, sich über die Formen des Gothischen und des heutigen Zeitalters hinwegzusetzen, und einem deutschen ober gallischen Fürsten das Sagum des romischen Feldherrn, ei= nem christlichen Heiligen ein griechisches Gewand anzulegen. Dadurch geht aber alles Charakteristische verloren, oder es entssteht in vielen Fällen eine heterogene Mischung des Alten und Neuen, die das Gefühl des Kenners beleidigt. Wo nun gar der Held in Ritterrüstung erscheint, oder die Wahl auf empőzrende Gegenstände fällt, deren Werth blos religiöse Nebenbezgriffe bestimmen, dort sind die Geschöpfe des Bildhauers nur von relativer Vortrefflichkeit, welche mit der Antike keinen Verzgleich aushalten kann. Die Kräfte unserer Bildhauer verschwenz det aber der kleinliche Egoismus der Zeitgenossen größtentheils an Mausoleen, die mit dem Wunderwerke, welches Artemissa

ihrem Gemahl errichten ließ, nur den Namen gemein haben und wo die Decenz, die Eitelkeit, der Wahn und tausend Bedenklichkeiten dem Genie Fesseln anlegen und es in einen engen Kreis von anmuthslosen Vildern bannen. In England mußte die Bildhauerkunst mahrscheinlich betteln gehen, wenn sie nicht bie Rirchen mit Grabmalern fullte, an benen Grazie und Schonheit, Erfindung und Unordnung, den Zuschauer selten mehr befriedigen, als die Armseligkeiten an dem prunkvollen Grabe bes Marschalls von Sachsen in Strafburg, ober die matte nahlische Erfindung zu Hindelbank. Die berühmtesten Bildhauer in England, Bacon und Banks, muffen, wie die vom zweiten Range, Wilton, Moore und Undere, dieser Thorheit des Zeitalters frohnen. Die beiden ersteren sind Kunftler von einigem Berdienst. Man sah vor wenigen Jahren einen Mars in Marmor von Bacon's Hand, der viel Kraft, Kenntniß des Nackten und des Alterthums verrieth; und nicht minder glucklich fand man bas Modell eines Achilles von Banks. Berfuche biefer Urt zeigen, was der Kunftler hatte werden konnen, hatte er zu Alexander's ober zu August's Zeiten gelebt; gelebt in Ideen, die ihn begei: stern und dem Kenner die Augen offnen muffen. Wer bewundert heut zu Tage einen Mars oder Achill? Wer fühlt die Macht bes zerstorenden Gottes, wer den Born bes Belben, beibe in mannlicher Schonheit erhaben? Allein ber bessere Kunftler fuhlt es tief, daß nur Werke biefer Urt ihm genugen konnen, weil er nur an ihnen seine Kunst erschopft. Un ihnen entschädigt er sich daher auch fur die dem falschen Geschmack geopferte Zeit und Kraft. Das von Bacon für Sterne's Eliza, die bekannte Mrs. Draper, in der Kathedralkirche zu Briftol verfertigte Denkmal zeichnet sich jedoch von den gewöhnlichen Werken dieses Faches vortheilhaft aus und bas Grabmahl bes Dr. Markham wird ebenfalls unter seine besten Arbeiten gezählt.

Den berühmten Mannern ihrer Insel, Staatsmannern, Helden und Gelehrten haben ihre Freunde oder ihre Verwandten in einer Ecke der Westminsterkirche bekanntlich dergleichen Denkmaler geweihet. Diese Anerkennung des Verdienstes um den Staat und seine Burger, dieser public Spirit, der gewöhnlich nur Privatpersonen beseelt, ergreift auch zuweilen ganze öffentsliche Corpora und selbst die Repräsentanten des gesammten Volkes. So hat man die Stadt London ihrem patriotischen Becksord in dem Rathhause eine Statue errichten sehen, und so vers

ewigte die Nation neulich in der Westminsterkirche die Verdienste des in Indien verstorbenen Generals Coote und ihrer Seehel= ben, Lord Robert Manners, Capitain Blair und Capitain Bannes. Britannia, vom Ruhme begleitet, empfangt aus bes Dceanus Handen die Namen dieser Edlen, die den Tod fürs Ba= terland starben. Go ließ die Marine = Societat, welche die Auf= nahme der Seehandlung zu ihrem Augenmerk gewählt hat, fast zu gleicher Zeit dem in England berühmten Freunde der Noth= leidenden, dem Kaufmann Jonas Hanwan, in derselben Kirche von den Gebrüdern Moore ein Denkmal errichten; und nur die jungfräuliche Bescheibenheit des rechtschaffenen Howard, der die Leiden der Menschheit im Kerker so rührend darstellt und fo dringend um die Minderung ihres Elendes fleht, konnte die ihm zugedachte Ehre eines ihm bei seinen Lebzeiten zu errichtenden Standbildes verbitten. Go ward jungst, bei ber Gedachtniffeier der errungenen Freiheit, im Taumel patriotischer Freude beschlof= sen, daß auf jener Runnemede, wo Konig Johann die Magna Charta unterschrieb, hinfort eine Denksaule den Triumph der Menschheit verkündigen sollte. Endlich, um ein Monument nicht zu vergeffen, von welchem Britten nur mit Begeisterung fpre= chen, so weihte der Konig und das Parlament mit einem gro= gen Aufwand von Kosten dem ruhmvollen Pitt, dem Bater des jegigen Premierministers, unter beffen Staatsverwaltung Großbrittannien ben hochsten Gipfel feiner Wohlfahrt und feines Glanzes erstieg, ein allegorisches Kunstwerk, welches unter vielen anbern in der Westminsterkirche prangt und Bacon's Namen für sich hat. Der große Mann steht in der Nische einer abgestumpf= ten Pyramide; unter seinen Fugen trauern die Staatsklugheit und die Beständigkeit um seinen Sarg; hier sitt Britannia, zu ihren Seiten das Gluck und der Dcean. Doch wie gesagt, nur als Zeugnisse des Nationalstolzes, welcher die Befriedigung sei= ner Eigenliebe felbst in ber Dankbarkeit gegen die großen Danner seines Bolkes sucht, konnen diese geschmacklosen Arbeiten ei= nen Werth haben, der ihnen von Seiten der Kunft immer feh= len wird. Allongeperucken und moderne Amtskleidungen vermag selbst der talentvolleste Kunstler mit den Regeln des Edlen und Schonen nicht zu reimen; allein bas Gold ift hier ber Schieds= richter des Geschmacks geworden und für Gold verrath man die Runft.

Wirkten nicht biese Verhaltnisse ber Sitten mit jenen ber



Eindruck storen kann, den das Gefühl von idealischer Schon=

heit, hoher Burbe und Vortrefflichkeit empfangt!

Die kostbare Sammlung von antiken Gemmen, hauptsach= lich Intaglien, welche Townley ebenfalls besitzt, ist nicht minder vortrefflich und sehenswerth in ihrer Urt. Fragt jemand, warum der Unblick dieser Wunderwerke den brittischen Kunftler nicht zum Nacheifern reigt? Dem muffen wir antworten, daß zwar die leidenschaftliche Liebhaberei, aber nicht der verschwenderische Lurus die großen Werke der Kunst bezahlen kann. Locatelli, ein ita= lienischer Bildhauer, verfertigte fur den Grafen von Orford eine koloffalische Gruppe, wo Herkules und Theseus ben Cerberus hervorschleppen aus ben Regionen ber Holle. Nach vollendeter Arbeit forderte der Runstler zweitausendvierhundert Pfund Ster= ling, oder beinahe funfzehntausend Reichsthaler; allein den Lord überraschte die ungeheure Forderung: er ließ sich vor Gericht ver= klagen, und als beide Parteien endlich sich dem Spruche der Schiedsrichter unterwarfen, mußte Locatelli ben gehofften Gewinn von feiner Arbeit verschwinden feben. Wenn es bemnach zuweilen einzelne Beispiele von einer ungewöhnlichen Schätzung des Kunftlerverdienstes gibt; wenn man auch ben Eigenthumern des Gartens zu Baurhall für Roubillac's Bilbfaule des berühm= ten beutschen Tonkunstlers Sandel siebenhundert Pfund Sterling geboten hat, so sind boch diese Falle zu felten, um bas Genie zur Wirksamkeit zu entflammen. Das begreift man aber, bag iene reiche Sammlung von campanischen Gefäßen im brittischen Museum, welche bas Parlament bei guter Laune für achttausenb Pfund Sterling von dem Ritter Hamilton kaufte, von engli= schen Mechanikern eifrig nachgeahmt, die Urbilder zu unzähligen Geräthschaften ber Bequemlichkeit und bes Lupus lieferte. Das Schone des Alterthums muß nur die Hulle des Ruglichen bor= gen, so gefällt es noch allenfalls! Wenn es aber mit bem Sinn fur bas Schone bahin kommt, bann verfällt man nur gar zu leicht auf ein Nügliches, welches nicht mehr schon ist, auf bie tausend Kunste ber Gewinnsucht und jeder andern nie= brigen Leidenschaft. .

Die Malerei hat in England mehr Liebhaber als die Bildshauerkunst, in dem Maaße, wie es leichter ist, mit dem Pinsel als mit dem Meißel den Forderungen des Auges Genüge zu leisten, und wie man mit gleichem Aufwande leichter eine Gemalsvegalerie als eine Sammlung antiker Statuen anlegen kann.

-4 M - Ca

Grundliche, gefühlvolle Kenner find überall feltene Erscheinungen; die Litteratoren der Kunft, wenn uns dieser Ausdruck vergonnt ift, die mit bem Birkel und Magstab in ber Sand, wie Sterne im Tristram Shandy sie schilbert, ben ganzen Schwall von Terminologieen im Munde führen und alles was zur Beurtheilung eines Gemalbes nothig ift, nur nicht Gefühl, besigen, find in England unter ben Runftlern und ben Liebhabern, wie auf bem festen Lande, häufig genug und geben ben Ton bei ben fast wochentlich vorfallenben Gemalbeversteigerungen. Die Menge der Halbwisser und der reichen Unwissenden ist freilich noch größer; allein mit Unrecht hat man behaupten wollen, daß man in England burchgehends von der Beurtheilung ber Da= lerei nichts wiffe und immer nur von gewinnsuchtigen Maflern hintergangen werbe. Es gibt in London eine große Unzahl von trefflichen Werken italienischer Meister, die in den Sausern beauterter Privatpersonen zerstreuet und zum Theil wenig bekannt find. Die Berzoge von Devonshire, Northumberland und Marlboroug, nebst vielen andern Abeligen, besitzen einzelne Stucke und ganze Sammlungen von anerkanntem Werth. Endlich ift der Geschmack des Konigs an diesem Theile der Runst in seiner auserlesenen Sammlung sichtbar, welche die Zimmer des Palasts der Königin ziert. hier werben auch jest die herrlichen Kartons von Raphaels großen Meisterwerken aufbewahrt, die ehebem im Schlosse zu hamptoncourt zur Bergessenheit verurtheilt fchienen. In einem so reichen Lande, wo man seines Ueberflusses frob gu werben weiß und sich zugleich eines hohen Grades der Ausbilbung ruhmen barf, ist ber Handel mit Schildereien ansehnlich genug, um eine ganze Rlaffe von speculirenben, sowohl auslanbischen als einheimischen Brocanteurs zu beschäftigen und zu be-Wenn aber vor Zeiten die Betrugereien diefer Leute reichern. ungeahndet hingingen, so ist dieses heut zu Tage nicht so leicht der Fall. Das Eigenthumliche ber verschiedenen Meister, Die Seltenheit ihrer Stucke und alle bahin gehörigen Unektoten, wiffen einzelne Kunstverständige in London fo genau zu bestimmen, als der schlauste Italiener. Dessen ungeachtet findet allerdings auch das Schlechteste seinen Käufer, wie bas Beste. Wenn Albano's Loth und seine Tochter, wegen ber ihm eignen Lieblichkeit und Grazie, dem Bischof zu Bristol mehr als breitausend Thaler entlockt, fo genügt es hingegen manchem eitlen Weltmann ein Bilb um bes berühmten Namens seines Urhebers willen an sich zu bringen, indeß der ungleich größere Hause sich an elenden Sudeleien ergößt, blos weil Farben und Gestalten seinem Blick entgegenschimmern; seine Zimmer mit illuminirten Kupferstichen oder mit Mr. Booth's neuerfundenen Kopien von Delgemälden schmückt, und in Ermangelung der Mittel, sich diese Kostbarkeiten zu verschaffen, in alle Schaustellungen und Auktionen läuft, und vor jedem Bilderladen ganze Stunden lang gaffend stehen bleibt.

Wenn man dasjenige, was wir von bem Studium bes Nackten und Ibealischschen in England bereits gesagt haben, in Erwägung zieht, so wird man mit ziemlicher Wahrscheinlich= feit vorausbestimmen konnen, in welcher Gattung von Malerei die englischen Runstler die starksten Fortschritte gethan haben. Wo es barauf ankommt, Gotter und Heroen zu schilbern, die menschliche Natur geahnet in der Vollkommenheit des Mögli= chen, oder auch nur ergriffen auf der hochsten Stufe des wirklichen Schönen, auf der Leinwand in die Phantasie der Zuschauer wirken zu lassen: dort stehen sie überall weit vom Ziele zuruck. Die Auslander, die als Mitglieder der neuen Ukademie zur Bil= dung der englischen Schule beitragen sollten, maren zwar ver= dienstvolle Kunstler, allein gerade in diesem edelsten Theile der Malerei gehörten sie nicht zu den Meistern in der Kunst. Ci= priani, der sie in der Zeichnung alle übertraf, kampfte mit sei= nem Schickfal und ward nur durch den Grabstichel feines Freun= bes Bartolozzi bekannt. Die deutsche Muse, Angelika, verbarg die Inkorrektheit und das Einerlei ihrer allzuschlanken Figuren unter bem Schleier ber Grazie und Unschuld. Diese Muster, die Modelle, welche die Benus Pandemos, oder die Herberge der Sanftentrager hergibt, und die Gipsabgusse des akademischen Untikensaals, sind die Bulfsmittel, wodurch ber Britte sich in London zum historischen Maler bildet.

Indessen genoß der vorzüglichste englische Künstler im hisstorischen Fache, Benjamin West, eine geraume Zeit hindurch das Glück, in Italien die Meisterwerke seiner Kunst zu studiren. Dieser Mann, von Geburt ein Nord = Umerikaner und ein Mitsglied der ernsthaften, stillen, steisen, aber ehrwürdigen Gemeine der Quaker, ist bereits durch die vielen Kupferstiche, die nach seinen besten Werken versertigt worden sind, unter uns rühmslich bekannt. Seine alteren Urbeiten, der Ubschied des Reguslus, Scipio's Enthaltsamkeit, der Eid des Römerseindes Han-





bigkeit bes Monarchen erhöhen seine jahrliche Einnahmen solcher= gestalt, bis auf vierfach diese Summe. Wie glucklich ist boch der Kunstler, wenn er, anstatt nur immer Madonnen, oder breis fache Kronen und Kapuzen zu malen, durch die Wahl bes Gegenstandes selbst begeistert wird, der feine Phantasie, sein Berg und feinen Berftand zugleich beschäftigt! Der neuen Gemalbe zu Windsor sind sechs an der Zahl und sie beziehen sich auf die Geschichte bes großen Konigs, Edwards bes Dritten. Die Scene bes ersten ist bei Cress, wo Edward nach der Schlacht seinen siegreichen Prinzen umarmt, der dem Konig von Bohmen bas Leben und seinen Federbusch mit dem Wahlspruch: Ich diene fortan bem Wappen bes englischen Thronfolgers, genommen Die Schlacht bei Nevil's Eroß macht ben Gegenstand bes zweiten Stucks. Wahrend bag Edward Calais belagerte, siegte seine Gemahlin Philippa über den Konig David von Schottland, ber eine Diversion hatte machen wollen, und nahm ihn felbst gefangen. Man sieht die Konigin auf einem Zelter, um= ringt von Baronen und Bischöfen, die man an ihren Fahnen und Belmen erkennt; und in ber Ferne ben schottischen Ronig, ber sich an Sir John Copeland ergibt. Im britten Blatt legt Philippa für den Eustache von St. Pierre und die sechs beherzten Burger von Calais nach der Uebergabe des Ortes bei ihrem Gemahl eine Fürbitte ein. Das vierte Stuck verewigt die Einsetzung bes Ordens vom Hosenbande. Edward mit seinen Rit= tern knieet am Altar, wo der Bischof von Winchester bas Soch= amt halt. Seitwarts ruhet bas Auge auf ber knieenden Ronigin und einer Gruppe von jungen Damen aus den edelften Ge= schlechtern. Unter den Zuschauern erblickt man den schottischen Konig David, einen Marschall von Frankreich nebst andern vornehmen franzosischen Gefangenen und Edward's jungere Rinder. Den glorreichen Augenblick, wo nach ber Schlacht bei Poitiers der Konig Johann von Frankreich mit seinem Sohne Philipp gefangen in das Zelt bes schwarzen Prinzen geführt wird, hat West in seinem funften Gemalbe geschilbert. Das sechste, in der Mitte des Ordenszimmers, ist der Sieg des Schutheiligen von England, St. Georg, über den Drachen: eine Scene, die hier ein neues Interesse gewinnt, indem eine schone weibliche Figur im Vorgrunde burch die Dazwischenkunft des Selben von bem Ungeheuer errettet wird. Außer biefen großen Arbeiten, welche noch nicht vollendet sind, spricht man noch von einem Borhaben des Königs, das Grabmahl des Kardinals Wolsen von dem=

felben Meister verzieren zu lassen.

Durch solche Bestellungen erwirbt sich Georg der Dritte mit Recht ben Namen eines Beforberers ber brittischen Kunft. Hier ist bas Feld, wo diese Schule burch Sorgfalt, Studium und Genie sich mit Ruhm behaupten kann, wenn es nur mog= lich ist, sie von verdienstloseren, aber einträglicheren Beschäfti= gungen abzuhalten. Allein die ungeheure Anzahl von sechshun= dert Kunstlern, welche London in sich faßt, wird mehr von der Selbstliebe bes Publikums, als von seinem Geschmack ernahrt. Desto ruhmwürdiger sind die Versuche einzelner Kunstliebhaber, bas Talent auf eine geziemendere Urt zu beschäftigen und zur Behandlung achter Kunstwerke aufzumuntern. Der Albermann Boydell, selbst ein geubter Zeichner und Kupferdrucker, der ehe= bem einen starken Sandel mit Rupferstichen trieb, ift der Urhe= ber eines Unternehmens, wodurch er den Geschmack des Publi= kums zu bilben und ber Kunst in seinem Baterlande aufzuhel= fen fucht. In Pallmall, einer ber Hauptstraßen der Residenz= stadt, erbaute er im vorigen Jahr ein Kunstmuseum, welches einen Raum von 140 Fuß in der Lange und 30 in der Breite einnimmt, und aus drei großen, 40 Fuß hohen Zimmern besteht, die ihr Licht von oben erhalten. Unter biesen Zimmern, welche lauter Gemalbe von brittischen Runftlern enthalten follen, wird zu ebener Erde eine ahnliche, ebenfalls in drei Zimmer ge= theilte Galerie angelegt, die den englischen Kupferstichen bestimmt Dieses Gebaude, welches hinfort burch die Benennung der Shakspeare = Galerie feine Bestimmung ankundigt, ift von bem Baumeister Dance entworfen und aufgeführt worben, und die Baukosten desselben hat man auf funftausend Pfund Sterling angeschlagen. Die Facciate nach der Strafe, die Treppen, bas Licht, das Stucco machen ihrem Kunstler Ehre. Ueber bem Eingang kommt in gang erhobener Arbeit ein allegorisches Kunst= werk von Banks zu stehen, welches den Lieblingsbichter der Britten, ihren unnachahmlichen Shakspeare, vorstellt. Er sitt auf einem Felsen und empfångt von der Dichtkunst zu seiner Rechten ben Lorbeerkrang. Bur Linken steht die Muse der Ma= lerei und zeigt auf ihn als ihr Vorbild in der Darstellung der Matur.

Es war in der That ein schöner, fruchtbarer, patriotischer Gedanke, die Scenen dieses großen Schauspieldichters, des kuhn=

sten logischen Zeichners der Natur, der je eristirte, als Modelle für den Maler aufzustellen und plöglich alle durch einiges Talent bereits bekannt gewordene Kunstler der brittischen Schule zu einem eblen Wettkampfe zu wecken. Der Enthusiasmus ber Nation für ihren Shakspeare, die innige Bekanntschaft aller, felbst ber niederen Stande, mit feinen Charafteren, seinen Si= tuationen, seinen fur die Dauer gestempelten Ausbrucken, und bie lange Gewohnheit auf ber Buhne feine gottliche Bezeich= nungskunst von geubten Schauspielern, und fast alle Sauptrollen in der Person ihres bewunderten, unersetlichen Garricks dargestellt, mit Aug' und Dhr zu Bergen zu nehmen: dies zusam= mengenommen mußte eines Theils fur die malerische Behand= lung ein unbeschreibliches Interesse erregen, und von der andern Seite die Runftler von der Kompetenz ihrer Richter überzeugen. Shakspeare's bramatisirende Phantasie begegnet überdies bem Maler auf halbem Wege, indem sie die hervorspringenden Züge so treffend charakterisirt und baburch die Kunstlerphantasse mit scharf bestimmten, lebendigen Bilbern erfüllt. Die Sitten bes mittleren Zeitalters, wohin ber Dichter ben Schauplat feiner besten Stude verlegt, und zumal die vaterlandische Geschichte, die ihm fo reichhaltigen Stoff geliefert hat, begunstigten endlich noch die eigenthumliche Richtung der brittischen Schule. Wirkung ift ihr hochstes Ziel, und um dieses zu erreichen, verschmabet sie keine Mittel. Das Schone ist ihr nur Nebensache; am liebsten will sie erstaunen und überraschen, niederdrücken durch gigantische Große, ober erschuttern burch die Extreme ber Leidenschaft; sie hascht nach der Wahrheit der Natur in ihren gräßlichen Augenblicken und erlaubt ihrer Phantasie ben verwegenen Flug, nicht in das schöne Feenland des Ideals, sondern in die verbotene Region der Geister und Gespenster. Allein was von jeher ein Vorzug der Englander war, mechanisches Genie, welches zusam= mensetzt und vervollkommnet, dies außert sich auch in einem ho= hen Grade in den Werken ihrer bildenden Muse. Gie verstehen sich auf das Machwerk des Pinsels und spielen mit ber Farbe, um Wirkung herbeizuzaubern, die, wenn sie gleich nicht immer das lautere Gefühl befriedigt, doch, wie die Liebe, die Menge der Fehler und Mängel verdeckt. Ein glänzendes Kolorit, sprechender, aber oft übertriebener Ausbruck, und eine glückliche Busammenordnung der Figuren, sind die Vorzüge einer übrigens

fehlerhaften Manier, die ohne Zeichnung bezeichnen und ohne Schönheit gefallen will.

Von den drei Zimmern seiner Shakspear=Galerie eröffnete Boydell dieses Jahr die beiden ersten, die mit einem ansehnlichen Schmuck von Gemalden prangten. Nach dem Plan des Eigen= thumers war es nicht wohl möglich, daß alle hier zur Schau gestellten Stucke von gleichen Ansprüchen sein konnten. Eine Scene wirkt vor der andern machtiger, und neben anerkannten Meistern sollten auch die Zöglinge hier zur Uebung und Beskanntwerdung Gelegenheit sinden. West, Barry und Füestli has ben Scenen aus dem König Lear behandelt. Der erstere schils dert die Unterredung des Konigs mit Glosters Sohn Edgar, welcher sich rasend stellt. Diese angenommene Raserei, verbun= den mit der Fulle des Gefühls, die ihm der Dichter so freigebig zutheilt, war der Talente eines großen Kunstlers wurdig. Glo= ster, Kent und der Hofnarr, der zwar von der Bühne verwie= sen, hier aber an seiner Stelle ist, sind im Ausdruck zum Theil verfehlt und zum Theil übertrieben. Der König selbst ist von kolossalischer Größe, und bei einem Alter von mehr als achtzig Jahren noch mit herkulischer Stärke begabt. Seltsam genug, daß diese Vorstellung auch bei Barry und Küeßli herrschend ge-worden ist, vielleicht weil alle Drei das Ungeheure mit dem Er-habenen verwechselten. Eine Fackel in Glosker's Hand wirft das Licht mit malerischem Effekt. Barry, der jetzige Professor der Malerei an der königlichen Kunskakademie, ein Mann von un= bezweiselt gründlichen theoretischen Kenntnissen, der auch zu den besten Zeichnern der brittischen Schule gehört, aber den Grazien nicht geopfert hat und im Kolorit selten glücklich ist, verfällt hier in den Fehler seiner Landsleute, den der Geschmack des Publikums heiligt; mit Vernachlässigung der Anmuth, der Schon= heit und der edlen Große buhlt er um jenen verzerrten Ausdruck der an Karrikatur grenzt und daher die Organe der Menge zu reizen vermag. Alle Figuren seines Gemaldes sind Kolosse und unter diesen ist der König ein Riese. Es ist die Schlußscene, wo die drei Töchter des unglücklichen Fürsten nebst dem Bastard Edmund, als Opfer der Leidenschaft und der theatralischen Sezechtigkeit todt umher liegen, Albany und Edgar sich wehmuthszwoll dem Anblick dieser Zerstörung überlassen, und Lear mit der schauberhaften Dumpfheit seines unendlichen Schmerzes sich ganz verlaffen und sein Berg verodet fühlt. Gine Benus Unadnomene

von demselben Meister ist bereits seit langer Zeit in dem Porstefeuille eines jeden Kupferstichsammlers. Sie steigt in der That mit einem schönen Körper aus dem Meeresschaum hervor; nur Schade, daß die Wahl dieses Augenblicks uns belehren muß, die Göttin selbst sei minder reizend gewesen, ehe die Hand ihrer

Gespielinnen sie schmuckte und ihre goldenen Locken band.

Der Beifall, welchen Füeßli's Gemälde in England erhal= ten, bezeichnet mehr als alles die Ueberspannung des dortigen Kunstgeschmacks. Dieser junge Schweizer, ber sich wegen ber englischen Aussprache jest Fuzeli nennt, brachte nebst ber Kennt= niß akademischer Modelle sein malerisches Kraftgenie mit sich über das Meer; seiner Phantasie ward es wohl unter wilben Traum= gestalten und Bildern des Ungewöhnlichen. Diese Stimmung, die, von reifer Urtheilskraft gezügelt, zu kuhner Größe gediehen ware, verführte ihn nur gar zu bald zu allen Ausschweifungen der Manier. Es ist zwar leicht das Alltägliche zu vermeiden, indem man Kontorsionen darstellt; allein das Lob, welches man dafür einerntet, das Lob der londoner Zeitungsschreiber, ist mahr= lich für den ruhmbegierigen Kunstler lose Speise. Außer dem Lear, bem Fückli's Talente nicht recht angemeffen waren, fand er in Shakspear's Traum einer Sommernacht (Midsummernight's dream), im Samlet und Macbeth bie Befriedigung fei= nes Hanges zum Uebernatürlichen, und zugleich bas unfehlbare Mittel, die Bewunderung seines Publikums zu fesseln. speare's Magie ist von der erhabenen Gattung, die, auf Bolks= sage und Volksglauben tief gegründet, durch ihre furchtbare Größe dem Leser nicht Raum läßt, von seiner Illusion zuruck= Rein Dichter, sagte schon Ben Johnson, barf seinen Bauberkreis betreten, feiner magt es, feine Schrecken nachzubil-Selbst die Vorstellung auf der Buhne erreichte ihn nicht, obgleich seine Macht über die Gemuther jeden Schlag seines Zauberstabes vor dem Lacherlichen sicherte. Allein zwischen der Ma= lerei und der Poefie, bunkt uns, fei eine Scheidemauer gezogen, die der ersteren nicht gestatte, die phantastischen Wesen des Dich= ters, "ber das luftige Unding mit Namen nennt," in materielle Umrisse zu fassen und den hinschwindenden Gebilden der Tauschung Form und Dauer zu verleihen. Dennoch überschritt ber deutsche Kunstler diese Grenze. Der Geist im Hamlet steht auf feiner Leinwand, wie ihn freilich kein Schauspieler vorstellen kann, ein himmelanstrebender Roloß; feine Fuße berühren bie

Woge bes Meeres und sein Haupt reicht an den blaßschimmernden Mond. Wie durch einen Nebel erblickt man die kriegerische Schreckengestalt und wie Schatten im ungewissen Mondenschein, glaubt man sie immer größer werden zu sehen. Im Macbeth hat ebenfalls der Augenblick, wo die drei Heren in der Luft zerrinnen, den Künstler begeistert. Hingegen dot ihm das Feenreich, Oberon und Titania mit ihrem Elsengesolge (im Traum einer Sommernacht), eine lieblichere Gattung von luftigen Kabelwesen dar. Die Verwegenheit, solche Spiele der Einbildungskraft sichtbar zu machen, würde indessen schwerlich hinreichend gewessen sein, dem Füestli Beisall in England zu erwerden, wenn er sich nicht zu gleicher Zeit so eisrig nach dem Eigenthümlichen der dortigen Schule gebildet hätte, daß man ihn nunmehr sügslich dazu rechnen kann. Kürzlich hat er ein großes Gemälde angesangen, welches 52 Fuß breit und 38 Fuß hoch ist; er stellt darauf einen Marsch der Schatten in den eliseischen Feldern, nach dem Lucian, vor. Ein solches Sujet mußte sür seiche Phantasie ein herrlicher Fund sein. Die Seelen der Abzgeschiedenen ziehen hier dei Tausenden in verschiedenen Abtheizungen, vier Mann hoch, mit ihren Fahnen umher.

Doch ist ihm die Darstellung geistiger Gestalten nicht ausschließend eigen; sie scheint vielmehr eine Lieblingssache der dortigen Künstler zu werden. Selbst der Präsident der königlichen Akademie, Sir Joshua Reynolds, hat in Boydell's Galerie sowohl einen Macbeth im magischen Augenblick seiner Wissonen, den leidigen Satan in eigner Person, in jener Scene aus Heinzich dem Sechsten vorgestellt, wo der König und die Grasen Salisbury und Warwick um den sterbenden Kardinal Beausort stehen. Wer sich mit dem Gedanken ausschnen kann, daß der gräßliche Tod eines verstockten Bösewichts, mit dessen Seele der Teusel zur Hölle fährt, ein Gegenstand für die Kunst sein dürse, wird in der Komposition das Feierlichgroße, welches Eindruck machen kann, neben Reynolds' übrigen Vorzügen nicht verkennen. Sein Geschmack in der Wahl und Behandlungsart, die Kultur seines Geistes, endlich seine Farbengebung, die wenn sie Dauer hätte, mit Rembrand's um die Palme stritte, sezen ihn ohne Widerrede an die Spize der brittischen Künstler und in die erste Klasse aller jetzt lebenden Sohne der Kunst. Ihm war es gegeben, die Stimmung des Zeitalters mit dem Sinne sür Schönheit glücklich zu verbinden, und mit festem Schritte seinen

eigenen Weg zum Ruhme zu gehen. Man wird es nicht oft genug wiederholen konnen, daß die Stufe ber jetigen Kultur mit allen ihren unzertrennlichen Berhaltniffen keine Maler vom ersten Range, wie Raphael, Domenichino, Guido, da Vinci erswarten läßt, und daß der Sinn für ihre Größe in dem Grade, wie die Möglichkeit ihr Talent wieder aufleben zu sehen, sich unter unseren Zeitgenossen verliert. Allein wir muffen gleich= wohl gestehen, die Natur sei noch lange nicht erschöpft, und so lange es Menschen gibt, unerschöpflich. Die Gestalten, die sie bem Unschauungsvermogen bes Kunftlers vorhalt, treu aufge= faßt und versinnlicht, erregen auch alsdann noch Bewunderung, wenn wir die Vollkommenheit des Ibeals an ihnen vermissen; ja, die meisten Menschen werden leichter von dem Individuellen angezogen, welches, seiner Disharmonie ungeachtet, ihnen naher liegt, als das lautere Allgemeine der Abstraktion. Corregio wird feinen Ruhm behaupten, fo lange feine Werke bleiben. Grazie, Empfindung und die unendliche Bartheit ber Liebe wird ewig ge= fallen, auch ba, wo man Zeichnung und die hoheren Grade ber Schonheit entbehren muß. Vermag nicht auch ohne diesen Zauber, ber in Corregio's Pinfelspige entzuckt, die bloge Bahrheit und Warme bes Rolorits und jenes uppige, zur Schau gelegte Nackte, das von Lebenskraft emporzuschwellen scheint, in Dizian's Gemalben die Sinne des Zuschauers gefangen zu nehmen und sogar ben Kenner felbst zu verführen? Lagt une noch ge= stehen: die hohe Kultur des Geistes in einem freien Volke hat ihre eigene Organisation, und es gibt in England eine weibliche Schonheit und Jungfraulichkeit ber Gesichtszuge, eine Mannig= faltigkeit des Ausdrucks von Geisteskraft und von verfeinertem Gefühl im Umriß der mannlichen Kopfe, woraus der Runftler sich eine besondere Gattung des Reizenden, des Einnehmenden, des Interessanten, des Wahren mit Einem Worte, sammeln kann, welches zwar, hauptsächlich für die Empfänglichkeit ver= wandter brittischer Organe berechnet, bort am meisten gefallen, aber auch auf dem festen Lande eben so wenig, als die Drigi= nale, von denen er es abstrahirte, seine Wirkung verfehlen wird.

Sir Joshua Rennolds ist der Maler der brittischen Grazien; das Naive, Unbefangene, das zart und sein Empsindende, das unschuldsvolle Schalkhafte, das natürlich ohne Unmaßung Gefallende, stiller heiterer Genuß, sanfte Leidenschaft, umfassens der Sinn, selbstgeschaffene Gedankenfulle, Unabhängigkeit und



athmet und durchdrungen." Jett vernehmen wir auch die strenge Herabwürdigung desselben Kunstwerkes aus dem Munde eines Vertrauten der Kunst: "Er (der junge Herkules) liegt nicht in einem Schilde, sondern in einer Wiege, oder etwas ähnlichem. Der Kopf des Herkules ist alles, was in diesem Vilde Vorzug verdient. Der Körper gleicht einem Schlauch und würde schicklicher für einen Silenus sein. Das Kind ist so ungeheuer groß, daß es die Mutter, mit Beihülfe einer Magd nicht heben kann; doch der letztern ist weislich eine Menge beigefügt. Schatten und Licht sind äußerst verwirrt. Juno in den Wolken ist das

Schlechteste im Bilde \*)."

Unseres Bedünkens scheiterte Rennolds schon in der Wahl feines Gegenstandes. Ein Rind, deffen unentwickelte Berhalt= nisse der Idee des Schonen so sehr zuwiderlaufen, zur Haupt= figur zu erheben, bestimmte schon das Schicksal des ganzen Ge-Dieses Kind follte ein Herkules sein, folglich mußte seine Kraft der herrschende Zug des Ganzen bleiben und durch die Schönheit der Nebenfiguren nicht verdrängt werden konnen. Jest burfte nur eine ungluckliche Bezeichnung hinzukommen, so war der Ausdruck ganzlich verfehlt, und in der That konnte der Runstler sich nicht harter an der Hermeneutik seiner Kunst ver= fündigen als indem er Kraft durch ungeheure Dimensionen anzubeuten magte. Daß er vielleicht aus Gefälligkeit gegen ben Ra= tionalgeschmack, einen Deus ex machina in ben Wolken zeigte, war schon traurig genug; aber gewiß noch trauriger, daß seine Juno ihre Gottlichkeit auf dem Dlymp zurucklassen mußte, um in seinem Bilde eine mußige Nebenrolle zu spielen. Die Beschäftigung mit diesem Kunstwerke scheint jedoch die Phantasie des ebeln Mannes zu ahnlichen Versuchen begeistert zu haben; denn außer seinem vorhin erwähnten Kardinal Beaufort, hat er auch in die diesjährige akademische Schaustellung mehrere Dich= tungen seiner Muse geliefert, unter andern die Enthaltsamkeit bes Scipio, Cupido und Psyche, Cymon und Iphigenia. Eine Augenkrankheit, die ihn im Sommer mit ganzlichem Erblinden bedrohte, ließ die Eitelkeit aller Schonen und aller liebenswurdi= gen jungen Herren in den glanzenden Kreisen der Hauptstadt vor

<sup>\*)</sup> S. Meusel's Museum für Künstler und Kunstliebhaber, viertes Stud, S. 17.

der Gefahr erzittern, ihren Reizen von Rennolds' Pinsel nicht mehr Gerechtigkeit widerfahren zu sehen; allein zur Beruhigung dieser Trauernden versichert man, daß er bereits wieder zu malen

angefangen hat \*).

Romnen, der, von Hanlan besungen, als Portraitmaler seinem Muster Rennolds nahe kommt und dessen Draperien selbst von strengen Kritikern gelobt werden, hat in der Shakspeare-Galerie eine Scene aus dem Sturm (the Tempest) gemalt. Der Dichter läßt auch hier eine Urt von Mittelgeschöpfen aus dem Geisterreich auftreten, welche die Einbildungskraft eines englischen Malers begeistern kann. Uriel ist ein sanstes, liebevolles, einsschmeichelndes Wesen, dem Romnen gefällige Reize verleihen durfte.

Ein anderes neues Mitglied ber Kunstakademie, der Maler Northcote, hat diese Sammlung mit mehreren Stucken berei= chert, die sich auf Shakspeare's historische Schauspiele beziehen. Die von ihm gewählten Scenen sind aus bem Konig Johann, aus Heinrich bem Sechsten und aus Richard bem Dritten ent= nommen. Seine Kompositionen sind nicht ohne Berdienst. Der zugleich mit erwählte Akademiker Opie, der im Kolorit nach Rembrandt arbeitet, im Charakter ber Ropfe aber so weit von ihm abweicht, wie die brittische von der niederlandischen Grazie, liefert hier eine Scene aus Romeo und Julie und eine aus dem Wintermahrchen; boch ware zu wunschen, daß er in der Zeich= nung nicht so gar weit zurückgeblieben ware. Aus dem letztge= genannten Stuck hat auch Wheatlen den Stoff zu seinem Ge-malde entlehnt. Hamilton, der erst dieses Jahr zum Mitglied der Akademie erkohren ward, wählte die Heirathsscene aus dem Lustspiel Much ado about nothing, und von ihm sieht man in dieser Sammlung noch zwei andere Gemalde, das eine aus Love's Labour lost, das andere aus dem in England vorzüglich beliebten As you like it. Der Reichthum des Dichters, der seine Scenen aus den verschiedenen Verhaltnissen des Ortes, des Ranges und Charakters bildete, ist besonders anwendbar auf die gang verschiedenen Talente der Kunftler. So gab in diesem Stucke die Scene, wo der melancholische Jaques im Walde klagt und philosophirt, eine schöne Gelegenheit, den traurigen, einsamen Hirsch, wovon er spricht, durch den bekannten Thier=maler Gilpin trefflich darstellen zu lassen, denselben Gilpin, der

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ift er seitdem gestorben.

sich mit seinem Entwurfe der Swift'schen Hounnhms so viel Ruhm erwarb, indem es wirklich schien als hatte er seinen Pferben verschiedene Charaktere zugetheilt und ihnen die Gabe der

Rebe verliehen.

Es führte und zu weit und ermudete vielleicht unfere Lefer ohne Absicht, wenn wir die sammtlichen Gemalbe ber Shat= spear = Galerie hier burchgehen wollten. Josiah Bondell, ein Neffe des Albermanns, hat mit gutem Erfolg bie Scene im Garten erzählt, wo Richard Plantagenet und Sommerset die rothe und weiße Rose pflückten, und baburch ihren Parteien von York und Lancaster die berühmten Abzeichen gaben, welche sechsundbreißig Jahre lang die Nation entzweiten und um beren Erhöhung mah= rend dieses Zeitraums in zwolf entscheidenden Schlachten britti= fches Burgerblut stromte. Aus bem Titus Andronicus, einem Trauerspiele, welches vielleicht mit Unrecht Shakspeare'n zuge= schrieben wird, hat der junge Rirk eine gräfliche Scene zu mildern gesucht; allein so sehr er auch fur das Gefühl der Zuschauer gesorgt zu haben glaubt, indem er die verstummelten Urme der Lavinia unter dem Gewande verbirgt, so ekelhaft bleibt dessen ungeachtet auch dieser Anblick, der weder für den Pinsel, noch fur das Theater, noch felbst fur die Lecture gehort. Peters, der jest den Maler und den geistlichen Seelforger in einer Person verbindet, ein Kunstler, dessen Phantasie ihre Bilder nur aus einer grobsinnlichen Natur entlehnt und beffen Farbengebung fehr übertrieben, wenn gleich nicht ohne Berdienst ift, schildert hier die Scene aus Much ado about nothing, wo Beatrir die Unterredung zwischen Hero und ihrem Madchen behorcht. Den schlauen Ernst der Hero, die scherzlustige Zustimmung der Magb und die mißtrauische Neugier der Horcherin gang zu erreichen, hatte vielleicht tieferes Studium bes menschlichen Bergens und großere Fahigkeit, beffen leiseste Bewegungen zu fassen und anzudeuten vorausgesett. Eine niedrigere, aber nicht minder launigere Scene dieses Lustspiels, wo Dogberry und Verjuice glanzen, hat Smirk ziemlich humoristisch ausgeführt und eine andere des Groteskkomischen, der wohlbeleibte Ritter Falstaff mit feinen Spieggesellen und Rekruten vor bem Friedensrichter Shallow, ist dem Maler Durno nicht übel gerathen. Diese Unzeige ist hinreichend, um von bem gemeinnutigen Institute ber Shakspeare = Galerie einen richtigen Begriff zu geben und jeden Kunst= verständigen felbst urtheilen zu lassen, wie fehr bie eigenen Geisteskräfte der englischen Kunstler dadurch zur Thätigkeit geweckt werden, und welchen Erfolg man sich von dieser Unstrengung

versprechen barf.

Das Gegenstück zu Bonbell's public Spirit und ein neuer Beweis der allgemeineren Kunstliebhaberei in England ist dort der originale Einfall eines gewissen Macklin, auch die übrigen brittischen Dichter durch brittische Kunftler erlautern zu laffen, und die in folcher Ruckficht veranstaltete Sammlung von Ge= målden dem Publikum zur Schau zu stellen. Diese Erhibition ward bereits im Upril des vorigen Jahres eroffnet und enthielt damals neunzehn Gemalde, die hier wenigstens angeführt zu werden verdienen. Gainsborough's Lavinia, aus Thomson's Jahreszeiten behauptet vor allem die erste Stelle. Der Geist dieses nunmehr verstorbenen Runftlers, der im Portrait = und in der Landschaftsmalerei gleich berühmt war, seine Leichtigkeit, sein Chiaroscuro, seine transparenten Farben und eine große Ginfalt der Komposition und Ausführung empfehlen dieses Gemalde. Die Natur hatte diesen Mann zum Maler bestimmt, und schon als Knabe gab er Proben von einer lebhaften Einbildungskraft und von einem besondern Talent der Nachahmung. Er war zu gleicher Zeit ein guter Tonkunftler. Un seinen Portraiten ruhmt man die vollkommenste Aehnlichkeit, wiewohl es ihm bei seiner leichten, forglosen Manier auf die Striche nicht anzukommen schien. Er malte in einem halbbunkeln Zimmer mit febr lan= gen Pinselstecken, weit von der Staffelei, und daher wirkten feine Gemalde erst in einer gewissen Entfernung. Unter seinen neuesten Arbeiten verdienen insbesondere die Bildnisse des Prin= zen von Wallis, des Marquis von Lansdowne und des Admi= rals Lord Rodney genannt zu werden. Seine Landschaften sind in einer großen, leichten, einfachen Manier. In ber Macklini= schen Sammlung befindet sich noch ein zweites Stuck von fei= ner Hand, Hobbinol und Ganderetta, nach dem Idyllendichter Sommerville, welches ebenfalls eine ruhmliche Erwähnung ver= bient. Von Sir Joshua Reynolds bewundert man hier eine Bestalin, aus Gregorn's Ode to Meditation. Eine etwas schlan= tere Gestalt zu diesem schonen Gesichte, hatte dem Beobachter die Idee von Beiligkeit naber gelegt; ober follte man bei einer Westalin noch an etwas Irdisches benken? Füegli hat sich, wie gewohnlich, an Visionen geubt. Die eine ist der Traum des Prinzen Arthur aus Spenser's Fairy Queen; die andere ber





ham verschwendete im Oberhause die Donner seiner Beredtsam= feit fur die Sache ber amerikanischen Staaten gegen North's Ministerium und verkundigte mit prophetischem Geiste, was bald hernach in Erfüllung ging. Sein von Krankheit zerrütteter Kor= per unterlag mitten in diesem Kampfe seines Geistes gegen die Ungerechtigkeit; er fank sterbend in die Urme feiner umstehenden Weber die moderne Kleidung, noch die Mantel ber Parlamentsherren konnten Theilnehmung für biese Scene er= wecken, wenn die Geschichte selbst nicht jedem Britten ins Berg geschrieben ware. Um sie von Copley's Hand vorgestellt zu sehen, und so viele Portraite als Lords im Parlamente gegen= wartig waren, zu betrachten, eilte ganz London in die beshalb besonders eröffnete Schaustellung, und jett, da wir schreiben, wird der nach jenem Gemalde auf Subscription verfertigte Rupferstich von Bartolozzi mit funfundzwanzig Guineen bezahlt. Der Tod bes Majors Pearson, ebenfalls von Coplen gemalt, hat, wie die vorhergehenden Stucke, durch die Portraite, die barauf vorkommen, einen konventionellen Werth.

Nach allem, was wir bisher gesagt haben und etwa noch hinzufügen könnten, läßt es sich gleichwohl nicht läugnen, daß diejenigen Zweige ber Kunst, welche dem Maler Gelegenheit geben, seinen innern Reichthum zu zeigen, mit Erfindung, Un= ordnung, Auswahl, mit Gestalten und Farbenschattirungen, die seine Phantasie sich vom Wirklichen abstrahirt hatte, zu glanzen, theils vom Publikum nicht allgemein geschätzt, theils von Lieb= habern nicht gesucht, theils auch von den Kunstlern selbst noch nicht mit vorzüglichem Glücke behandelt werden. In dem Grade, wie ein Gemalde sich der bloßen Nachahmung bekannter oder beliebter Gegenstände nahert, in dem Grade gewinnt es für die Englander an allgemeinem Interesse. Die Künstler, denen diese Sonderbarkeit des Geschmacks nicht unbekannt ift, befleißen sich daher, die Bildnisse solcher Personen aufzustellen, die durch ihre Thaten Gegenstände des Wolksenthusiasmus geworden sind. El= liot, der Held von Gibraltar, ward von Sir Joshua Rennolds, von Brown und mehreren Andern nach seiner Wiederkehr ins Vaterland gemalt. Das von Brown verfertigte Portrait, nebst feinem Gegenstücke, welches den zweiten Commandanten der Festung, den ehrwürdigen Sir Robert Bond, vorstellt, ist nach Spanien bestimmt, wo man vermuthlich auch begierig ist, die Helden, die man nicht besiegen konnte, naher ins Gesicht zu



er dichte mit dem Meißel oder bem Pinsel in der Hand. Das wirklich Vorhandene muß ihm so geläufig sein, sich so mit seinem Wesen ibentificiren, daß er es wie ein mechanisches Triebwerk in feine Theile zerlegen, und diese nach einer willkurlichen Beranderung ober Vervollkommnung wieder zusammenfügen konne, zu einem vollig ahnlichen, nur zierlicheren, schoneren, edleren Gan= zen. Jeder wahrhaft große Kunstler im heroischen und histori= schen Fach, muß wenigstens Portraite malen können, wenn schon sein Geist diese knechtische Nachbildung des Individuellen in der Natur verschmaht und sich nur in eigenen Schopfungen genügt. Zu einem guten Portraite gehoren in ber That so viele wesentliche Künstlertalente, daß wir die Vermessenheit derer, die sich ohne im Besit berselben zu fein, dem Gelufte ihrer Phantasie überlassen, in keinem vortheilhaften Lichte barstellen konnen. Wenn man indessen nach ber ungeheuren Menge von Portrais ten im Durchschnitt ein allgemeines Urtheil fallen sollte, so scheinen wohl die wenigsten Portraitmaler etwas von den Schwierig= keiten geahnet zu haben, die wir bei ihrem Geschäfte voraussetzen und eine Menge von Kenntnissen bei dem Kopiren nach der Natur durf= ten ihnen hochst überflussig und entbehrlich vorgekommen sein. Das Wohlgefallen der Menschen an ihrem lieben Gelbst, sobald sie es auf einer ausgespannten Leinwand erblicken, mag wohl zu dieser kunstlerischen Sorglosigkeit nicht wenig mitgewirkt haben. Sir Godfren Kneller, der deutsche Maler, den nach Leln's Tode kein anderer Nebenbuhler zum Wetteifer reizte, ward übermuthig genug, die Eigenliebe der Englander zu mißbrauchen, seinen Ruhm der Gewinnsucht aufzuopfern, und eine Portraitfabrik, im eigentlichen Wortverstande, anzulegen. Seine beutschen Sand: langer mußten an bem Bilbe, wovon er lediglich die Gesichts: züge malte, alles übrige ausführen. Der eine malte die Perute, ein anderer den Hut, der dritte den sammetnen Rock; dieser reichte bas Gemalde einem vierten, ber die Knopfe barauf sette; unter den Sanden bes funften kamen die Spigenmanchetten und das Halstuch hinzu, und solchergestalt entstand ein Machwerk und ein Flickwerk, woran es, trot ber Aehnlichkeit der Gesichts= züge, oft unmöglich sein mochte, das Driginal zu erkennen. Un Mannigfaltigkeit in ben Stellungen, an Wahrheit und charakteristischer Zeichnung bes Korpers, an Harmonie im Ton ber Farben, an Ausbruck in den Bugen, Feuer im Auge, kluge Wendung des Gesichts und Disposition der Schatten und Lich-

a country

ter, um die Aehnlichkeit sprechender zu machen und die Seele durch ihre körperliche Hülle leuchten zu lassen: an alle diese Ersfordernisse der Kunst hatte weder der goldgierige Künstler, noch sein Publikum, welches so gern von ihm gemalt sein wollte, je gedacht. Auch Hudson, der nach Kneller'n den größten Zulauf hatte, gab allen seinen Bildern dieselbe ruhige, zusriedne, bedeudungsleere Miene; und da er einst ein Porträit mit einem gedieterisch ausgestreckten Arm zu Stande gedracht hatte, posaunten es seine Freunde und seine Schüler durch ganz London umher, daß Hudson eine neue Stellung erfunden hätte. Hayman wagte schon einige Beränderungen, und hatte auch Anlage, wenigstens Dreississeit genug, zum historischen Maler, wie man aus seinen Semälden zu Baurhall, und aus den nach seinen Zeichnungen versertigten Kupsersstichen zu der großen Ausgabe von Milton's verlornem Paradiese, zum Don Quirote und anderen Werken, noch abnehmen kann.

Allein vor Rennolds' Zeiten hatte England keinen Maler, der dieses Namens werth gewesen ware; ihn darf man mit Recht fur ben Bater und Stifter ber jegigen brittischen Runftlerschule halten, die seit dreißig Sahren so große Fortschritte gethan hat. Als Portraitmaler wird man ihn zwar nicht mit Tizian und van Dof vergleichen, boch auch nicht weit unter sie segen. hatte mehr dichterische Phantasie und Feinheit als der erste, mehr fogar als der zweite, nur an Wahrheit übertrafen ihnen beibe. Sein Geschmack ließ sich nicht fesseln durch das Ungraziose un= ferer modernen Kleidung; er brapirte feine Portraite mit einem ihm eigenen Sinn für Schönheit und Eleganz. In seinen Stel= lungen, in seinen Physiognomien und Beleuchtungen liest man eine feltene Gabe, das Eigenthumliche eines jeden Charakters zu entwickeln und im vortheilhaftesten Lichte erscheinen zu lassen. Die meisten feiner Portraite sind baher zugleich als Werke ber Gin= bilbungskraft zu betrachten, und wenn ber Name des Indivi= buums, nach welchem er malte, långst vergessen ist, wird man immer noch ben Beist, ber es beseelte, barin erkennen. ist jest an Privatmalern von ausgezeichnetem Verdienste wirklich reicher als jebe andere Stadt in Europa. Nachst Rennolds sind die vorzüglichsten: Romnen, Dance, Opie, Northcote, der Ume= rikaner Stewart, Austin, Beechy, Rigaud, Lawrence, Brown, Niron, Hamilton und Hoppner. Der Tod des vorhin erwähn= ten Gainsborough wird noch immer bedauert; denn als Portrait= maler fette man ihn dem Prasidenten an die Seite. Ein an=

derer berühmter Kunftler in diesem Fache, ber Maler Pine, starb neulich in Amerika. Der beste Miniaturmaler in England war ein Deutscher, Jeremias Meyer, der ebenfalls im Jahre 1788, als Mitglied der Akademie gestorben ist; Cotes, Humphry, Shel= ler, Engleheart und Bowner ersegen diesen Verlust nicht vollig und nicht mit gleichem Glucke. Unter den Zeichnern in Pastell verdient Ruffel vorzüglich genannt zu werben, man bewunderte in den spätern akademischen Schaustellungen seine Ruth und Naemi, und bas mit einer Treue, die uns anekeln wurde, nach der Natur kopirte Portrait einer bekannten Bettlerin. Down= man ist ein anderer Pastellmaler, bem man bei aller Einformig= feit seiner Portraite, wenigstens einen hohen Grad von Delikatesse nicht absprechen kann. Bur Verzierung des Privattheaters im Palast bes Berzogs von Richmond malte er die Bilbnisse ber Herzoginnen von Richmond und von Devonshire, ber Lady Duncannon, der Lady Elisabeth Forster und ber beiden Schaus fpielerinnen Miß Farren und Mrs. Sibbons, und diese Bild= nisse wurden in der That eben so viele Meisterwerke in ihrer Von eben demselben Kunstler hat man auch eine schone Zeichnung, wo Mrs. Wells und der Schauspieler Edwin in theatralischen Rollen erscheinen.

Ein weites Feld öffnet sich dem Maler, sobald er die idea= lischen Hohen des Schonen, und die menschliche Gestalt als sei= nen eigentlichen Gegenstand verlassen und zu ben taufenbfältigen Abstufungen der Thier= und Pflanzengebilde hinabsteigen will. Much in dieser Sphare kann die schöpferische Phantasie bes Kunstlers sich noch thatig erweisen und neben der treuen Nach= ahmung bleibt es ihr unbenommen, durch die Zusammenstellung ber Formen, die Art bes Vortrags, die Distribution bes Lichts, ein schones Ganzes zuwege zu bringen, welches ihr Eigenthum ist und in den Theilen des Gemaldes nicht gegeben war. die Kunst ware vielleicht schon viel gewonnen, wenn die verschie= benen Grenzen der Einbildungskraft bei verschiedenen Runftlern, von ihnen selbst erkannt und ihre Krafte folglich nicht an Wer= fuche verschwendet wurden, denen sie nicht gewachsen sind. Wie manchem Maler, ber sich erkuhnte, Gottinnen und Belden auf seiner Leinwand hinzuzeichnen, mochten wir zurufen, bag er fich begnügte, die individuellen Buge feiner Zeitgenoffen zu fopiren, und Gebanken, die schon in der Natur zur Wirklichkeit gelang= ten, mit unverwandtem Blicke zu verfolgen, aufzufassen, barzustellen! Manchem andern, ber es wagte, das Meisterstuck ber Natur, den Menschen, den Denker, nachzubilden, mochten wir wunschen, er hatte nur thierische Begierben und thierische Leiben= schaften, mit Snyers und Hondecoeter, geschildert! Wer end= lich auch zu dieser Darstellung lebendiger Kräfte nicht in sich selbst Energie genug fuhlt, bem bleibt bie Runst noch übrig, an ihren entseelten Formen sein Talent ber Nachahmung zu üben, ober bie ruhigen Umriffe von Fruchten und Blumen, wie van Hunfum, durch den Zauber des Pinfels mit naturlichen Farben glubend, saftreich, durchscheinend, mit frischem Thau betropft, ins Dasein zu rufen. Man wird es nicht von uns erwarten, daß wir die Runftler nennen sollen, deren Genie sich nicht über diese Sphare hinwegschwingt, nachdem wir mit Stillschweigen bei der Klasse von Malern vorübergegangen sind, die ihr Talent im Grotesten, im Darftellen ber niedrigsten Gewerbe bes Lebens, ober in ber Nachahmung einer Natur suchen, die ber Zeit unb der Krafte des Kunstlers unwurdig ist. England hat seinen Stubbs, beffen Talent in lebendiger Schilberung ber Thiere nie übertroffen, und selbst von unserm Ridinger nicht erreicht wor= den ist. Sein Tiger, seine kampfenden Rosse und Stiere, sind hinreichend, ihn zu verewigen, wenn auch nicht jeder Liebhaber des Pferderennens die sprechendsten Abbildungen seiner Lieblings= renner, von ihm gemalt, in seinen Zimmern aufbewahrte. Gil= pin, dessen Hounnhms und Nahus nach Dr. Swift's bekannter Satire, wir bereits angeführt haben, verdient biefem Meister, hauptsächlich mas die charakteristische Schilderung der Pferde be= trifft, an die Seite gestellt zu werden. Elmer malt wildes und zahmes Geflügel mit einer Treue, die den niederlandischen Ma= lern in diesem Fache auf dem Fuße folgt, und die Deutsche, Marie Moser, ein Mitglied der königlichen Akademie, die sich aber von Jugend auf in England gebildet hat, besitt im Blu= mensticken eine bewundernswurdige Gabe ber tauschenden Dar= stellung. Die geschmackvollen Dekorationen einiger neuen 3im= mer im königlichen Palast zu Windsor sind von ihrer Hand. Ihre Figuren hingegen, zu benen sie von Zeit zu Zeit immer wieder zurückkehrt, sind ihr jederzeit miglungen.

Diese hier angeführten Namen, benen wir mehrere, nicht ganz unverdiente hinzufügen könnten, beweisen wenigstens, daß die brittische Künstlerschule auch in den kleinsten Nebenzweigen der Malerei etwas geleistet hat. Die Landschaftsmalerei endlich wird

-437 Mar

G. Forster's Schriften. III.

in England ebenfalls mit großem Glucke behandelt und beschaftigt daselbst eine sehr ansehnliche Kunstlerzahl. Die Große des Gegenstandes und bas Mannigfaltige, welches man hier in einem Gemalde zusammenfassen kann, erseben zum Theil, was ihm an Burbe abzugehen scheint. Die großen Phanomene ber Natur er= heben die Seele des Zuschauers; und groß ist auch der Kunstler, der, wenn er nicht ben edleren Gegenstand ber Runst, die all= umfassende Menschenvernunft, durch ihre Hulle leuchten zu las= fen vermag, wenigstens bas Regen ber allgemeinen Lebenskraft im Weltall anschaulich zu machen weiß. Was bei ber Darstel= lung ber menschlichen Natur uns fehlerhaft bunkt, das Haschen nach Wirkung mit Hintansetzung der Correktheit im Umrif, wird in ber Landschaftsmalerei bas Wesentliche ber Kunft. Der Land= schaftsmaler schildert nur unbestimmtere formlose Gegenstande, ober folche, beren bestimmtere Form durch die tauschende Ferne verloren ging. Un ihre Stelle fest er Zeichen, beren Illusion das Auge in der Natur schon kennen lernte, die es zu entziffern, und unter benen es, wie das Ohr unter ben Lauten der Sprache die Wesen der Natur zu verstehen weiß. Vielleicht also, weil hier alles Manier, ober kunftlerische Zeichenschrift bleiben muß, gelingt es ben brittischen Kunftlern, ben Ausbruck ber Natur fo glucklich nachzubilden und die geschäftige Phantasie des Zuschauers durch Schilderungen, die sie sich ausmalen ober in beren Mitte sie sich hineintraumen kann, zu fesseln und zu ergogen. Un die Namen berühmter englischer Landschaftsmaler konnen wir indeffen nicht benken, ohne zuvor einen Auslander anzuführen, der feit vielen Jahren in London wohnt und wo nicht die erste Stelle, boch unstreitig eine ber ersten in diesem Sache behauptet. Der Elfasser Loutherbourg gehört in der That zu den genievollsten Runftlern, die es jemals magten, die Natur im Großen zu fopiren. Er war mit allen, zu diesem Fache erforderlichen Unlagen und Talenten, vor allem aber mit einer komischen Laune begabt, welche feinen Werken auch den Beifall derer erwarb, die für die hohere Schonheit feiner Gemalbe feinen Sinn zu haben schienen. Daß die außerste Reizbarkeit gegen jedes Migverhalt= niß, ohne welche jenes schnelle Auffassen des Lacherlichen nicht gedacht werden kann, in Absicht seiner selbst ploglich verschwinden konnte, als er im Jahre 1788 gang unvermuthet die Rolle eines Wunderthaters zu fpielen und Taube und Blinde zu heilen begann, gehört zu jenen seltsamen und zugleich schaubervollen Erscheinungen der menschlichen Natur, beren Vervielfältigung in unseren Tagen uns belehrt, wie nahe die stärkste Spannung des Nervenspstems an den Wahnsinn grenzt, und wie traurig das Loos des denkenden Wesens ist, welches befürchten muß, indem es seinen kühnsten Flug nun wagt, aus seiner leichten Sphäre zu stürzen und ein Spott der verächtlichen Menge zu werden, über deren Häuptern er einst so hoch emporschwebte!

Den verstorbenen Gainsborough haben wir bereits als einen verdienstvollen Landschaftsmaler genannt. Seine Landschaften hatten das Geprage einer in diesem Fache nur an große Gegen= stånde gewöhnter Phantasie und waren mit der ihm eigenen Leichtigkeit und Einfachheit gemalt. Des bereits früher verstor= benen Wilson's Talente vererbten sich auf seinen Schüler Hodz ges und wucherten bei ihm. Den Grund zu seinem Ruhme legte er durch seine Weltumschiffung mit Cook, und befestigte ihn durch einen langen Aufenthalt in Bengalen, nach dessen Endigung er im vorigen Jahre unter die Zahl der Akademisten auf= genommen ward. Auf der langen Seereise um die Welt und auf der Fahrt nach Indien ward er mit dem Anblicke des Oceans bekannt und lernte ihn in allen seinen Gestalten schildern. In seinem Gemalde fur Bondell's Galerie hat er diese Kenntniß benutt, um die schaurige Scene lebhaft zu versinnlichen, wo Antigonus in Shakspeare's Winter = Tale das Kind und den Baren findet. Die Figuren in diesem Stucke sind von Hamil= Ein italienischer Runftler, ber in Geestucken eine bewun= bernswurdige Starke zeigt, Domenico Gerres, ift burch seinen langen Aufenthalt in England gleichsam naturalisirt; was Ber= net in der franzosischen Schule war, ist Serres in der englischen. Die Ruckkehr des Königs von Neapel von einer Seereise hat unter andern große Verdienste. Das Meer wimmelt von Schif= fen und Fahrzeugen, groß und klein, aufgeputt in ihrer hoch= sten Herrlichkeit. Un den Matrosen in den Booten unterscheidet man die Nationen, zu welchen sie gehören. Die allgemeine Feier, die helle, unbewölkte Luft, die Durchsichtigkeit und Flussigkeit des Meerwassers und der malerische Effekt eines großen Leuchtthurms machen dieses Gemalde zu einem der vorzüglichsten in seiner Art. Wright in Derby ist der Maler eines andern Elements, des Feuers nämlich und des Lichts, dessen Wirkungen er bis zur Täuschung nachzuahmen versteht. Die Girandole auf der Engelsburg zu Rom, der Ausbruch des Vesuv, Feuers-

1-4/100 h

brunste, Gewitterscenen, Nachtstücke aller Art und von bewundernswürdigem Effekt, erheben diesen Kunstler zu einem Lieblinge
der englischen Kenner. In verschiedenen Fächern der Landschaftsmalerei haben übrigens noch Barret, Marlow, Farrington, Sandby,
Burgeß, ein entschiedenes Talent, und wenn die Verdienste einer
Schule nach der Anzahl ihrer Zöglinge berechnet werden könnten, so würden wir unsere Leser auf das jährliche Verzeichniß
der akademischen Schaustellung verweisen, welches mit mehreren
hundert Namen wenigstens den Grad der Geschäftigkeit deweist,
worin der Geldumlauf, der Lurus, die Eitelkeit und die Liebha-

berei die englischen Runftler verfegen.

Die Malerei und Zeichenkunst sind überdies die Lieblings= beschäftigungen eines großen Theils der hoheren Stande, und bas Dilettantenverzeichniß in England prangt mit den Namen des Konigs und der Konigin, der Kronprinzessin, der Herzogin von Marlborough, der Marquise von Lothian, der Miß North und vieler ber angesehnsten Personen. Immerhin mag man also be= weisen, daß die Kunst zu ihrer Vollkommenheit in England noch weit zu steigen hat, der Geschmack noch einer großen Lauterung bedarf und daß beide vielleicht, tausend mitwirkender Ursachen wegen, nicht viel hoher kommen werden: so ist es wenigstens nicht mehr zu bezweifeln, daß im Berhaltniß mit ben Zeitgenof= sen England allein mehr für die Aufnahme der Malerei und Bilbhauerkunft, mehr fur die Bilbung der Kunftler felbst und die Erweckung ihres Talents leistet als ganz Europa zusammen. Außer England gibt es kein Beispiel von jenen offentlichen Denk= malern, wovon die ganze Nation, oder die ansehnlichsten Stadte das Berdienst ihrer Mitburger um den Staat verewigen. Außer England sucht man umsonst nach Privatmannern, wie Boybell und Macklin, die mit einem regen Eifer fur bas allgemeine Beste ihre Kapitale baran wagen, um die Krafte der Kunstler zum Wettkampf aufzufordern und zur Ehre ihres Volkes edlere Kunstwerke hervorbringen zu lassen. Außer England endlich fin= det man unter den wohlhabenden Burgern und selbst unter bem Adel, felten einen Liebhaber ber Runft, der feinen Ueberfluß dem guten Geschmacke bienstbar machte, der mit einer Sammlung von antiken Statuen, ober auch nur von Abguffen, seine Villa zierte, ber die Werke großer Meister aus den schonen Jahrhun= berten Italiens vom Untergange zu retten und in seinem Palaste zusammenzustellen suchte; ja, was ungleich auffallender ist, außer

England sieht man nie einen Beschüßer der einheimischen Kunst, keinen Fürsten, der die Künstler seines Landes beschäftigte, der sie zu großen Arbeiten aufmuntern, erhabene Marmorbisder von ihrem Meißel und rührende Scenen, wo Menschengröße Beispiel gibt und zur Nachahmung aufruft, von ihrem Pinsel fordern mochte.

Vergebens wandern unsere Runftler in bas beneidete Italien, vergebens weiden sie ihre Blicke an den Wunderwerken eines Raphael, eines Domenichino, eines Leonardo da Vinci, eines Giulio Romano, eines Michel Angelo, eines Bernini, eines Guido, eines Tizian, eines Corregio, eines Caracci; vergebens studiren sie den edeln Wuchs, den gliederreichen Bau des mensch= lichen Körpers an jenem Volke der Sonne, wie an jenen Ueber= bleibfeln des griechischen Meißels, dem Apoll im Belvedere, dem farnesischen Herkules, dem Laokoon, der mediceischen Benus, der Niobe und ihren Kindern: — bei der Ruckkehr in ihre Bater= stadt muffen sie sich überglücklich schägen, das Bildnif ihres Landesherrn entwerfen zu dürfen und mit den Portraiten jetzt-regierender Potentaten, gleichviel nach welchem Kupferstich oder nach welchem Tabatierenbeckel kopirt, seinen Aubienzsaal zu schmucken. Unfern Mengs belohnte Don Carlos ber Dritte von Spanien! Wer aber ruft die Namen so mancher verdienstvollen deutschen Kunstler aus der Obscurität, worin sie verschmachten, ober zu Portraitmalern hinabsinken mussen, burch Auftrage, die eines Malers wurdig find, hervor? Warum gibt uns Rom und Neapel nicht unsern Trippel, unsern Hackert, unsern Tischbein zuruck? Beil die Vergessenheit ein harteres Loos fur ben Runft= ler ist als Verbannung, weil dort das Verdienst sich noch der belebenden Huld Katharine'ns der Großen zu erfreuen hat.

Wir haben bisher den Nationalgeschmack der Englander in Sachen der Kunst mit aller Strenge beurtheilt und seine Schwäschen aufgedeckt. Es gibt heutiges Tages Künstler, die sich über die Sphäre der brittischen Schule hinausgeschwungen haben; es gibt in Deutschland selbst, und wie viel mehr noch in Italien!— Liebhaber und Kenner von richtigerem, ächterem Gesühl als der große Künstlerhause in London es besist. Allein von Ausnahmen kann hier nicht die Rede sein. Es kommt darauf an, den Sinn für das Vollkommene der Kunst im Durchschnitt des ganzen Volkes und ohne Nücksicht auf besondere Klassen mit dem Kunstsinne des Auslandes, oder namentlich (weil doch

kein Bolk sich jest so breist wie bas beutsche Schriftstellervolk= chen die Richtermiene anmaßt) mit deutschem Kunstsinn zu vergleichen. Fragen wir ben Einwohner von London, welches neue Kunstprodukt seiner Landsleute ihm am besten gefällt; so wird er uns hundert fur eins zu nennen wiffen, die er gestern im Vorbeigehen an den Fenstern der Bilderladen begaffte: wir fra= gen in allen unfern Sauptstädten und man zeigt uns bie Fragen irgend eines Taschenkalenders. Doch wir muffen billig sein, nach unserer Periode des nurnbergischen und augsburgischen Geschmacks kann auch diese Spielerei schon ein Fortschritt heißen. Wenn beutscher Patriotismus einst so warmen Untheil an vaterlandi= schen Selben, Staatsmannern und Menschenfreunden nehmen wird, wie bas brittische Bolk an ben seinigen, bann wird auch der Name des Kunstlers, der ihre Thaten oder ihre Gesichtszüge verewigen kann, denselben Grad der allgemeinen Uchtung erlan= gen, ben wir jest an ben Zeichner frember ober erbichteter Sand= lungen in den beliebten Monatskupferchen und in den Titelblattern unserer genie = witreichen Moderomane verschwenden.

Denselben Gegenstand, welchen der Bildhauer mehreren Sinnen zugleich barftellen kann, beffen Erscheinung schildert ber Da= ler dem Auge ganz allein; und hierin liegt vielleicht ein Grund, weswegen es dem ersteren so viel schwerer wird, alle Forderun= gen zu befriedigen. Wenigstens gilt die Unalogie bei einer brit= ten Kunft, welche mit ber Malerei in einem ahnlichen Berhalt= nisse steht, wie diese zur Bildhauerei, und von ber es zweifel= haft ist, ob sie ber Bildung bes guten Geschmacks mehr Bor= theil als Nachtheil gebracht haben kann. Die Erfindung, durch Abbrucke von einer Rupfertafel, auf welcher man Zeichnungen eingrabt, die Werke des nachahmenden Pinfels zu vervielfaltigen, scheint in der That um so viel leichter einen gewissen Grad der Bollkommenheit zu erreichen, als bei berfelben bie Schwierigkeit ber Farbenmischung wegfällt und Licht und Schatten nur als Modificationen der allgemeinen Behandlungsart hervorgebracht Was aber durch die Kupferstecherkunst an allgemeiner werden. Berbreitung ber Hauptibeen bes Malers gewonnen werben mag, das und noch mehr verliert man wieder, sobald die leichte und wohlfeile Befriedigung ber Dilettanten burch gutgestochene Blatter sie gegen bas hohere Verdienst bes Malers gleichgultig macht, ober wohl gar, wie jest, zumal in England, so häufig ber Fall ist, ben Maler zwingt, nur mit Rucksicht auf ben Grabstichel

zu arbeiten, und nur von biefem die Berewigung feines Namens zu hoffen. England ist jest ber Hauptsit ber Rupferstecherkunft, indeß die Spuren ehemaliger Praeminenz in diesem Fache sich allmälig bei andern Bolkern verlieren und Deutschland erst an= fångt, sich von neuem darin hervorzuthun. Durch ben ungeheuren Vertrieb der englischen Kupferstiche, sowohl in als außerhalb Landes, erlangen wir einen anschauenden Begriff von der erstaunenden Aktivität, womit die Malerei zu diesem Endzweck in England betrieben wird, von dem Grade ihrer Vollkommenheit, von der Ausbreitung der Kunstliebhaberei über jene Insel und von der Unerkennung bes brittischen Runsttalents auch im übrigen Europa. Dhne die Auslander, an deren Spite sich Francesco Bartolozzi feit 1765 befindet, und ohne die Landkartenstecher zu zählen, die es in der Kunst, Buchstaben in Kupfer zu graben, den Kunstlern aller andern Nationen zuvorthun, arbeiten jest in England ungefahr siebzig Meister in der Rupferstecherkunft. Solbner der Buchhandler, die Bignettenstecher, die Subalter= nen aller Urt, kommen hier noch, wie billig, nicht in Un= schlag. Mit diesen und ben Lehrlingen durfte leicht die Bahl ber Rupferstecher in England bereits auf breihundert und darüber angewachsen sein.

In einer so zahlreichen Zunft finden sich allerdings die fammtlichen Schattirungen zwischen bem bloßen Handwerker und bem wahren Kunstler von Einsicht und Gefühl. Da indessen der Rupferstecher nur nachempfinden muß, was die Phantasie bes Malers, sein Geist und Berg auffassen und barstellen konnte; ba er eigentlich nicht zu erfinden, sondern nur mit Verstand und Wahrheit nachzuahmen hat, was bereits in seinem ganzen Zu= sammenhange vor ihm liegt, wobei es sodann zunächst auf die Richtigkeit des Augenmaßes, die Geschicklichkeit in mechanischen Handgriffen, auf anhaltenden Fleiß und stets gespannte Aufmerk= famkeit ankommt: so begreift man leicht, daß es der Betrieb= famkeit des Britten vor andern gelingen muffe, in dieser Kunft den Gipfel der Vollkommenheit zu ersteigen, sobald die Früchte ber Unstrengung erringenswerth find. Dieses muffen sie aber wohl in einem Lande sein, wo Bartolozzi für eine einzig Platte eine Summe von 6000 Thlr. erhielt, die so mancher deutsche Kunstler und Gelehrte zufrieden mare, seine ganze Sabe zu nennen.

Bartolozzi ist unstreitig einer ber größten und zugleich ber

fleißigsten Kunstler in biesem Fache; gleich vortrefflich in mehreren Manieren und im Zeichnen fo geubt, bag nicht felten die Mangel bes inkorrekten Gemaldes, nach welchem er arbeitet unter feiner Behandlung im Rupferstich verschwinden, ober wenigstens gemildert erscheinen. Durch die große Ungahl der von ihm gebildeten, ge= schickten Boglinge verbient er mit Recht ein Stifter ber engli= schen Kupferstecherschule genannt zu werden; auch gehört er zu ben altesten Mitgliebern ber koniglichen Kunstakademie. Talente sind unter Kennern und Liebhabern außerhalb England hinlanglich bekannt; wir wollen uns also nur begnügen, einige seiner neuesten Werke anzuführen, die er entweder ganz allein, oder zum Theil mit Hulfe seiner zahlreichen Lehrlinge vollendet Das wichtigste für den Nationalstolz der Englander ist der hat. Tod Chathams, von Coplen gemalt, den wir bereits oben ans geführt haben: ein sehr großes Blatt, dessen gute Abdrucke schon jett mit hundertundfunfzig Thalern das Stuck bezahlt werben. Mit bem Stiche ber historischen Gemalbe besselben Meisters in Buildhall, welche den Entsat von Gibraltar betreffen, ist er noch jett beschäftigt. Außerdem aber lieferte er im vorigen Jahre noch die Bildnisse des Lords Lansdowne und Ashburton, dieses nach Rennolds und jenes nach Gainsborough; den Tod des Sir Philipp Sydney nach einer Zeichnung des verstorbenen Mortimer, zwolf geatte Blatter nach Stiggen von seinem verstorbenen Freunde Cipriani; zwei Scenen aus Fielding's Roman, Joseph Andrews, nach Hearne; Edward den Prinzen von Wallis, der feinem Bater Konig Edward bem Dritten, feinen Gefangenen, ben Ronig von Frankreich nach der Schlacht bei Poitiers vorstellt und die erste Niederlassung ber Sachsen in Brittannien unter Borti= gern und Rowena, beide nach Rigaud's Gemalben; ferner bas Bildniß Lord Heathfield's und funf kleine, ovale Portraite von bekannten Personen. Ferner übernahm er noch den Stich des Hamilton'schen Kemble in der Rolle Richard's des Dritten, des Bacchus, der die Nymphen lehrt, nach der Angelika Kauffmann und neuerlich das Bildniß der Mrs. Billington nach dem nun= mehr vollendeten Gemalde des Sir Joshua Rennolds. Allein es ist Zeit, daß wir einige der berühmtesten englischen Rupferstecher nennen, einen Gir Robert Strange, ben ber Konig im vorigen Sahr zum Ritter schlug, einen Woollet, unsterblich schon allein durch seinen nach West's Gemalbe gestochenen Tod des General Wolfe; ferner Charpe, Sall, Sherwin, Byrne, Pouncy, Basire,

Caldwall, Simon, Ogbourne, Legatt, Fittler u. a. m., die sich des Grabstichels und Scheidewassers bedienen.

Von der sogenannten schwarzen Kunst oder Mezzotinto, die man mit mehrerem Rechte die englische Manier zu nennen pflegt, indem sie vorzüglich von englischen Kunstlern gewählt und ver= vollkommnet worden ist, bleiben die Werke des John Raphael Smith, der beiden Green, und der Kupferstecher Diron, Dickin= son, Facius, Pether, Jones, Watson, Pollard, Earlom, Burke, Collyer, Dupont und Hayward vortreffliche Monumente. In Aquatinta oder der neuen Erfindung, getuschte Zeichnungen im Kupferstiche nachzuahmen, steht Sanby unerreichbar an Weich= heit und trefflich nuancirtem Chiaroscuro. Der Maler Barry, der Kupferstecher Jukes, die Geschwister Green und fürzlich Mrs. Prestell haben sich ebenfalls mit gutem Erfolg darin ver= sucht. Von der letteren hat man einige Blatter, welche Cook's dritte Reise erlautern, nach Zeichnungen des schweizerischen Kunft= lers Weber, der ihn auf biefer letten Fahrt begleitete. Gilpin's herrliche Aussichten in Westmoreland, in Schottland und an den Ufern des Wyessusses, sind ebenfalls in dieser angenehmen Ma-nier. Die punktirte Kupferstecherei, das Opus mallei, ist vorzugsweise in den Hånden englischer Künstler. Man erinnert sich hier gewiß der schönen Arbeiten, die der unglückliche Kyland nach den gefälligen Bilderchen der Angelika zu verfertigen pflegte. Die vorhin erwähnten feche Pastellgemalbe von Downman konn= ten nicht größere Bewunderung erregen, als die barnach vollen= beten Kupferstiche in dieser Manier, wo Bartolozzi, Burke, Col= iper, Tomkins und Miß Karoline Watson mit einander einen ruhmlichen Wettstreit hielten und sich selbst zu übertreffen schie= nen. Unter den kurzlich erschienenen Rupferstichen konnen wir ein schönes Blatt von Young nicht unberührt lassen, welches eine Scene aus Garrick's kleiner Posse, Lethe, nach Zoffani's Gemalbe barftellt und worin ber Schauspieler Parsons in feiner komischen Karrikatur erscheint. Dupont's Bildniß von Lord Rod= nen, nach Gainsboroug's Gemalbe; die Schauspielerin Sibbons von Hanward nach Rennolds, Sharp's Portrait des berühmten Wundarztes John Hunter und ein Blatt deffelben Meisters nach Michel Angelo; Hall's, Collyer's und Sharp's drei Dvale nach Stothard, welche sich auf den Roman the Sylph and Emma beziehen; Green's Königin Eleonora oder die Geburt Edward's, des ersten Prinzen von Wallis, und deffen Konigin Philippa,

431100

das Driginal von dem Abdrucke nicht haben unterscheiden können, ohne zu bedenken, daß man nach einem solchen Aussspruche berechtigt wäre, entweder den Scharssinn dieser vermeinzten Kenner, oder den Werth der so vervielfältigten Driginale in Zweifel zu ziehen. Daß die gekleckten Sudeleien manches Arztisten, wo es auf das mehr und weniger der hingeworfenen Farzbenmassen nicht ankommt, auch in der Kopie noch ihren Aussdruck und ihre Wirkung, wenn es anders erlaubt ist diese Worte hier zu mißbrauchen, unverändert beibehalten können, läßt sich begreifen; allein wir möchten den Corregio, den Tizian, den van Opk wohl sehen, den die Gemäldesabrik des Meister Booth geliesert hätte.

Nicht viel reizender ist die Aussicht, welche die in England fo beliebte Karrikatur eroffnet. Wenn bie Runfte, zufolge einer glucklichen Allegorie des Philosophen Semsterhuis, ihren Ursprung ben Gottern verdanken, die sich mit ben Geelen der Sterblichen vermischen, so entsprang gewiß, wie er sehr schon hinzufügt, dieses traurige Talent den Mangeln und Verunstaltungen der Natur nachzuspuren und die Bitterkeit des Bergens an Unge= heuern zu weiden, aus der unzüchtigen Umarmung irgend einer stygischen ober agypanischen Gottheit. Die Satire bes Malers ist zwar mit der des Dichters genau verwandt und in England fließen beide aus jener glucklichen Verfassung, mo jedweder Burger ein lebhaftes Interesse an den politischen Auftritten nimmt und die Handlungen ber Diener des Staats ein Gegenstand der strengsten öffentlichen Sichtung bleiben muffen. Allein es gibt dessen ungeachtet einen sehr wesentlichen Unterschied zwischen bei= den Gattungen der Satire. Mit der dichterischen verträgt sich die hochste Vollkommenheit der Kunst: die Elemente, aus wel= chen sie ihre Bilder zusammenset, sind logisch richtig; ihre Un= ordnung kann ryhtmisch und sonst poetisch schon und vollkom= men sein. Die zeichnende Satire hingegen beleidigt die Grund= regeln der Kunst durch jeden unedeln oder verzerrten Zug; sie fundigt wider das Ebenmaaß, wider die Schonheit, wider ein je= des Gefühl, das den Urstoff zu diesen Begriffen in sich trägt. Betrachtet man sie auch in ihren heilsamen Wirkungen als eine Geißel, welche die Thoren zuchtigt und den Verbrecher den Lohn seiner Unthaten anticipiren läßt, so hat sie doch auch hierin den großen Fehler, daß sie in ihren Strafen kein Verhältniß beob= achtet, und beide, ben Gegenstand, den sie belacheln, sowie jenen,

den sie zertreten sollte, nur verächtlich macht. Endlich, wie ein jeder Mißbrauch zur ergiebigen Quelle des Uebel wird, so bringt auch dieser das Ungeziemende in seinem Gesolge, daß die tadels hafte Handlung von der Person nicht getrennt, ja jene nur vers mittels dieser geschildert werden kann, wodurch Satire sich un=

fehlbar in Pasquill verwandelt.

Wenn man, geruftet mit dieser Theorie, sich in das Gewuhl der Menschen wirft, die vom fruhen Morgen bis in die Nacht die Strafen der larmenden Sauptstadt durchstromen, wenn man sie an den Rupferstichlaben zu allen Stunden des Tages in großen Saufen, die sich immer wieder erganzen, versammelt sieht, um die neuesten Erfindungen eines Bunburn oder Gill= ran anzugaffen; wenn man endlich ber Versuchung nachgibt, mit prufendem Blicke ben Gegenstand zu betrachten, ber bas geschaf= tige Volk in seinem raschen Sange aufzuhalten und hier zu fef= seln vermag: alsbann, — welcher Zauber ist es, ber plotlich die Falten der Stirne zertheilt und Aug' und Mund zum Aus= bruck des heitern Wohlgefallens spannt? Dem treuherzigen Volk und bem schalkhaften Satyr bes Kunstlers mochte man zurufen, daß sie sich immerhin an diesen Ausgeburten des leichtfertigen Wißes und der gutmuthigen Laune ergogen durfen. Die heil= same Erschütterung des Zwerchfells scheint die Hauptabsicht der englischen Karrikatur zu sein, wodurch die Sittlichkeit und selbst die Kunst wohl schwerlich mehr gefährdet werden als durch Har= lekins und Pantalons Erscheinung auf ber Buhne und beren Macht, die Lache des wohlgenahrten Volkes zu erregen. Bei einem armeren Blute, scharferen Gaften, bitterer Balle, bleibt dieses Mittel unwirksam und der Wig schal, der nicht von Bosheit trieft. Es gibt allerdings auch boshafte englische Karrikatu= ren; allein diese sind für ben Horizont eines kleinen leidenschaft= lichen Kreises berechnet und befriedigen nicht den allgemeinen Ge= schmack. Die jetigen Satirenzeichner liefern auch gewöhnlich feine absichtliche Sittengemalbe in Hogarth's Manier, wo Beobachtungsgeist und Kenntniß bes Bergens reichen Stoff zum Nachdenken geben. Sie suchen vielmehr ben Ereignissen des Tages, die jedermann im Munde fuhrt, eine lustige Geite ab= zugewinnen, und mit dieser nahren sie noch einen Augenblick langer die gute Laune bes gemeinen Mannes. Der Franzose, welcher bei bem Faustkampfer Humphries eine Lehrstunde nimmt, ist zum Beispiel ein Entwurf, der die vis comica, welche auf

brittische Nerven wirken soll, in vollem Maaße enthalt. Der Redner Burke mit einer magischen Laterne, ist ein anderer gluck= licher Einfall. Hier zeigt er zweien Lords einen bengalischen Floh zum Berge vergrößert und mehrere geringfügige Gegenstände in Ungeheuer verwandelt, in Unspielung auf die Hyperbeln sei= ner Unklage bes ehemaligen Generalgouverneurs Hastings. Die Minister und ihre Handlungen sind aber bas Hauptziel wogegen diese Pfeile des Kunstlerwißes gerichtet werden; vorzüglich ist man in abentheuerlichen Vorstellungen des Staatsministers Pitt und des bekannten Oberaufsehers der oftindischen Compagnie, Dundas, beinahe unerschöpflich. Man hat es immer bemerkt, daß der Rigel, welcher ben Wigling antreibt, feine Ginfalle an Mann zu bringen, sich durch die Erwägung des Schicklichen nicht zügeln läßt; über den Sinn für das Lächerliche geht das Gefühl der Menschlichkeit oft verloren. Die häufigen Karrikatu= ren, welche wahrend der Krankheit des Konigs erschienen und ben Parteigeist auf die unanständigste Weise nahrten, sind neue Belege dieses Sages. Wie verächtlich wird die Moralitat eines Menschen, der die Zerrüttung der Organisation mit ihrem Miß= brauche verwechseln und über jene nicht weniger als über diese spotten kann! Um ben achten Gehalt bes Wiges burfte es auch bann etwas mißlich stehen, wenn die Vorstellungen bis zur Lange von feche Fuß gedehnt werden, wie es mit dem foge= nannten langen Menuet, dem Cotillon und der Fortpflanzung der Luge der Fall ist. Diese Stucke enthalten zwar eine lau= nige Darstellung von Charakteren, die der Natur treu nachge= zeichnet sind; allein auf den ungeheuren Dimensionen der Platte kann nur der Mußigganger aus langer Weile ein Treibjagen nach lustigen Einfallen anstellen. Daß der Erfinder dieser Karri= katuren, Bunburg, ein Gentlemann ift, ber als Dilettant blos für seinen Zeitvertreib arbeitet, entschuldigt im Grunde wenig. Wenn Englefield, ein bekannter Zeichner und Kupferstecher, der bas Ungluck hatte, ohne Urm und Beine geboren zu werden, etwas in seiner Urt Unvollkommenes lieferte, so ware es ihm eher zu verzeihen. Dieser arme Teufel verdiente noch unter ben Beispielen der brittischen Industrie erwähnt zu werden, da eine besondere Starke des Beistes dazu gehort, bei einer so verun= gluckten Organisation sich lieber Fertigkeiten zu erwerben, als von der Schaustellung seines Korpers leben zu wollen. Wie weit mußten es gesunde, vollkommen gebildete Menschen nicht

bringen, wenn der Trieb sie beseelte, der in diesem Kruppel so

måchtig ward?

Die Grenzen der Perfektibilitat, sagt ein vortrefflicher beut= scher Schriftsteller, kennen wir so wenig, als die ber Unlagen im Menschen; und konnte man hinzufugen, oft kommt es nur auf die rechte Triebfeder an, so beginnt eine bis dahin schla= fende Kraft zu wirken. Noth, sagt das Sprichwort, ist die Mut= ter der Erfindung; aber Begierde ift ihre Umme und Leidenschaft ihre Erzieherin. Dies ist auch der Gang der Industrie. Ist ihr erster Endzweck, die Erhaltung, erreicht, so erwacht erst ein hoheres Bestreben, und bieses fullt allmalig die ganze Seele, je naher es dem Ziele kommt. Nirgends erscheint aber die Industrie unter so mancherlei Gestalten als in London, auf bem großen Schauplate, wo die feltensten Fahigkeiten sich entwickeln und zur Reife gelangen. Gine Gattung, die wir hier im Sinne führen — denn sie veranlaßte diese Resterionen — ist die im vorigen Jahre verschiedentlich wiederholte Schaustellung von musikalischen Kindern. Der junge Crotch aus Morwich machte be= reits im Jahre 1777 großes Aufsehen. Setzt erschienen zu glei= cher Zeit zwei Bruber, Namens Bryfon, aus Newcastle gebur= tig, von denen einer funf, der andere nur zwei Jahre alt war, als Virtuosen auf der Orgel und dem Pianoforte. Der altere besaß babei im Dambrett eine folche Starke, bag wenig Spie= ler in London sich mit ihm messen konnten. Einige Monate spater trat aber eine kleine breijahrige Dig Hoffmann auf, Die alle ihre Vorganger übertraf. Gie war Meisterin auf bem Flu= gel, dem Pianoforte und ber Drgel, und beruhrte diese Instru= mente mit ber Dilikatesse (fagt unsere Urkunde) eines Sandn ober eines Just. Wenn auch bieses Lob ein wenig übertrieben ware, so ist es boch immer merkwurdig genug, daß sie bie schwersten Stucke ohne Unstoß spielte, zu einer Zeit, wo sie kaum erst sprechen gelernt hatte. Bielleicht wurden diese Beispiele von musikalischen Kindern noch häufiger vorkommen, wenn die Hoff= nung, etwas damit zu gewinnen, die Aufmerksamkeit ber Er= wachsenen mehr darauf richtete. Ober gibt es irgend einen ge= heimen Kunstgriff, den Kindern die Tonkunst anzuzaubern, der nur ben Eingeweihten bekannt ist; etwa eine musikalische Debor= ganifation?

Wie das Wohlgefallen an der Musik in einem gebildeten Volke zum herrschenden Geschmack und fogar zur Leidenschaft

werden konne, ist schon begreiflicher. Die hatte diese Kunft in England eine glanzendere Epoche. Handel's Gedachtniffeier, die einer Apotheose nicht unähnlich sieht, die italienische Oper, die großen Musiken im Pantheon, alles ist prachtiger als je zuvor; und mit dem Berzoge von Budingham hat sich ber Enthusias= mus auch über Irland verbreitet. Man ist bereits verwohnt ge= nug, um fein Concert mehr horen zu wollen, wo bas Orchester nicht wenigstens aus breihundert Runftlern besteht. Dem Gan= ger Marchest gahlten bie Entrepreneurs ber italienischen Oper fur einen Winter funfzehnhundert Pfund Sterling, nebst dem Be= winn einer Borstellung, freiem Tisch und freier Equipage. Die Mara und die Storace wurden verhaltnismäßig eben fo konig= lich von diesem Volke von Konigen belohnt. Noverre erhielt zum ersten Male in England bas bafelbst ganz ungewöhnliche Zeichen bes Beifalls, bag er vom Publikum herausgerufen ward, nachdem Bestris sein neues Ballet, Cupido und Psyche getanzt hatte. Die Smptome zeugen von etwas mehr als bloger Mode= fucht; sie bezeichnen uns ben Reichen und Großen, der Lange= weile hat und die Spannung einiger Augenblicke nicht theuer genug bezahlen kann; sie schilbern die unnaturliche Weichlichkeit, zu welcher die Wolker auf ber hochsten Stufe der Rultur, burch Ueppigkeit und schwelgenden Genuß entarten. Es ist mahr, wir empfinden mit bem Dhre wie mit dem Auge Harmonie ber Tone wie Harmonie ber Farben und Gestalten; das Bollkom= mene bringt in unfern innersten Ginn und verschmelzt fich mit ihm, gleichviel burch welches außere Werkzeug es aufgefaßt mard. Dennoch sind wir unabhangiger burch bas Gesicht, als burch bas Gehor; benn bas Auge umfaßt einen mannigfacheren Umfang von bestimmteren Berhaltniffen ber Dinge, und mit Bulfe besselben bringen wir gleichsam tiefer in ihr Wesen hinein. Die Erschütterungen burch bas Gebor sind auch in demfelben Maaße grober und unbestimmter als die durch die Sehnerven, wie bas Medium der Luft körperlicher ist als jenes des Lichts. Dunkle, leidenschaftliche Gefühle des Tonkunstlers berühren unfer Dhr in verschiedenen Folgen von Tonen; dunkle, leidenschaftliche Gefühle widerhallen in unserm Sinn. Plato hielt baher die Dufik fur gefährlich, und insbesondere verbannte er die weiche, lydische Tonart aus seiner Republik. Minder streng als der fur Tu= gend schwarmerische Philosoph, erkennt unser Zeitalter ben Werth einer jeden Leidenschaft, und sicher in seiner Abspannung, beforgt

es keine gewaltsame Wirkungen von dem Reize der Musik. Wollustiges, schmachtendes, hinsterbendes Girren, vorgetragen mit dem Silberton eines Entmannten, mehr braucht es nicht, um ohnmächtige Nerven zu einem schnell vorübersliehenden Entzücken

zu kißeln.

Diese Musik wird indessen verhaltnigmäßig nur von Wenigen geschätt; der allgemeine Geschmack ist mannlicher und die Vorliebe für Handel beweist es schon. Das Bolk in England ist nicht musika= lisch, und seine Nationalmusik, wenn anders die Gaffenlieder dahin gerechnet werden durfen, ist feineswegs zu ruhmen. Seit der Gin= führung der deutschen und italienischen Musik fehlt es zwar nicht an gründlichen Kennern, wovon der bekannte Dr. Burnen als Beispiel genannt werden kann; allein die einheimischen Ton= feter sind noch selten und eben nicht sehr berühmt. Wenn man bedenkt, durch welche Aufopferungen von mehr als einer Seite dieser Ruhm mehrentheils errungen wird, so steht man wenig= stens an, ob man den Britten über diesen Mangel Vorwurfe machen, oder ob man ihnen dazu Glück wünschen soll. Namen Arne, Shields, Dibbin, Arnold, Jackson sind indessen nicht ohne musikalisches Verdienst, und es gibt unstreitig meh= rere Kunstler in diesem Fache, deren Kompositionen auch vor ausländischen Richtern Gnabe finden wurden. Un musikalischen Seltenheiten fehlt es nicht; Billington fette Young's Nachtgebanken in Musik, und ein zweiter Tonfeger, deffen Ercentricitat anderweitig bekannt ift, der reisende Twiß beschenkte das Publi= fum mit zwolf neuen Tangen, die so possierlich wie ihre hochst= possierlichen Ueberschriften lauten. Bei der allgemeinen Sitte, die Musik als einen Theil der guten Erziehung anzusehen, konnte es auch nicht fehlen, daß sowohl Sanger und Sangerinnen als auch Virtuosen auf verschiedenen Instrumenten sich in England bildeten, die zuweilen den Auslandern an die Seite gesetzt zu werden verdienen. Harrison durfte sich im Pantheon neben Marchesi hören lassen; Kelly und Mrs. Billington werden in ganz London mit Entzucken genannt; Linlen behauptete feinen Plat unter ben geschicktesten Biolinisten, und Crosbill ift Meister auf dem Bioloncell.

Die schwärmerische Neigung des Abels zur italienischen Musik, verbunden mit der Prachtliebe, die sich jest auch bei der Berzierung der Hauptstadt mit ansehnlichen Gebäuden geschäftig erweist, führten vor einiger Zeit zu einem großen Entwurf, ein

neues Opernhaus zu erbauen. Der Abel hatte bereits, wie man versichert, funfundzwanzigtausend Pfund Sterling dazu subscri= birt, als das bisherige Gebaude ein Raub der Flammen ward, und die Unmöglichkeit, die Vorstellungen fortzusetzen, jenen Plan für jetzt wieder zernichtete. So glänzend das Zeitalter eines Jones und Christoph Wrens für die Baukunst in England ge= wesen ist, so scheint sie doch noch jetzt mit glücklichem Erfolge daselbst studirt zu werden. Wnatt, der Architekt des Pantheons, die Gebrüder Adam, Sir William Chambers, der den neuen Sommerpalast erbaute, Dance, Taylor, Carr, Sandby, Dawkins, Hurst, Panne und einige Andere sind durch ihre Werke in = und außerhalb London als Manner von Geschicklichkeit und Einsicht bekannt. Einer von diesen Kunstlern, Sir Robert Taylor, starb im November des lettverflossenen Jahres. Er war an= fånglich ein Bildhauer, und man zeigt mehrere Stucke von sei= ner Arbeit, unter andern die Bildsaule der Brittannia in der Bank von England und ein Basrelief im Fronton des Man= sionhauses. Als Baumeister erwarb er sich aber weit größeren Ruhm und zugleich ein Vermögen von hundertundachtzigtausenb Pfund Sterling (mehr als eine Million Thaler). Die geschmack= vollen Zusätze zum Bankgebäude sind sein größtes und Asgill's Villa zu Richmond sein schönstes Werk.

Das Parlament forgt zuweilen selbst für die Berschönerung der Stadt durch die Baukunst; noch kürzlich bewilligte es 6000 Pfund Sterling zur Reparatur der von Inigo Jones erbauten kleinen Paulskirche in Conventgarden. Zu gleicher Zeit erneuerte die Stadt London ihr altes Rathhaus, Guildhall, jedoch mit Beibehaltung der gothischen Architektur, aus Ehrfurcht für das graue Alterthum. Das Mausoleum des Marquis von Rockingham, welches ihm jest auf seinem ehemaligen Landsise Wentworth errichtet wird, ist eins der schönsten Gebäude des Baumeisters Carr, und von vortrefflichem Effekt. Auf ein dorisches Erdgeschoß folgt das mittlere korinthische, und über diesem auf zwölf römischen Säulen die Ruppel. Inwendig hat es zu ebener Erde ein Gewölbe auf zwölf dorischen Säulen ruhend, mit Statuen berühmter brittischer Staatsmänner, worunter auch die des Marquis, des Sir George Saville u. a. m. besindlich sind. Im mittleren Geschosse, welches neunzig Fuß hoch ist, steht nach antiker Art ein prächtiger Sarkophag. Ein zweites Mausoleum wird jest von dem Architekten Wyatt für Lord Darnley zu Cob-

ham errichtet. London kann sich weder in Absicht der offentlischen noch der Privatgebäude mit Italien messen; sogar Paris ist an Palasten ungleich reicher, wenn es gleich keine Paulskirche aufzuweisen hat. Allein der brittische Abel glaubt sich nur auf seinen Gütern zu Hause: dort sind seine Stammhäuser, seine geräumigen Wohnungen, seine Paläste; und nie prangte eine so kleine Insel in allen ihren von der Hauptstadt entsernten Gegenden mit so zahlreichen Landhäusern, wo Pracht und Eleganz sich zur Bequemlichkeit gesellen, wo der Eigenthümer, ermüdet von den lärmenden Lustbarkeiten des Winters, mitten in einer schönen Natur die süßeren Vergnügungen des Landes genießt, und wo der abgespannteste. Wüstling sich mit der einsachen Bestimmung der Menschheit wieder aussöhnt, oder wenigstens die Sommermonate hindurch seinen Geist neue Kräfte sammeln läßt, um sie den nächsten Winter desto glänzender zu verschwenden.

Dieser Gedanke, bas Land fur bie rechte Beimat anguse= ben, scheint bas seinige zur Erhaltung jenes public spirit beizutragen, den die freie Verfassung geboren hat, und der ohne ei= nen lebhaften Sinn für alles Eble und Gute nicht gedacht werben kann. Aus biesem Sinn entspringt die Bermahlung ber Kunstliebe mit dem Gefühl der Vaterlandsehre, wodurch man sich zuweilen noch in England über alle Bedenklichkeiten bes Gi= gennuges hinwegfest, um vaterlandisches Berdienst zu kronen und Beispiele zur Nachahmung aufzustecken. Ruhrende Berei= nigung des sittlichen mit dem sinnlichen Schonen! Wie viele Buge von menschlicher Vollkommenheit und Größe gehen nicht aus ihr hervor, die man im Lande der Freiheit allein bewun= bern kann! Zwar gibt es einen Gesichtspunkt, aus welchem biese Vorzüge zu unendlich kleinen Großen hinabsinken. Wollen wir den Menschen als ein schwaches, inkonsequentes Geschöpf betrachten, so lagt und nur seine Krafte und Unlagen berechnen, das mögliche Ziel seiner Vervollkommnung bestimmen und bann zurnend über ihn und feine Fuhrer, ben ungeheuren Abstand meffen, in welchem er von jenem Biele zuruckbleibt. Allein bem gedemuthigten Gelbstgefühl stehet es übel an, zu diesem trauri= gen Sulfsmittel zu greifen, um die beneidete Große zu necken, und durch Berabwurdigung bessen was andere thaten, bem Bewußtsein des eigenen Unvermogens zu entgehen.

# II.

#### Artistische Motizen,

in London aufgezeichnet.

# 1. Shaffpear Galerie.

Won außen hat sie eine hohe schmale Front, mit einem auf zwei palmyrenischen Pilastern ruhenden Fronton. Die große Küllung zwischen den Pilastern bleibt noch für die Gruppe von Banks. Unter den Pfeilern zu beiden Seiten sieht man eine Leier en Basrelief, in einem dicken Lorbeerkranze. Der Einzgang ist bogenförmig mit Glasthüren. Unten befindet sich ein Rupferstichladen, wo ein unermeßlicher Vorrath von Aupferstichen in Porteseuillen, oder an den Wänden in Nahmen, nehst Kopien von Gemälden u. s. w. umher hängen, an denen zum Theil die Preise bemerkt sind. Man geht eine Treppe hinauf und kommt in das mittelste Zimmer. Die Ensilade besteht aus dreien von ziemlich gleicher Größe; sie erhalten ihr Licht von oben. Die oberen Gemälde hängen schief, um es besser aufzusassen.

Erstes Zimmer wenn man herauf kommt. König Heinrich ber Achte, Akt V. Scene 4. Opie. Nr. 52.

Die Taufe ber Pringessin Glisabeth.

Ein großes Stuck mit Figuren in Lebensgröße. Eranmer ist die Hauptsigur; sie hat viel Anstand und Ausdruck, doch ist sie ein wenig zu sehr gewunden. Seine schöne Kleidung gab dem Kunstler vielen Vortheil. Das Gesicht ist sprechend und beseelt, aber nicht edel; Rembrandtisch. Heinrich's Portrait, wie er war: suhllos, mit der linken Hand über die Brust ausgesspreizt. Dumm hatte Opie ihn doch nicht machen sollen. Die Herzogin ist zwar hübsch, aber leer — wie die andern Figuren alle. Die Gruppe ist hinter einander geschichtet, breit, die Farben bunt, Licht und Schatten wenig verstanden, die Oraperien sleißig, und so viel das Kostume erlaubt, gut geworfen. —

# Jaques, as you like it.

Ust II. Scene 1. Nr. 13. Hodges. Eine schöne romanstische Landschaft. Ein Waldstrom kommt aus dunkel beschatteter Tiese des Waldes fern herab. Vorn an einem Absturz, wo die Fluthen die Erde von den Wurzeln einer knotigen Eiche weggespült haben, liegt Jaques mürrisch und melancholisch. Der verwundete Hirsch geht ins Wasser; jenseits steht noch einer, in der Ferne mehrere. Laub, Licht, Schatten und Wasser sind vollkommen gut behandelt, in großen Massen. Das Ganze hat Einfalt und schauerliche Einsamkeit. Hinter der Eiche blickt noch eine Figur hervor. Die Thiere sind schon charakteristrt: das verwundete matt und leidend, das gesunde leichtsüßig, horchend und surchsam umherblickend. Jaques ist ein roher Entwurf, doch gut harmonierend mit dem andern. Er hebt den Kopf von dem Arme, der ihn stüßt, und denkt nach über das Schausspiel, das er eben betrachtete.

# Beaufort.

Rennolds. Biel lagt fich für bes Kunstlers Arbeit sa= gen, wenn man sich mit seiner Wahl aussohnen kann. zähneblökende Kardinal ist meisterhaft, aber abscheulich. Hande im Krampf sind gut gezeichnet, aber ber Urm schlecht verkurzt. Der Konig steht so, daß er, indem er den Urm gerade in die Hohe hebt, sein Gesicht ganz bedeckt. Die zwei an= dern Kopfe haben viel Ausdruck. Der eine ist gerührt und sucht ein Auge, bem er fein Gefühl bes mitleibsvollen Entfegens mittheilen kann; der andre blickt unverwandt hin und scheint zu benken: er stirbt wie er gelebt hat. Im Schatten zwischen den Bettvorhängen über dem Kopfe des Kardinals sieht ein Teufels= kopf mit zwei langen Zähnen und Satyrsohren, nebst einer Kralle auf dem Kopfkissen, hervor. Ich gestehe gern, daß er mich in diesem gräßlichen Bilde nicht so skandalisirt, als Andere. Er gehört gewissermaßen bazu; und ba ihn die driftliche Mpthologie einmal hat und felbst die Runftler verleitet, folche Gujets zu wählen, so mag er die Geschichte erzählen helfen. Vorn auf einem Tabouret liegt der Kardinalshut. Farbe, Licht und Schatten find einfach und Rembrandtisch.

#### Hubert und Arthur.

Nr. 20. Das Schöne dieses Stuckes ist Hubert's Gesicht, das wirklich spricht, wie der Dichter ihn bezeichnete: ein für den Knaben schmelzendes Herz; die rechte Hand greift voll Schmerz die Stirn, die linke mit geballter Faust stütt sich auf den Tisch, wo Erucifir, Gebetbuch und Stundenglas schon erzählen. — Die Thür des Gewöldes ist halb offen; vorn das Feuerbecken und die zwei Kerle, von denen einer das glühende Eisen hält. Der Knabe kniet, umfaßt Hubert's Knie und zeigt mit der Linken auf das Eisen, weint, ist aber nicht erschrocken und nicht so agitirt, wie es die Scene fordert. Daß der Kerl mit dem Eisen kniet, ist der Gruppirung wegen gut, sonst aber ein wenig gezwungen. Die Geschichte ist übrigens sehr gut beshandelt, das Kostume gut beobachtet, Licht, Schatten und Farzbenton sehr qut und verständig. Eine edle Natur, gut nüanzeirt durch die verschiednen Klassen von Ständen. Ban Opk fällt einem doch ein. — Johann's Brief liegt auf der Erde mit dem Namen.

# Troilus und Creffida.

Von der Angelika; in ihrer bekannten antiken Manier, mit allen ihren Vorzügen und Fehlern. Das Stück hat schlechte Zeichnung des Nackten. Die Wahl ist nicht gut gerathen; die gute Angelika konnte diese buhlerische Scene nicht darstellen. Diomedes ist ganz versehlt.

## All's well that ends well.

Wheatlen. Mit Figuren in halber Große. Gar zu fluch= tig, gar zu manierirt und theatralisch; eine bloße Skizze.

#### Loves labour's lost.

Nr. 9. Hamilton. Auch sehr leicht traktirt und skizzenähnlich; alle Figuren im Tanzschritt, mit einem Fuß auf der Fußspiße zurückstehend, Puppengesichter ohne Ausdruck: wahre moderne Schönheit.

# As you like it.

Nr. 38. Von der Angelika. Kalt. Celia in Manns= kleidern, ein wahrer Jüngling mit einem Weibergesicht, ein Hermaphrodit.

### Romeo and Juliet.

Mr. 56. Northcote. Es war unmöglich, diese Scene ganz zu versehlen; doch bei allen Mängeln ist hier viel, was den Beobachter freuet. Die Geschichte ist gut erzählt. Der

Mr. 37. Ferdinand and Miranda. Tempest. Wheatley. Ungelika's Art und Kunst.

Mr. 29. Lear.

Füeßly. Es sind nicht Menschen, die dieser Künstler phanstasirt, sondern Ungeheuer in halbmenschlicher Gestalt, mit einzelnen sehr groß gezeichneten und sehr verzerrten, verunstalteten Theilen und Proportionen: ausgerenkte Handgelenke, aus dem Kopfe springende Augen, Bocksphysiognomien u. s. f. Die Draperien sind nach dem Marmor kopirt, naß, schon, aber hart, und das Nackte entweder eben so sclavisch von der Bildhauerei entlehnt, oder versehlt.

Lear hat einen Jupiters = Bart; es ist aber Jupiter Um= mon, der kretensische, der die Ziegenbocksgestalt hat.

# Mr. 34. Hamlet.

Füeßly. Eine einfache Composition, aber eben so übertriesben. Der Geist macht Eindruck; wäre er nur besser gezeichnet und nähme er nicht so ungeheure Schritte. Das Mondlicht hinter ihm ist gut; sein Blick vortrefflich, das vorwärts weggesstreckte Scepter sprechend. Aber der Bart wird nicht zerwühlt vom Winde, sondern der Wind geht aus ihm hervor und weht ihn nach allen Nichtungen.

Hamlet sträubt sich brav und sein Freund halt ihn brav. Michel Angelo hatte in dieser Art gearbeitet und ein Meistersstück geliefert; Füeßly ist zu ertravagant, um Ausbruck, Kraft und Feuer zu erzwingen.

Mr. 3. Merry Wives of Windsor, Aft I. Sc. 2.

Mr. 21. 2. Part of Henry IV. Aft III. Sc. 2.

Durrn. In Rom gemalt. Battoni's kalte, trockne Ma= nier nachgeahmt, die Draperien italienisch, so muhsam gefältelt, oder mit so gesuchter Eleganz gezeichnet, daß sie steif sind.

Mr. 10. Measure for Measure.

Smirke. Karrikatur.

Zweites ober Mittel=Zimmer.

Mr. 16. Winters-tale.

Dpie. Die Ropfe haben viel Warme und Charakter.

#### Mr. 28. Titus Audronicus.

Kirn. Gut gruppirt, mit vielem Studium der Antike. Der Kopf bes Markus ist wie ein Periander ober Plato; Titus mit dem Helm auch antik. Lavinie'ns Kopf ist eine Baccha und baber der Ausbruck gang verfehlt. Die Verstummelung ift verhullt; aber nun weiß man auch nicht, was es fein foll-

Mr. 42. Midsummernights dream.

Rennolds. Ein Knabe mit Faunsohren sist auf einer großen Epprae ober Schildkrotenschale (welcher, weiß ich nicht), und halt Viola tricolor in einer Hand und hebt die andere hoch. Ein häßlicher Einfall, bas zu mahlen!

Mr. 36. Tempest.

Füeßly. Miranda ist Kordelia; Prospero Lear; Kaliban die Grundfigur fur Fugly's Imagination.

Mr. 17. Winter-tale.

Hobges. Nicht sein bestes Stud. Die Figur bes von Baren Gefreffenen ift haflich.

Mr. 12. As you like it.

Downman. Dichts Besonderes. Gemein.

Mr. 5. Comedy of Errors.

Rigaub. Schone Figuren, schones Rostume, fehr eble Romposition.

Mr. 2. Merry wifes of Windsor.

Peters. Schlecht. Ein Speelhuis.

Mr. 6. Much ado about nothing.

Peters. Unausgeführt; immer nur lockre Rymphchen.

Mr. 15. Taming of a Shrew. Wheetlen.

Winter-tale. Wheetlen. Mr. 18.

Nr. 46. Twelfth night. Hamilton.

Mr. 39. Merry wifes of Windsor. Smirke.

Mr. 93. Antonius and Cleopatra.

Tresham. Ein schones edles Werk ber Runft. Die Karnation ein wenig zu hart, einfach schon, die Komposition im hohen Styl, die Ropfe meisterhaft, die Draperien groß und mit einem verständigen Ruckblick auf die Untike gemalt. In einigen

1

Iahren wird es ein vortreffliches Gemalde sein. Rleopatra vom Schmerz überwunden sinkt in die Arme eines ihrer Madchen in bittender Stellung. Markus Antonius sitzt, wendet den Kopf weg, legt die Hand an die Stirn und blickt auf voll Verzweif= lung. Schade daß das Auge fehlerhaft aus dem Kopfe starrt!

Mr. 50. Bondell. Eine Skizze, aber schwach erzählt. Quo musa tendis? desine pervicax referre sermones Deorum.

Mr. 24. North cote. Nichts besonders Sprechendes. Der Moment ist nicht gut gewählt. Hubsche Leute; Heinrich ist zu jung.

Nr. 10. Füeßly. Hier ist er in seinem Elemente. Wie kann ein Künstler über die Grenzen seiner Kunst so unwissend sein? Sunt certi denique sines. Was der Dichter sagen kann, darf der Maler nicht darstellen!

Nr. 54. Opie. Wie gewöhnlich seine Komposition ist; doch nicht übertrieben: sie ist einfach und warm. Hier erzählt er schlecht; benn die Nüancen der Charaktere sind sehr fein.

Dr. 4. Rirt. Berriffene Komposition.

Mr. 26. Morthcote. Matt, bis auf den Richard, der

über die vor ihm liegende Krone hin die Knaben ansieht.

Nr. 43. Hodges. Ein liebliches Gedicht. Stiller Abend in einem schönen Garten, mit Mondschein, der sich im Wasser spiegelt. Die Architektur des Hauses im Vorgrunde wird von einer Lampe erleuchtet. Im Hintergrunde stehen Lusttempel, Epspressen, babylonische Weiden, Terebinten. Die beiden Liebenden sehen sich nur im Gespräch.

Mr. 30. West. Wunder konnte Shakespear wirken; denn nur er konnte diesen kalten West begeistern, bis er so dichtete. Unstreitig ist das Stuck eins seiner besten Werke, sowohl was Gedanken, als was Komposition, Aussührung und Ausdruck besteifft. Die Köpfe Gloster's und Lear's sind voll eines edeln Feuers; Edgar blickt sinster tiessinnig hervor, in sich gehüllt; der Narr ist charakteristisch genug; Kent ist ein Schmerzenskopf und leidet für seinen König, indem er ihn hält. Eine Art von Christuskopf.

Nr. 19. Macbeth.

Füeßly. Er wiederholt sich. — Die Figuren sie geschun= den und in verzerrter Stellung. Banquo ist abscheulich verzeich= net. Die Heren oben in der Luft verschwinden spottend.

Mr. 47. Rigaud. Der Prinz von Wales, ein ebler Jüngling. Es ist le Brun's Alexander in einem etwas veran=
G. Forster's Schriften. III.

derten Kostume, mit mehr Jugend und mehr Feuer; eine durch= aus überlegte Dichtung. Die Stellung sehr ebel, grazios ohne den Fuß so tanzen zu lassen, wie die Herren Hamilton und West. Percy liegt und stirbt und blickt auf zum Sieger in sei= ner Agonie. Hinten deckt sich Falstaf mit seinem Schilde und liegt auf der Erde. Heinrich ist schön, kühn und mild wie ein Gott. In der Ferne Schlachtgetümmel, aber wie ich es mag: es stört nicht.

Nr. 51. Stothard. Heinrich hat hier mehr Bewegung und Leben als bei Opie; sonst ist nichts sehr Besonderes im Stuck.

Aus dem mittleren Zimmer kommt man durch eine kleine Thur in einen Gang, der, so wie zwei große Zimmer, zu denen er führt, ganz mit Handzeichnungen behängt ist. Es sind Kopien aller in England gewesenen und noch vorhandenen guten Stücke von fremden und einheimischen Künstlern.

#### 2. Sir Ashton Liver's (Mr. Townley's) Museum.

#### Dining-room.

1. Candelabrium. Bastelief. Ein Lotusstamm aus seinem Calix wiedersprossend, steht auf einem Tripodium mit Lowenstaßen; oben bilbet die Blume das Gefäß für das Feuer. Bon den Griffen fallen emblematische Bänder. Es ist 2 Fuß hoch, 20 Zoll breit, und aus dem Frigidi Gabii, 20 Meilen von Rom.

2. Griechische Inschrift auf einem runden Schilde; 3 Fuß im Durchmesser. Sie enthält die Namen der Epheboi von Athen unter dem Alkamenes, nebst der Tribus, wohin sie gehörten. Dr. Ant. Askew brachte den Schild aus Athen nach England.

3. Cippus sepulchralis. 2 Fuß 1 Zoll.

4. Terminus mit dem Bilde eines jugendlichen Merkurs. Der Petasus mit Flügeln; an den Seiten der Caduceus und Hahn.

5 Fuß hoch, in Frascati 1770 gefunden.

5. Hermaphrodit, von der Mitte herabwärts Terme. In der rechten Hand halt er seine Traube, woran ein Ibis pickt, den er unter dem linken Arme halt. 3 Fuß 6 Zoll; im Jahre 1774 am Lago di Nemi gefunden.

6. Base, 3 Fuß hoch, mit Griffen. Darauf ein Bacchanal

in Basrelief und Symbole ber eleusinischen Mysterien.

7. Libera oder weiblicher Bachus, in natürlicher Größe. Ihr zur Seite springt der Leopard; der Thyrsus liegt auf der Schulzter. Epheukranz, lange Tunica und kurzes Kleid darüber. Gürztel über die rechte Schulter zwischen den Brüsten hin. Zu Roma Vecchia 1774 gefunden.

8. Pan. Terme, brapirt, auf der Flote spielend, mit langem spigem Barte. 3 Fuß 6 Zoll. Aus der Villa Antonini Pii.

9. Septimius Severus. Eine Bufte.

10. Ist. Semi=Terme. Kopf, Arme, Körper verschleiert, nicht das Gesicht. 3 Fuß hoch. Im Jahre 1776 sieben Meisten von Tivoli am Wege nach Praneste gefunden.

11. Musa bacchans. Nasse Draperie. Natürliche Größe. Die linke Hand mit den meisten Fingern ganz, sehr weich. Ganz

gekleidet. Schoner Ropf, mit einem Epheukrang.

12. Bacchus barbatus. Bufte als Terme. Ebel und groß.

Offner Mund. Bitta. Kraufer langlockiger Bart.

13. 2 item. Mit långerem, schlichterem Bart und langen Haarlocken, die vorn herüber kommen. Aeltere Manier. Als Philosophenkopf in Plato's Charakter.

14. Junger Bacchus, mit Weinlaub gekront. Bufte. Band-

schleife des Haars, wovon die Enden nach vorn gehen.

15. Paris, schlafend. Sehr schon. Petasus mit einer Schnur.

16. Sphynr, sigend, geflügelt; die Flügel gehen von der Brust zuruck über die Schulterblatter.

17. Brunnen von Marmor, mit Bastelief: Hermaphroditen

und Faunen. 3 Fuß hoch, 3 Fuß im Durchmesser.

18. Trunkner Faun.

#### — tibi cum sine cornibus adstas Virgineum caput est.

19. Junger Bachus mit Epheu bekränzt, auf den Androgysnen Ampelus sich stügend, nämlich einen alten Weinstockstamm mit Früchten und Laub, aus dessen Mitte eine weibliche Figur herauswächst. Ihre Brüste sind Trauben; in einer Hand hält sie an Bachus Leib ihm eine Traube dar. Seine Linke ruhet über ihrer Schulter auf ihrer linken Traube. Der Leopard springt an den Weinstock hinauf. Eine Vitta auf der Stirn. Schösnes jungfräuliches Gesicht, mit vorwärts gesenktem Haupte. Schöne Jünglingssigur. Das Panthersell über die rechte Schulzter geknüpft, deckt den linken Arm. Sandalen an den Füßen. 1500 bis 2000 Jahre alt.

20. Libera — oder Ariadne. 5 Fuß 10 Boll. Nackt bis zur Mitte, unten bekleibet. Im Jahr 1775 in den Ruinen der Seebader des Claudius zu Ostia gefunden. Ein wahrhaft gottlicher Korper und schoner Kopf, nicht abgebrochen. Hals und

Schultern Schon.

21. Isis, 6 Fuß 6 Boll. Lotoskelch oder Topf auf dem Ropf: ihr Symbol. Rosenkranze und andere Zeichen der Fortpflan= zungskraft baran. Wie jene erste (kleinere) Libera brapirt. Zwei Meilen jenseits bes Grabes ber Cecilia Metella, an ber Bia Appia, unter bem Pontifikat Sirtus bes Funften, in beffen Villa gefunden; — vererbt auf die Negroni.

22. Kleiner Bachusknabe von 3 Fuß. Epheukrang, Ziegen= fell, die Beine bavon in einem Knoten unter bem Bauch. Aus

der Villa Antonini Pii.

23. Habrian's Bufte, auf einem Theil feiner Billa bei Ti= voli gefunden.

24. Basrelief, Castor, das Pferd lenkend, hinter ihnen ein

Hund. 3 Fuß [ . Uus Hadriani villa Tiburtina.

25. Bufte, ahnlich der Medaille von Gordianus Africanus, pater. In der Toga, latus clavus. Im Jahre 1770 gefunden. 26. Gruppe. Akthon von zwei Hunden angegriffen, 3 Fuß

hoch. Im Jahre 1774 in der Willa Antonini Dii gefunden.

27. Junger Bacchus. Wie oben. Der obere Theil des Um= pelus hat die Form eines Genius. Traube auf seiner Wange. Eidechse am Stamm. Der Leopard hat ein Epheuhalsband. Gefunden 1772, zu la Storta, erste Poststation von Rom nach Florenz.

28. Alter trunkner Faun oder Silen, ahnlich bem von Bronze

im Muf. d'Ercolan. p. 161.

29. Abonis, weichlicher Jungling, schlafend auf einem Fel= Petasus unter bem Kinn zugebunden. Chlamys cum fibula, auf der Schulter befestigt, deckt zum Theil den Korper. Sandalen mit Binden, die bis auf bas halbe Bein geben. Ge= funden zu Roma Vecchia 1774.

30. Thaleia, die Hirtenmuse. Reiche Draperie. Aeußeres loses Gewand. Die Tunica so fein, daß die Gestalt durchscheint-

Bu Offia 1775 gefunden.

31. Bachantin, oder Mystes. Basrelief. In der Rechten, die sie über den Kopf halt, ein Dolch; in der Linken eine Sin= terhalfte von einem Ziegenbock.

32. Bastelief. Bacchanalprocession. Die Mystes voran, den Ropf zuruckgeworfen, spielt auf dem tambour de basque. Ein Faun folgt ihr, spielt die doppelte Tibia, und dann ein betrunk= ner Faun, der den Thyrsus in der Rechten trägt und die Linke mit einer Löwenhaut ausstreckt. Der Leopard zu seinen Füßen. Auch die beiden andern Figuren sind mit Löwenhäuten bedeckt. Im Jahre 1775 am Wege nach Frascati gefunden.

33. Diana, naturliche Große. Den Spieß werfend oder eine Fackel haltend (lucifera)? Ungewiß, weil der Arm restaurirt ist. Wahrscheinlicher das letzte, weil ihr Haar auf dem Schei= tel gebunden ist, wie man es auf Medaillen sieht. Gefunden 1772 bei la Storta, wo der junge Bacchus war.

34. Kolossalischer Kopf des Herkules, von altester, sehr angstelich ausgeführter, harter Arbeit, die schon vor der siebzigsten Olympiade außer Gebrauch war, 500 Jahre vor Christi Gesburt. Aus der Villa Hadriani. Vermuthlich hatte der Kaiser ihn dahin gestellt als Probe von alter Arbeit.

35. Periander, Tyrann von Korinth, einer der sieben Wei= sen. In der Villa Sirtus des Fünften. Unbekannt, bis man eben so einen mit dem Namen fand in der Pianura di Cassio

bei Tivoli.

# Street Drawing-room.

1. Upollo Musagetes Kopf. Alehnlich einer Muse im Haar= put und Charakter des Gesichts; gehorte zu einer Statue, ahn= lich der im Mus. Capitol. (Tom. III. tab. 15.) gestochenen. Der verstorbene Mr. Lyder Browne brachte ihn von Rom.

2. Apollo Philesias Kopf, gehörte zu einer Statue, ahnlich der im Mus. Capitol. (Tom. III. tab. 13.) gestochenen. S.

Winkelmann Monum. ined. Trattato prelimin. p. 52.

3. Cupido schlafend auf einer Lowenhaut. Gehorte . sonst

dem Kardinal Alexander Albani.

4. Perikles = Ropf. Die Inschrift auf dem Terminus gibt ihn zuerst an. Dieser Kopf, und ein schlechterer ihm ähnlicher wurden 1780 in der Pianura di Cassio unweit Tivoli gefunden.

5. Untinous=Ropf, übernatürlicher Größe. Dieser Kopf mit dem größten Theile der Statue, zu welcher er gehörte, wurde 1770 in einzelnen Stücken gefunden, die als Steine in einer, während der barbarischen Zeiten errichteten Mauer gebraucht waren, in den Gründen, die gegenwärtig Tenuta della Tedesca

genannt werden, unweit der Villa Pamfili. Die alte Mauer lag zum Theil unter dem Wege, der zum S. Pankrazthore von

Rom hinaus nach Palo führt.

6. Ein priapeischer Genius, ruhet mit Bruft und Sanden auf bem Ichneumon und halt die Beine gerade in die Hohe: der Ichneumonschwanz geht auch hinter ihm in die Hohe. Das Thier scheint halb Ichneumon, halb Krokodill, hat kleine Ohren, starkes Gebiß, gekerbten Schwanz.

7. Amazon saucia. Bufte.

S. Kolossalische Buste einer Roma, mit Helm. Die Augapfel fehlen.

9. Faustina. Bufte.

10. Genius des Schlafs, mit Flügeln. Eine Reule liegt links neben ihm, eine Gidechse kommt unter seiner Lowenhaut an ben Daum ber linken Hand; eine andre auf bem Schwanze der Lowenhaut berührt seine rechte große Behe. Neben ihm rechts ein Rocher.

#### Dressing - room.

Die Wande mit Friesen und mit Basreliefs bedeckt; überall umber Kopfe, Busten, Inschriften, ganze Statuen. Buste ber Messalina.

Lassata viris nec dum satiata recessit.

Hier kann man afthetische Physiognomik und Pathognomik studiren. Wie soll man Leidenschaften und Spuren von lange gewohnten Lastern bilden ohne Verzerrung? Hoc opus hic labor.

# Kleines Vorzimmer (hall) baneben, gleich an ber Sausthure.

1. Schoner Sarkophag von graulich schwarzem Bafalt, welcher ein Granit von unendlich zarten Theilchen scheint, so fein

wie Sandstein und von der schönsten Politur.

2. Herrliches Basrelief. Bekleibeter, bartiger, fetter Bacchus, unterstützt von einem Faun, indeß ein anderer etwas an feinen Sandalen macht. hinter ihm tragt einer ben ungeheuern Thyrsus. Vor ihnen Trimalcion auf einem Bett. Im hintergrunde Gebäude. Aus der Willa Negroni. Findet sich bei Canto Bartolo und im Montfaucon.

Library.

3. Zwei Homer's Busten. Eine gottlich. Die Falten der Stirn gehen quer und schräg auswärts vom rechten Schlaf. Der Bart voll Geist. Zwei große Buschel Locken über den Ohren. Schöner sprachreicher Mund. Tiese doch sanste Augen, scharfsblickend. Falten tief hinab zwischen den Augenbrauen. Zu Bajä 1780 gefunden.

4. Schone Bufte von Perikles mit Belm.

5. Torso einer kleinen Benus. Wunderschön! Dhne Kopf, außerst schöne Brüste, Arme, Schenkel. Sie bindet sich die Armilla am Fuß und der andre Arm, so weit er vorhanden ist, scheint auf einer Priapus=Terme geruhet zu haben. Der Kör=per sowohl als der rechte Schenkel sind vorwärts gerichtet.

- 6. Cupido, den Bogen spannend. Der Kopf ganz, ein kleiznes Stück von den Füßen modern und die Flügel halb restaurirt. Ueber seinem Köcher hängt eine Löwenhaut und dient zur Stüße. Der Kopf, die Figur sind, wie nur die Antike sie bilzden konnte. Er ward in einer großen Base gefunden und Theile daneben zu Castel Guido, ehemals Lorium, wo Antoninus Pius starb und Galeria Faustina, seine Gemahlin, eine Villa hatte, deren Andenken noch durch den Namen der dortigen Kirche, Madonna della Galeria erhalten wird.
- 7. Faun, ganze Statue, klein, halt eine Springa; ein Ziegenfell hangt über seiner Schulter. Linker Arm und beide Beine restaurirt. Trockner Korper, bocksartig.

8. Faunskopf, schon lachelnd, mit sprossenden Bornchen.

9. Faun und straubende Nymphe, von wunderschöner Ur= beit. Der weibliche Körper über allen Begriff weich.

10. Dianakopf. Das Haar sehr schon, hinten gebunden und das von der Seite auf die Scheitel. Längliches, kaltes, ernstes Gesicht, sehr schon.

11. Kopf einer Baccha.

12. Marcellus? Portrait gewiß. Ganz mit dem Piedeskal.

Litibus judicandis Decemviri St. Buste.

13. Diomedes? Buste. Wildes straubiges Haar. Der Hezros blickt so wild und tropend auf; und so schön ist der Tropsfopf! so männlich groß! Aus der Villa Hadriani. Im Vatisfan ist eine viel schlechtere Kopie.

14. Lucius Verus. Schone Buste, cum paludamento. Aus

der Villa Maffei. Vid. Mus. Maff.

- 15. Musenkopf mit Lorbeerkranz. Unterhalb Frascati gefunden.
- 16. Iss oder Fortuna, mit der rechten Hand auf dem Rusder; in der linken korrumpirt. 3 Fuß hoch. Weite Draperie. Zu Roma Vecchia 1775 gefunden.
  - 17. Zwei Windhunde.
  - 18. Dioskuruskopf.
- 19. Schone kleine Statue der Benus. Nur die Urme restaurirt. Das Kinn etwas schabhaft. 4 Fuß hoch. Zu Ostia 1775 gefunden. — Die allgemeine Idee der Liebesgottin; der Körper ruhet auf einem Fuß, der andre ist zurückgezogen, und die Schenkel schließen dicht an einander: so fließen die Linien gottlich rein zusammen. Um obigen Torso waren die Huften weit starker. Hier ber Leib in der Nabelgegend etwas eingebo= gen, der Unterleib schön gewölbt und die Umrisse des ganzen Körpers so weich, so zart, so symmetrisch, von so lieblichen For= men, daß man erstaunt, wie ein solches Gebilde unter ber Sand des Meisters durch Meißel und Hammer entstehen konnte. Un= muth und Lieblichkeit der Gestalt ist sicher gang etwas anders als Chenmaaß; wir haben nur Sinn bafur und nicht Begriff. Wahrscheinlicher ist es eine Leda. Der Schnabel bes Schwans berührte das Kinn, wovon noch die Spur zu sehen ist; er war vermuthlich klein und sie hielt ihn mit beiben Banden. Die Sandalen sind auch ber Leda mehr eigen, so wie die schmächti= gere Figur.

20. Kleiner sigender Herkules.

21. Basrelief über bem Kamin. Der Centaur Nessus und

Dejanira. Aus dem Palast Berospi.

22. Gegenüber von Bronze ein kleiner Hercules imberdis, mit den Aepkeln. Hinter ihm der Baum mit der Drachenschlange. Gefunden zu Gebelet in Sprien, unweit Byblos. Dr. Swinney schickte die Stücke 1779 nach London; er hatte sie von einem Griechen in Konstantinopel gekauft. 2 Fuß 6 Zoll hoch.

Park Drawing-room.

1. Ropf von Decebalus, folossalisch. Bom Forum Trojani.
What though the field be lost!
All is not lost; th'unconquerable will
And study of revenge, immortal hate
And courage never so submit and yield,
And what is else not to be overcome;
That glory never shall his wrath or might
Extort from me.

Has conditiones Decebalus deductus ad Trajanum invitus

accepit. Dio Cassius.

2. Astragalizon. Eine Figur, ein Jüngling, der auf dem Boden sit und das Ueberbleibsel eines Urms beißt. Ein Leder um seine Hüften ist ganz Leder in den Falten. Es scheint der Ueberrest einer Gruppe von zwei jungen Leuten, die sich bei dem Knochelspiel zanken; ein. Knochel (talus) ist noch übrig in der Hand, die zu der sehlenden Figur gehört. Gefunden während des Pontisikats Urbans VIII. in den Badern des Titus, wo eine ähnliche Gruppe von Polyklet gestanden haben soll. Der Kardinal Franz Barberini, Nesse dieses Papstes, stellte es in seinem prächtigen Palast auf, wo es blieb bis 1768, da es nach England gebracht wurde. Es ist gemeine Natur, ein Strassenjunge — aber wie ausgesucht! Der ausgestreckte Fuß ist schön gezeichnet.

3. Kolossalische Büste von Marc Aurel. — Velato capite, mit Aehren gekrönt. Studium Philosophiae serium et gravem reddidit, non tamen prorsus abolita in eo comitate. Jul.

Capitolin.

4. Antinous, als Bacchus, koloffalische Bufte. Apotheosis.

Epheu.

5. Göttlicher Minervakopf, von Marmor. Mr. Townley hat ihr Helm und Alegis von schöner Zeichnung von Bronze gezgeben. Ihr Haar ist zurückgestrichen, ihr Hals schön. Wunzberbares Vorwärtsstreben bes ganzen Kopfes, Halses und Blickes und bes sich öffnenden Mundes Ausmerken. Mehr ein Bild menschlichen Forschens, als göttlichen Wissens. Gefunden 1773 in der Villa Casali, vermuthlich den Bädern des Olympiodorus.

6. Clytia, Buste, aus einer Sommerblume hervorbluhend. Kostet 1000 Pfund Sterling. Weiches, schon gescheiteltes Haar,

schmachtendes, wunderschönes Gesicht.

7. Kolossalische Buste eines jungen Herkules. Sehr machtig. Aus dem Palast Barberini.

8. Trojans Buste. 1776 gefunden.

9. Eine Isis, aus dem Lotos hervorblühend. Aus dem Passast Laurenzani in Neapel. Ich mochte Worte sinden, die dies sen Kopf, oder besser das ganze Brustbild, malten; denn gesmalt müßte es werden, damit man es fühlte. Ich will erst am Aeußeren verweilen. Ihr Haar, an der Stirne gescheitelt, fällt zurück und über die Schläse, nah an den Augenbrauen vors

bei, in nassen wellenformigen Locken und Flechten, die auf bem Nacken sich schlängeln. Das Gewand von feiner Leinwand ist naß und läßt die Gestalt durchscheinen; es deckt den rechten Urm und zum Theil die Schulter, und ist vorn ben Urm hinab mit vier runden Spangen zugeheftet; bann fließt es in einer schragen Wellenlinie über ben reichen nahrenden Busen, und schlüpft um die Mitte bes linken Urms, wo wieder eine Spange jum Vorschein kommt. Die Blatter des Lotoskelches, unten fest vereinigt, gehen erst schrag breiter werdend hinauf, und biegen sich bann schon divergirend in lieblichen Formen um. Aus diesem Relche steigt die Bufte hervor. Bezaubernd ift die rechte Bruft, durch das Gewand fühlbar; an der linken nackten vergehen die Den Hals wollustig emporhaltend, uppig, voll und Sinne. weich, neigt sich ihr Haupt kaum merklich zur rechten Seite; schon und voll sind die Wangen; im Munde ist ein Reichthum der Affektsprache, der sich nicht ausbrucken läßt; sehen muß man diese dem Sinne entgegenkommende Oberlippe, wie viel Leben in ihr verborgen ist, wie viel mannigfaltige Kraft ber Bewegung in ihrer festen Wölbung, und welche Ruhe, welche fanfte, milbe, nichts begehrende, aber mild empfindende Form der Schonheit in allen seinen Proportionen und Theilen! Die feine lange Rase ist noch isisahnlich, ohne mehr agnptisch zu sein; das Gesicht ist ibealisirt: agyptische Schonheit mit bem schmachtend = melancholi= fchen, sinnenden Ausbruck, mit einem Blick voll Liebe und warmender Rraft zu troften und zu befeelen.

10. Clytia.

11. Liegende Diana, mit nasser Draperie. Klein, sehr schof ner Körper. Gefunden in der Villa Verospi, ungefähr in der Lage von Sallust's prächtigen Gärten.

12. Hand von der schönsten Arbeit, die einen noch nicht gang

entwickelten Schmetterling bei ben Flügeln halt.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.





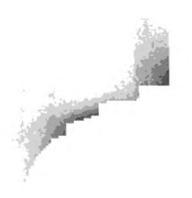

